

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Harvard Depository Brittle Book



Chealogical School

IN CAMBRIDGE.

······

COL. BENJAMIN LORING.



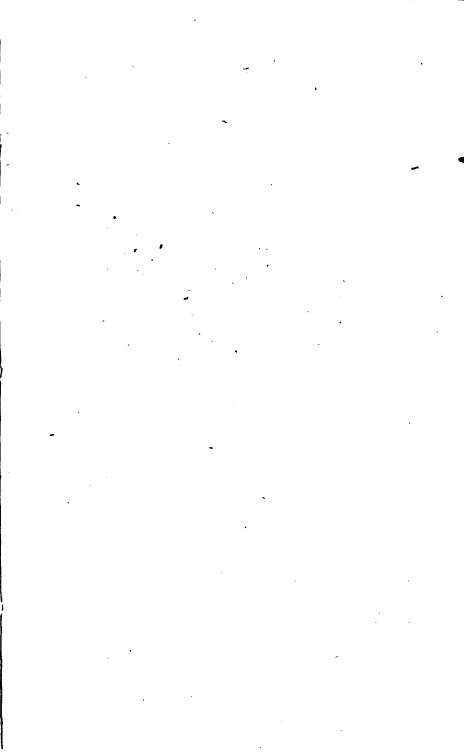

•>\(\lambda\_{\alpha}\).

-,

Pauli anthropologia. Citat. theor.

v. Sidn. Herm. Henr. Tijisen

Guning. 1847. 8..

Ty2. 234. 1644.

unn Spure M Amh & Siste Justy mystyt.

## Sef dy i dy te

ber Pflanzung und Leitung

ber

# driftlichen Rirche

burch

## die Apostel,

als felbfiftandiger Rachtrag zu ber allgemeinen Geschichte ber driftlichen Religion und Kirche.

Johann Bon Vichelm
Dr., Mugust & Reauder.

Il fant avoir ces trois qualités: Pyrrhonien, Géomètre Chrétien soumis; et elles s'accordent et se tempèrent, en doutant où il faut, en assurant où il fant, en se soumettant où il faut.

Puscul.

Bierte, verbefferte und mit Rudficht auf die neueste Kritik vermehrte Auflage

Erfter Banb.

Mit einer Rarte ber Geschichte bes Schauplages.

Hamburg, Friedrich Perthes.

LIBRARY.

• •

# Sr. Hodwürden

bem

# Serrn Dr. F. Ehrenberg,

Ronigl. Oberhofprebiger, wirflichem Ober Confiforialrath und Domcapitular im Domcapitel ju Brandenburg, Ritter bes rothen Ablerorbens zweiter Rlage mit Eichenlaub, ju Berlin,

gewibmet.

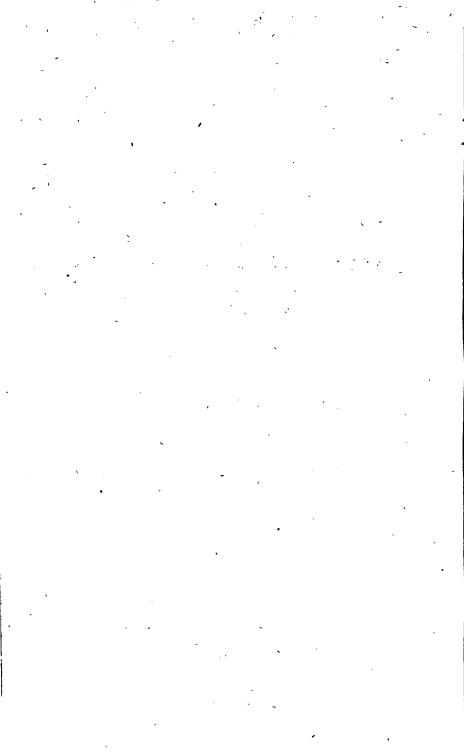

Möchten Sie, innig verehrter und meinem Bergen besonders theurer Dann, diese Schrift bei allen ihren Mangeln annehmen als ein Gefdent aufrichtigen bergens, ein fleines Zeichen meiner herzlichen Berehrung und Liebe, bes aufrichtigen Dankes, ben ich Ihnen für bie burch Ihre Predigten mir gewordene Erbauung barzubringen mich längst gebrungen fühlte. Moge ber gute Gott Sie noch lange unter uns jum Beil feiner Rieche leuchten und wirken laffen burch ben beiligen Ernft, ben er Ihnen verliehen hat, ben Beift ber driftlichen Beisheit und Freiheit, ben Beift ber wahren, über alle Gegenfaße menfchlicher Partheien erhabenen Freiheit, bie ber Gohn Gottes allein verleiht und die zur Rirchenleitung in unfrer von fo vielen Gegenfagen bewegten, gerriffenen Beit gang besonders erforderlich ist!



Cheological School

IN CAMBRIDGE.

COL. BENJAMIN LORING.



•) 4....,

. .

P. Pauli anthropologia. Citat. theol.
v. Sidr. Hern. Henr. Tijisen
Guning. 1847. 8..
242-234. 16491.

Trium Spurm M small Sinh In Sinchel Justy mystyt.

## Stef do i do te

ber Bflangung und Leitung

ber

# driftlichen Rirche

burch

## die Apostel,

als selbstständiger Nachtrag zu der allgemeinen Geschichte ber driftlichen Religion und Kirche.

Johann richelm
Dr., Muguft, Reauder.

Il faut avoir ces trois qualités: Pyrrhonien, Géomètre Chrétien soumis; et elles s'accordent et se tempèrent, en doutant où il faut, en assurant oh il faut, en se soumettant où il faut.

\*Puscal.\*

Bierte, verbefferte und mit Rudficht auf die neueste Kritik vermehrte Auflage.

Erfter Banb.

Mit einer Rarte ber Geschichte bes Schauplages.

Hamburg,

bei Friedrich Berthes.

DIVINITY SCHOOL
LIBRARY.

MARVARD UNIVERSITY

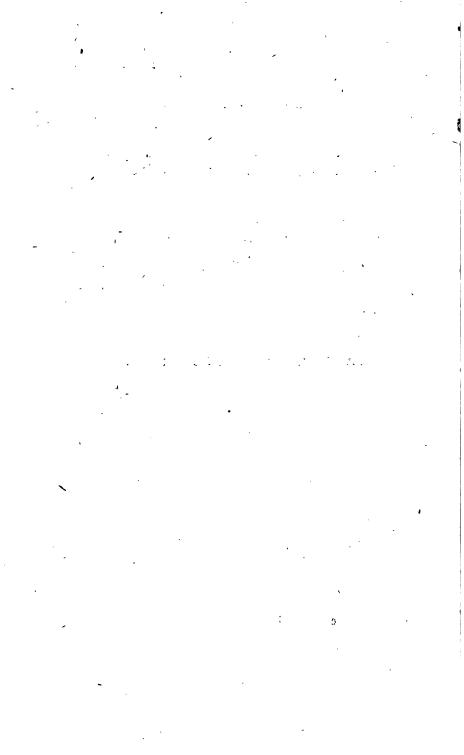

## Sr. Sochwürden

bem

# Herrn Dr. F. Chrenberg,

Rönigl. Oberhofprebiger, wirftlichem Ober-Confiforialrath und Domcapitular im Domcapitel ju Brandenburg, Ritter bes rothen Ablerorbens zweiter Rlaffe mit Eichenlanb, zu Berlin,

gewibmet.

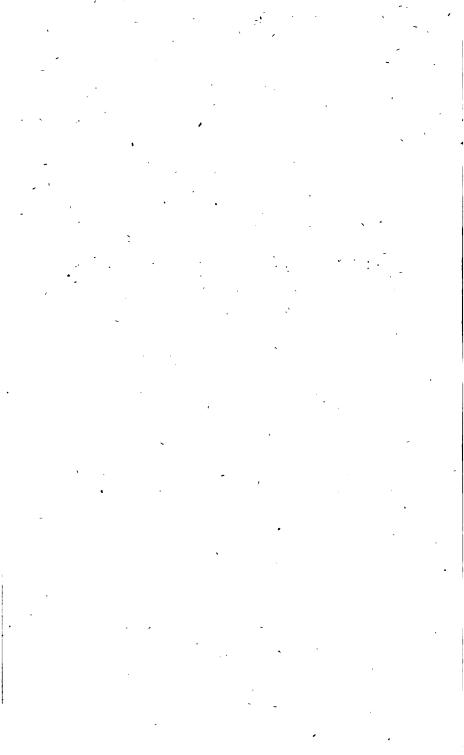

Möchten Sie, innig verehrter und meinem herzen besonders theurer Mann, diese Schrift bei allen ihren Mängeln annehmen als ein Gefchent aufrichtigen Bergens, ein kleines Zeichen meiner herzlichen Berehrung und Liebe, bes aufrichtigen Dankes, ben ich Ihnen für die durch Ihre Predigten mir gewordene Erbauung barzubringen mich längst gebrungen fühlte. Moge ber gute Gott Gie noch lange unter uns gum Beil seiner Kirche leuchten und wirken lassen burch ben heiligen Ernft, ben er Ihnen verliehen hat, ben Beift ber driftlichen Beisheit und Freiheit, ben Beift ber wahren, über alle Gegenfate menfchlicher Partheien erhabenen Freiheit, bie ber Gohn Gottes allein verleiht und bie jur Rirchenleitung in unfrer von fo vielen Gegenfaten bewegten, gerriffenen Beit gang besonders erforberlich ist!

Dies ist ber heißeste Wunsch Dessen, ber fich nennt von ganzem Gerzen ben Ihrigen.

So schrieb ich am 29. Mai 1832 und nach sechs Jahren wiederhole ich bei dieser zweiten Auflage von ganzem Gerzen diese hier ausgesprochenen Worte der Weihung, des Dankes und des zu dem Geber aller vollkommenen Gaben gerichteten Wunsches. Seitdem dieser für unser bewegtes Zeitalter, nicht unbedeutende Zeitraum verslossen, habe ich Ihnen, theurer und inwigst verehrter Mann, nun von Neuem zu danken, wie such vernommen, nun von Neuem zu danken, wie Belehrung, das ich an heiliger Stätte aus Ihrem Munde vernommen, so für die mir besonders geschenkte köstliche Gabe, die mir und Andern oft zu neuer Erquickung biente. Ja, von ganzem Gerzen stimme ich ein in die schönen Worte, wodurch Sie nuch dabei

erfreuten, bas was auch die Seele Ihrer Predigten ist und was mich eben mit solcher Macht au Ihre Person sesselt. Ja, möge und Gott verleihen, immerdar treu und demüthig sestzuhalten an der Wahrbeit, welche nicht die Vermittelung sucht unter den Gegensähen, soudern selbst ungesucht die rechte Mitte ist. Möge Gott das, was über alle theologischen Streitssihe erhaben ist, die Gestalt Christi in den Seelen der Menschen, immerdar unsers Wirkeps höchstes Ziel sein lassen, daß wir dies die zum letzen Lebenschauche in treuer Liebe sest werdunden, Jeder in seinem Kreise, was dem Wechsel der Zeitmeinungen und den Kämpsen der Partheien underührt, als unser höchstes Ziel unverwandt im Auge behalten!

Und noch einen untergeordneten Wunsch füge ich hinzu, bag Gie uns balb mit einem neuen Banbe ber

von biesem Einen, mas Roth thut, zeugenden Predigten beschenken mochten!

Berlin, ben 30. Mai 1838.

A. Reander.

Es ist mir eine ganz besondere Freude, Ihnen, Theuerster und Berehrtester, nachdem Sie Ihr siebenzigstes Jahr angetreten haben, dieses Buch in dieser neuen Gestalt wieder weihen und mit erneuten Wünschen und Dankbezeugungen Ihnen darbringen zu können.

Berlin, ben 7. April 1847.

A. Reander.

### Vorrede jur ersten Anflage,

Es war zwar meine Absicht, meine Darstellung bes Entwidelungsganges ber driftlichen Religion und Rirche in bem apostolischen Zeitalter erft spater auf bie Bollendung bes Ganzen meiner Rirdengeschichte ober wenig-Rens eines größern Theils berfelben folgen zu laffen; aber bie mir schriftlich und mundlich zugekommenen Bünfche und Anforderungen Bieler bewogen mich, bie-Bobl waren auch Diejentsen Plan zu veränbern. gen, welche an meiner Art, ben Entwidelungsgang bes Chriftenthums aufzufaffen, Theil nehmen, berechtigt, Rechenschaftsablegung über meine Auffassung von bem Ursprünglichen in biesem Entwickelungsgange, worüber bie Ansichten burch ben Streit ber verschiebenen theologischen Richtungen in bieser Zeit ber noch fortbauernben Krisis für unsere beutsche evangelische Kirche am meiften gespalten find, zu verlangen, und vielleicht mag, fo Gott will, eine burchgebilbete und mit rudfichtelofer Offenheit ausgesprochene Ueberzeugung über bie bier zur Sprache kommenden Gegenstände Manchem, ber im Guchen begriffen ift, einen Unschließungspunkt gur Selbstverftanbigung geben konnen, wenn auch biefe Darftellung, obgleich bas Ergebniß lange fortgesetzter ernfter Forschung, feine neuen Aufschluffe enthalten follte.

Bas mein Berhaltniß zu allen Denjenigen betrifft, welche bie Ueberzeugung haben, bag ber Glaube an

Jesus ben Beiland ber fundhaften Menschheit, wie er sich seit ber Erbauung ber driftlichen Kirche als bie Quelle göttlichen Lebens erwiesen hat, fich auch fernerhin bis an bas Enbe ber Tage fo erweifen und aus bemselben bie neue Schöpfung in ber driftlichen Rirche und in unserem Welttheile, welche unter ben Frühlingsfürmen fich vorbereitet, hervorgeben wird, fo boffe ich mit allen Solchen burch bas Band ber chriftlichen Wiemeinschaft, bas Band bes im mahren Ginne driftlich fatholischen Geistes (the true catholic spirit 1), wie es treffliche englische Theologen im siebenzehnten Jahrhundert bezeichneten) verbunden zu fein. In die Ueberzeugung Derjenigen aber unter Diesen, welche meinen, baß biefe neue Schöpfung nur eine Wieberholung beffen fein werde, was im sechszehnten ober im fiebengehnten Jahrhundert da war, und daß das ganze dogmatische Syftem und bie gange Betrachtungsweise gottlicher und mensch-

<sup>1)</sup> Ein fcones Beugniß folden Beiftes erfennen wir in bem, mas ein ehrmurbiger Theolog aus ber Gemeinde ber Freunde, Joseph John Gurney, treffent gesagt hat: "It can scarcely be denied, that, in that variety of administration, through which the saving principles of religion are for the present permitted to pass, there is much of a real adaptation to a corresponding variety of mental condition. Well, therefore, may we bow with thankfulness before that infinite and unsearchable Being, who, in all our weakness follows us with his love and who, through the diversified mediums of religion, to which the several classes of true Christians are respectively accustomed, is still pleased to reveal to them all the same crucified redeemer, and to direct their footsteps into one path of obedience, holiness and peace." S. beffen observations on the distinguishing views and practices of the society of friends by Joseph John Gurney. Ed. VII. London 1834. p. 69. Weste 182 Beidamung für bie über Buchftaben und Formen eifernben Theologen, als wenn bas Befen ber Religion, welche in Thatfachen wurzelnb Geift und Leben ift, barauf berubte!

licher Dinge 1), wie sie bamals stattsand, wiederkehren müsse, kann ich nicht einstimmen. Es ist mir in dieser Hinstein ich nicht einstimmen. Es ist mir in dieser Hinstein im der Seele geschrieben, was kürzlich mein inmig verehrter und geliebter Freund Steudel 2) bestwaters Beherzigenswerthes für unsere Zeit und jungen Theologen besonders zur Beachtung zu Empfehlendes gesprochen hat 3). Tressend sagt er: "Gerade das aber ist eben und ist nur der Borzug der Einen Wahrsheit, ihre sieghaste Geltung unter allem Wechsel der Form zu bewähren." Und Nieduhr erkennt in der Sucht, das Alte wiederherzustellen, auch eine Reuerungssucht: "Wenn das Neue ganz abgenutt ist in einer Sache, so kehrt man zum Alten zurück, was dann wieder neu geworden ist, dann wird der Ball wieder zurückgeworsen 4)."

<sup>1)</sup> Wohl möchte ich Denen, welche sich festlammern an alten, morsch gewordenen Pfeilern des von Menschenhänden ausgeführten Gerüstes, als ob der göttliche Bau berselben bedürste, die herrlichen Worte Luther's zurusen: "Da ich zum Fenster hinaussah, die Sterne am himmel und das ganze schöne Gewöld Gottes, und sah doch nirgend keine Pfeiler, darauf der Meister solch Gewöld geseht hatte, noch siel der himmel nicht ein und steht auch solch Gewöld noch sest. Nun sind Etliche, die such solche Pseiler und wollten sie gern greisen und sühlen. Weil sie denn das nicht vermögen, zappeln und zittern sie, als werde der himmel gewisslich einfallen, aus keiner andern Ursachen, denn daß sie die Pseiber nicht greisen noch sehen. Wenn sie dieselben greisen könnten, so stände der himmel sest."

<sup>2)</sup> Befegnet sei das Andenken bes theuren Manus, ber seit wenigen Monaten nicht mehr auf Erben fich befindet, nicht mehr unter der Schaar der Gereiter für die evangelische Wahrheit, welche Ziel, Wittelpunkt und Seele seines gangen Lebens war, wie sie als der feste Anker ber hoffnung im Sterben fich ihm erwies, der treuen Lehrer Einer, von demen es heißt: "Ihr Ende schauet an und ihrem Glauben folget nach."

<sup>3)</sup> In ber Tubinger Beitschrift für Theologie, Jahrg. 1832. Erftes ' Seft. G. 33 u. b. f.

<sup>4)</sup> Worte aus ben vielen golbenen Worten biefes großen Mannes

Ja, was mit ber Eigenthumlichkeit menschlicher Bilbungsformen ausammenhangt, geht, wie biefe wechfeln, ben Weg alles Fleisches; aber bas Wort Gottes, bas bestimmt ift, in ewig verfüngter Rraft zu machen, bag Alles neu werbe, bleibt emiglich. Go wirb biese zwischen Jenen und mir obwaltenbe Differenz fich auch bei Auffaffung von manchen wichtigen Duntten in biesem Theile ber Geschichte mohl offenbaren; aber nach meinem Erachten find bies nur Differenzen ber wiffenschaftlichen Auffassung, welche bie Gemeinschaft in bem, was höher ift als bie Wiffenschaft, nicht ftoren foll-Doch fann ich mich auch auf ben Standpunkt Derjenigen versetzen, welchen bies von bem ihrigen anbers erscheinen muß; bas Bervortreten solcher Gegenfate ift in unfrer Zeit ber Krifis unvermeiblich und weit besser, als die frühere Todeskälte und die todte Einförmigkeit. Auch in bem Eifer für eine bestimmte Korm werbe ich ben zum Grunde liegenden Eifer 1) für das Wesen zu achten und zu lieben wissen, und nie werbe ich etwas gemein haben mit Denen, welche foldem Gifer sein Recht nicht wiberfahren laffen, ober ihm gar, ftatt ihn mit ber bem Sinne und Gifer für

in seinen Briefen, von benen wir befonders ben zweiten Band allen jungen Theologen empfehlen möchten. Bb. II. S. 340.

<sup>1)</sup> Benn es nur ber treue Eifer ber Einfalt ift, bem bie Demuth zur Seite geht und bei bem bie Rlugheit nicht über bie Einfalt vorherrscht, nicht ein solcher, ber, indem er mit ber eillen Geiftreicheit moberner Ueberbildung sich zu paaren weiß und solche Dinge, welche es am wenigsten vertragen, auf pikante Beise zurecht zu machen sucht, damit sie bem verborbenen, gesunde, einsache Rost verschmähenden Geschmade zusagen sollen, von innerer Unwahrheit zeugt. Eine karisaturartige Bermischung ber einander am meisten widersprechenden Elemente, gegen welche jedes gesunde Gefühl sich empören muß!

bas heilige stets gebührenben Achtung anzuerkennen, frembartige Triebsebern und Absichten, mit jesuitischer Art bie Gesinnung Anderer zu verbächtigen, unterschieben

Berlin, ben 29. Mai 1832.

M. Meander.

### Vorwort zur vierten Auflage.

Ich nehme hier wieder auf, was ich in der Vorrede zur britten Auflage gefagt habe: "Wir verharren bei ber theologia pectoris, welche auch die wahre Theologie bes Geiftes ift, die dentsche Theologie, wie Luther sie nannte." Bon ber Reaction einer folden gegen bie verdorrte Scholastif ber späteren Jahrhunderte ist bie Reformation ausgegangen und alle acht beutsche Wiedergeburt ber Theologie kann nur so aus ben Tiefen bes Gemuthe hervorgeben. Go werbe ich nicht aufboren an protestiren gegen biefen einseitigen Intellektualismus, ber zerftorend ift für Herz und Geift, wie beides nur in Ginklang mit einander gefund fich entwickeln kann, jenen immer mehr umfichgreifenden Berftandesfanatismus, ber alles in ber Tiefe wurzelnbe Leben, alles in -die bobe gerichtete Streben, allen Schwung bes Geiftes, ber ben Menschen immer jung erhalt, ju vernichten 1), aus bem Menschen, bon beffen mahrem Wesen

<sup>1)</sup> Wovon jenes flaumbärtige Greisenthum ausgeht, wie es in jenem fo viel für unfere Beit Beherzigenswerthes enthaltenben Buche: "Der beutsche Protestantismus, seine Bergangenheit und seine Zukunft, von einem beutschen Theologen. Frankfurt a. M. 1847," S. 193 treffenb bezeichnet worben.

bas Berlangen nach bem Uebernatürlichen und Ueberweltlichen unzertrennlich ist, eine intelligente, überkluge Bestie zu machen broht. Bu biesem Protest gehöre auch Manches, was ich gegen manche Richtungen bieser Zeit in den Anmerkungen zu dieser neuen Auflage zu sagen mich gedrungen fühlte.

Es handelt sich zwar in den Streitpunkten, welche in dieser neuen Auflage zur Sprache kommen, zunächst nur von einzelnen kritischen Fragen. Der tiesere Beschachter wird aber leicht erkennen, daß die hier zum Grunde liegenden Gegensätze mit den allgemeineren, welche Wissenschaft und Leben in dieser Zeit der Krissbewegen, genau zusammenhangen. Die einzelnen Untersuchungen müssen zwar, wie es ihr wissenschaftliches Gesetz mit sich bringt, für sich allein geführt werden; das hindert aber nicht, auf den allgemeineren Zusammenhang, der bei einem gewissen Gegensatze der Standpunkte die gegenseitige Verständigung erschwert ober ummöglich werden läßt, ausmerksam zu machen.

Der wissenschaftliche Seherblick eines Melanthon führte ihn dazu, dies äußerste Ziel, zu welchem der Gegensatz zwischen dem supranaturalistischen und dem naturalistischen Princip führen werde, schon vor einigen Jahrhunderten zu bezeichnen, wenn er in einem Briese an Dekolampadius vom 12. Januar 1530 schreibt: "Si rationem spectes, nihilo magis cum carnis judicio roliqua sidei dogmata de divinitate Christi, de resurrectione, adda et, quod caput est, de immortalitate animi, neod noovolas conveniunt, quam hic articulus neod ednavorias." Die verhüllten Gegensätze sind immer mehr auseinandergegangen, mit immer

Karerem Bewußtsein, immer schrosser einander entgegengetreten, und so sollte die am tiessten in Alles eingreisende Frage durch die Geschichte — das heißt nicht, wie die Sprache des Tags sich ausdrückt, den Weltgeist in der Geschichte, sondern den Geist Gottes, dem auch der Weltgeist nolens volens huldigen muß — ihrer Entscheidung entgegengeführt werden, diese Entscheidung, welche die eine neue Persode begründende Epoche in der Kirchengeschichte bezeichnen wird.

Bugleich aber muß ich, wie immer, protestiren gegen jene theologische Richtung, welche ber selige Schleiermacher fo fchon und treffend bezeichnet hat in feiner Schrift über bie fombolischen Bucher, "welche einen gangen und wohlbefannten und nicht unbebeutenden Zeitraum wie ungelebt machen, die Charaftere, bie er unfrer Geschichtstafel eingegraben, wie mit einem Schwamme wegwischen und fo auf eine viel leichtere Art, ale fonft mit ben alten Bugen eines codex rescriptus geicheben fann, bie Schrift bes fiebengehnten Jahrhunderte hervorzaubern und fie une für unfre eigne anrechnen möchten." Sone Richtung, welche ben Entwidelungeprozes ber Theologie zum Steben bringen will, bem Riele beffelben vorgreifen in ungebuldiger Saft, wenn auch mit einer alle Achtung fordernden Begeifterung für bas, mas über ben Wechfel ber Tage erhaben ift, wobei von ben abgebroschenen Zeitungstategorieen "Fortschritt und Rudschritt" nicht bie Rebe sein kann. Es ist mir aus ber Stele geschrieben, was gegen biefe Richtung, wie anbere theologische Richtungen, mein theurer Freund Inlius Muller in feiner trefflichen Schrift über bie erfte Generalinube, welche mehr ift als Gelegenheitsschrift, gesagt hat. Auch diesem Standpunkte wird Manches, was ich zur Vertheidigung meiner Geschichts-betrachtung und Kritik in dieser neuen Auflage sagen mußte, Anstoß geben. Gern werbe ich von beiden Standpunkten, mit denen ich zu ftreiten habe, den Vorwurf der Inconsequenz oder Halbheit mir gefallen lassen.

Der zweite Band ber neuen Auflage, bessen Druck sogleich beginnen wird, soll bald nachfolgen. Sobann sehe ich dem Zeitpunkte entgegen, der mich, wenn mir ber gnädige Gott Leben, Gesundheit und Kraft erhält, dazu führen wird, die Fortsetzung meiner Kirchengeschichte, die Geschichte der die Resormation vorbereitenden Zeit, woraus meine Studien und Arbeiten während bessen immer gerichtet sind, der öffentlichen Wittheilung zu übergeben.

Die treffliche neue Karte, die wir der Arbeit des rühmlich bekannten herrn Dr. Kiepert verdanken, wird den Lesern dieses Buches ohne Zweifel etwas für die Bemutung desselben sehr Willkommenes sein. Da die Fürsorge meines geschätzten herrn Verlegers veranskaltet hat, daß sie auch einzeln gekauft werden kann, wird sie auch überhaupt den Studirenden zum Ruten gereichen.

Schließlich danke ich meinem theuren jungen Freunde, bem Cand. Schneiber aus Schlesien, der verschiedenartige Zweige der Thätigkeit zu vereinigen versteht, für die Trene, Sorgfalt und Geschicklichkeit, mit der er Alles, was zur Correktur dieses Buches gehörte, die Collationirung der Citate besorgt und das Inhaltsverzeichniß entworfen hat.

Berlin, ben 7. April 1847.

M. Reander.

### Inhaltsverzeichniß.

Die Geschichte der Pflanzung und Leitung der driftlichen Kirche durch die Apostel.

#### Erfter Banb.

Geite

| Vorbereitende Bemerkung über die Quellen dieser Ge- schichte. S. 1 - 5.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Die Quellen: bie Briefe ber Apostel und ihrer Berufegenoffen und bie Apostelgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| Allgemeinere Merkmale ber Glaubwürdigkeit ber Apo- pelgeschichte: Communicative Rebesorm von Kap. 16, 10 an — Baur's Annahme einer fraus pia — Bebeutsamkeit ber Stellen<br>Luk. 1, 1—4 und Apg. 1, 1— bie communicative Rebesorm<br>weiset auf Augenzeugenschaft ober auf kunftlose, treue Benuhung<br>ber Berichte von Augenzeugen hin. | 1 |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Die driftliche Kirche unter ben Juben in Palästing bis zu ihrer Verbreitung unter Völkern heibnischen Abkunft. S. 6-97.                                                                                                                                                                                                                   | r |
| 1. Die driftliche Kirche in ihrem ersten selbstständigen Bervortreten. S. 6-31.                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 |
| Chrifti Birtfamteit auf Erben bie Grunblage, bas Pfingit-<br>wunder ber Anfangspuntt ber apoftolischen Rirche. [Beitbestimmung bes Pfingfteftes S. 10-11 Anm.]                                                                                                                                                                            | 6 |
| Die sehnsüchtige Erwartung ber Junger, gesteigert burch Beziehungen zur jubifchen Festfeier — bie Geistesausgiefung, begleitet von außerorbentlichen Raturerscheinungen 10                                                                                                                                                                |   |
| Die Ereque ylogoat Apg. 2 — bie Auffassung berselben als: übernatürliche Sprachengabe, begünstigt burch B. 6—11 — [bie Auffassung als: Aushebung ber sprachlichen Scheibewand] — Reduction bei jenen Ausselland auf Berten bei jenen Ausselland                                                                                           |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Spuren von bem Gebrauche einer solchen übernatürlichen Spra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14    |
| chengabe (Dolmeticher ber Apostel; Apg. 14, 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14    |
| wunder noch als in seiner Art einziges symbolisches Borbild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ber Aneignung aller Sprachen burch bas Christenthum auffaffen),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| auch B. 12. 13. 15. 4 bes 2 Rap. felbst und namentlich 10, 46 u. 19, 6 ber Apg, weisen bin auf bie Auffaffung ber ylwooda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Ereque als: neue Sprache der driftlichen Begeisterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19    |
| Anerkennung eines in bie Auffaffung bes Geschichtlichen fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| einmifchenben vorherrichenb ibealen Elements in bem Berichte ber Apoftelgeichichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~.    |
| Die Rebe bes Petrus am Pfingfifeste, mit ihren bebeutungsvollen Schlusporten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| O Oli and an Initial time of the State of th |       |
| 2. Die ersten driftlichen Gemeinschaftsformen und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ersten Reime ber driftlichen Gemeindeverfassung.<br>S. 32 — 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Der Eine Glaubensartitel von Jesus bem Messias und bie ur-<br>sprüngliche Taufformel — gemischter Buftanb ber Gemeinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32    |
| Die Gemeinbe Eine Familie - tägliche Berfammlungen und Agapen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55    |
| Gitergemeinschaft — ift nicht als unbebingte aufzufaffen Apg. 5, 4; 12; 125 — ber Borfall mit bem Ananias und ber Sapphira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37    |
| Meußerer Anichlus ber Janger an die fübliche Boltsgemeinschaft, in Erwartung ber balbigen Wieberfunft Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43    |
| MUmalige Entftehung ber erften felbftftanbigen driftlichen Gemein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| schaftsformen und Gestaltung berselben nach bem sich von selbst<br>barbietenden Borbilbe ber Spnagogen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    |
| Die Apostel ursprünglich bie Leiter bes Gangen — Anstellung ber fieben Diatonen = erftes regelmäßiges Gemeinbeverwaltungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| amt, bervorgebend aus bem augenblicklichen Beburfniffe ber erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Bemeinbe und bem ftariften Gegenfage, bem bes belleniftigen und palaftinenfifden Bilbungselementes, in berfelben - Bir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| fungefreis biefes Amtes im Bergleich mit bem eines Spnagogen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| bieners und mit bem fpatern Diafonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49    |
| Unbefannte, mahrscheinlich ähnliche Entftehungsart bes Umtes ber Presbyteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55    |
| [Baur's Annahme eines monarcifchen Glements in ber ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| fprünglichen Gemeindeverfaffung. G. 55 - 56 Anm.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Die religible Belehrung und Erbauung in ber erften Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| meinbe — διδάνκαλοι und προφήται neben ben Appfteln —<br>Berhältniß ber διδάσκαλοι zu ben Presbyteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57    |
| Allmäliger Uebergang ans bem Jubenthum in's Chriftenthum abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| neue, leibhnandige Sadbhung das eigenfhunliche Merkmal biefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •     |
| Entwittelungsftufe - mantherlei Uebergange und auch trübe<br>Mischungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60    |

| Selle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Die außerlichen Schickfale ber erften Gemeinbe, Ber- folgungen und baraus fliegende Folgen. S. 62-97.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die junge Gemeinde anfangs von ben Pharifäern gebuldet, bagegen won den Sabbucaern angefeindet.  Ausbreitung der Gemeinde burch die Wirkfamkeit der Apostelt Beilung des Lahmen durch Petrus und des Petrus Rede an die Wenge — Petrus und Johannes gefangen und vor dem Spnebrium, des Petrus Rede vor demselben — Berbot der Berkindigung von Jesu   |
| bigung von Jesu 64<br>Abermalige Borlabung ber Apoftel por bas Spnebrium und                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| des Petrus Berantwortung — Gamaliels Worte — Geißefung ber Apostel und geschärftes Berbot 71                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die driftliche Gemeinbe burch Stephanus in Rampf mit bem Pharifaismus. G. 77-97.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Borbereitenbe Bemerkungen über ben Stephanus: die Bebeutung feiner hellenistichen Absammung und Bildung — feine tiefere, selbft ben Aposteln voranseilende, Erfenntnis von bent Wesen ber rein geistigen Gottesverehrung                                                                                                                               |
| — seine Rebe vor bem Synebrium — zunächft apologetischer Bweck berselben, boch eng verbunden mit Didaftischem und Volemischem Unterbrechung der Rebe — Steinigung bes Stephanus, bes erften Martyrers 85  Berfolgung der Gemeinde und Ausbreitung des Evangeliums auserhalb Jerusalem und Judaa im Zusammenhange mit dem Mattyrertode des Stephanus 96 |
| Bweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uebergangspunkt von ber Entwickelung des Christenthums unter den Juden zur Entwickelung desselben unter den Heibenvölkern, die erste Verbreitung des Christenthums von der Gemeinde zu Jerusalem aus in andere Gegenden und insbesondere unter den Heiben. S. 98—131.                                                                                  |
| Das Christenthum in Samaria und Simon ber Ma-<br>gier. S. 98-109.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Religibler Juftanb ber Samaritaner, fhre Meffiasibee — Goeten unter ihnen: Gimon ber Magier — bie 3bee einer aus Gott emanirten Intelligenz, eine Borahnung bes Chriften-thams.                                                                                                                                                                        |

| . Seite                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des Diatonus Philippus Wirtfamfeit in Samaria, Taufe                                                                         |
| 232 911111111111111111111111111111111111                                                                                     |
| Senbung bes Petrus und Johannes nach Samaria —                                                                               |
| Urfachen berfelben - ihre Birffamfeit, ahnliche Erscheinungen                                                                |
| wie beim ersten Pfingstfeste — bas Begehren bes Simon und ber Einbruck ber Strafrebe bes Petrus 103                          |
| per Limbtun det Studiebe des Petrus                                                                                          |
| Der fpatere Simon; Simonianer                                                                                                |
| Des Philippus weiterer Diffionereise 109                                                                                     |
| Petrus und Cornelius. S. 110-131.                                                                                            |
| Die Leitung ber erziehenden gottlichen Beisheit gur Bermirt-                                                                 |
| lichung ber Ibee einer burch ibre bobere Ginbeit alle menschlichen                                                           |
| Differenzen überwiegenben allgemeinen Rirche 110                                                                             |
| Biberlegung ber aus bem späteren Schwanten bes Petrus (Gal. 2) entlehnten Grunbe gegen bie Glaubwurbigfeit biefer            |
| (Bal. 2) entlehnten Grunde gegen bie Glaubwurbigfeit biefer                                                                  |
| Erzablung: Rothwendigfeit vermittelnder Thatiachen gerade zur                                                                |
| Erflarung bes fpateren Standpunttes bes Petrus — bie rechte<br>Auffaffung von Gal. 2, 11 ff. — bie aus bem Leben gegriffene, |
| Auffaffung von Gal. 2, 11 ff. — die aus dem Leben gegriffene,                                                                |
| anichauliche, naturgemäße Erzählung der Apostelgeschichte, aller-                                                            |
| bings mit hervorhebung ber übernatürlich-göttlichen Geite 111                                                                |
| Petri Bifitationsreise nach Lydda, Joppe u. s. w 116                                                                         |
| Der Centurio Cornelius ju Cafarea, Proselyt bes Thors -                                                                      |
| Messiaserwartung solcher Proselpten — Cornelius als Bericht-                                                                 |
| erstatter über bas ihm Wiberfahrene 118                                                                                      |
| Gebet und Faften bes Cornelius [ber vierte Tag] - bie                                                                        |
| Engelerscheinung — Absendung von Boten an Vetrus 121                                                                         |
| Petri Mittagsgebet — feine Biffon und Die Stimme vom<br>himmel — Antunft ber Boten — Petrus in Cafarea — feine               |
| himmel - Antunft ber Boten - Petrus in Cafarea - feine                                                                       |
| Rebe und beren richtiges Berftanbnig - Ausgiefung bes bei-                                                                   |
| ligen Geiftes — Taufe ber Unbeschnittenen — seine Berantwor-                                                                 |
| tung zu Berusalem 125                                                                                                        |
|                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |
| Dritter Abschuitt.                                                                                                           |
| Stittet andchütter                                                                                                           |
| Die Ausbreitung bes Christenthums und Gründung ber                                                                           |
| driftlichen Rirche unter ben Beibenvölfern burch bie                                                                         |
|                                                                                                                              |
| Wirksamkeit bes Apostels Paulus. S. 132 - 552.                                                                               |
| Geile                                                                                                                        |
| 1. Wie Paulus jum Apostel ber Beiden gebildet und                                                                            |
| berufen wurde. S. 132—177.                                                                                                   |
| Die gottliche Beisheit in ber objektiven (Stephanus, Petrus und                                                              |
| Cornelius) und subiektiven (Pharifaismus, bellenisches Element)                                                              |
| Borbereitung bes großen Beibenapoftels                                                                                       |
| Paulus ber Reprafentant bes protestantischen Princips unter ben                                                              |
| Apofteln 134                                                                                                                 |
| [Name bes Paulus. S. 135 - 136 Anm.]                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sein Baterland und feine Erziehung in Tarfus — Gamaliel's Schüler — in wie weit bellenisch gebildet? — Pharifaer mit ganger Seele — feine tiefe Erfahrung von der Anechtschaft bes gesehlichen Standpunttes (Augustin, Luther) — fein Feuereifer für's Judenthum — Reise nach Damastus                                                                     | ,    |
| [Ob Paulus Zesum mahrend beffen irbischen Lebens gesehen.<br>G. 142 — 143 Anm.]                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Bekehrung bes Paulus. G. 144-155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Ratürliche Erflärung berfelben (innere Rampfe bes Paulus mit entgegengesetzten Eindruden: Gamaliel, Stephanus; Gewitter; Zusammentreffen mit Ananias in Folge personlicher Befanntschaft) — ihr widerstreiten die vorliegenden Berichte, namentlich die Bahrnehmung auch der Begleiter bes Paulus                                                          | 144  |
| [Unbebeutenbe Differenzen von Apg. 9. 22. 26. S. 147 Anm.] Auffassung berselben als innere Thatsache im Geifte Pauli— biese nur als Ergebniß einer natürlichen, psychologischen Entwickelung gesast, würde zugleich alles paulinische Christenthum für Selbstäuschung erklaren — aber als reale innere Offenbarung Christi genommen jedenfalls             |      |
| bie Pauptsache bes Borgangs enthaltend; — boch gegen eine bloß innerliche Thatsache ift wieder die Wahrnehmung auch ber Begleiter Pauli suber die Bisson 2 Kor. 12, 2] — dagegen besonders auch das Zeugniß Pauli, wie Gal. 1, 1 und namentlich 1 Kor. 9, 1 u. 15, 8, von einer ihm selbst widerfahrenen Erscheinung des auferstandenen und verherrlichten |      |
| Paulus als glaubwürdiger Berichterftatter über bas ihm Biber-                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147  |
| fabrene — bie Auffassung biefer Thatsache bebingt burch ben Standpunkt ber Betrachtung — Zusammenhang bes Göttlichen und Menschlichen auch in diesem Wunder                                                                                                                                                                                                | 153  |
| Justand des Paulus nach seiner Bekehrung, Einsamkeit — Ana-<br>nias — erstes Zeugniß von Christo in der Synagoge zu Da-<br>maskus — Paulus in Arabien — Rückkehr nach Damaskus —<br>erste Reise nach Jexusalem i. J. 39                                                                                                                                    | 156  |
| Dauptzwed biefer Reise: Bekanntschaft mit Petrus (Gal. 1, 18) — ob sein Aufenthalt ein verborgener — ber Bericht ber Apostel- geschichte von seiner Einführung durch Barnabas und seiner Disputationen mit hellenisten                                                                                                                                     | IGO  |
| Frühe Entwidelung bes eigenthümlich paulinischen Lehrtypus (Gegenfaß zwischen Gesen und Evangelium) — im Jusammenhange mit bem farken Geist bes Paulus — weniger aus äußeren Einflüssen — als in Folge ber außerorbentlichen Art seiner Bekehrung: baber auch seine christliche Originalität                                                               | 166  |
| Der Begriff ber αποκάλυψις (αποκαλύπτειν und φανερούν) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68   |
| Benugung fdriftlicher Dentwürdigfeiten von Chrifti Leben und                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172  |
| Pauli Bifion im Tempel — Birffamfeit in Tarfus und Cilicien 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

| •                                                                                                                                                                                                                                                            | · # - 14 -                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2. Antiochia die Mutterfirche unter ben Beiben und Berhaltniß gur jubifchen Mutterfirche. S. 178—1                                                                                                                                                           | Seite<br>thr<br>189.                       |
| Deibeuchristen in Antiochia — Absenbung bes Barnabas babt burch ibn Paulus herbeigerusen — ber Rame ber Christiane Antiochia, Mutterfirche unter ben heiben                                                                                                  | r —<br>178<br>Pro-<br>(?)<br>nach<br>olat: |
| Deirng and bem Reifer menberbar befreit binder                                                                                                                                                                                                               | gres,<br>180                               |
| Ob bie Reise Apg. 11, 30 ibentisch mit ber Gal. 2, 1 (frühe hütung einer Spaltung, Privatverhandlung) — bagegen: Chronologie, bas Berhälmiß bes Paulus ju Barnabas — Reise Pauli Apg. 11, 30 nicht hinreichenb beglaubigt                                    | bie<br>bie                                 |
| Aussendung von heibenboten von Antiochia aus                                                                                                                                                                                                                 | 189                                        |
| 3. Berbreitung bes Christenthums von Antiocia burch Paulus und Barnabas. S. 189 - 204.                                                                                                                                                                       | aus                                        |
| Paulus und Barnabas mit Martus in Cypern — ihre Berku gung querft in ben Synagogen — ber Proconsul Sergius glus qu Paphos und ber Goet Bar Jesu                                                                                                              | Dau-                                       |
| Aufenthalt zu Antiochia in Pistbien: Rebe Pauli in ber Cagoge und beren gunftiger Einbrud auf die Juben; Empfäng teit ber helben; Erbitterung ber Juben: Berfolgung gegen glus und Barnabas.                                                                 | öpn-<br>lidi-                              |
| Itonium — Lyftra: Gespräche auf öffentlichen Plagen und C<br>giergangen; Deilung bes Lahmen; Paulus und Barnabas<br>Götter gehalten; Rebe Pauli; Paulus gesteinigt — Derb<br>Organisation ber gegründeten Gemeinden — Ruckehr nach Antic                     | ópa-<br>fűr                                |
| 4. Spaltung zwischen Juben = und heibenchriften i<br>beren Beilegung. Unabhängige Entwidelung ber ch<br>lichen Kirche unter ben heiben. S. 205 — 228.                                                                                                        | ift=                                       |
| Streit ju Antiochia über bie Beschneibung — Absenbung bes P<br>lus (mit Litus) unb Barnabas nach Jerusalem im 3. 50<br>Pauptabsicht bes Paulus: Berftanbigung mit ben Apofteln.                                                                              | au-<br>205                                 |
| Mp oft elconvent. Begenfeitige Ergänzung ber Berichte Gal. 2 und Apg. 15 — Pur utwerhandlungen bes Paulus mit Jafobus, Peinus Johannes — Geiftesfreiheit und Beisheit ber Apoftel, 1 Dalbheit ber alteren                                                    | ri-<br>unb<br>11651                        |
| Die falschen Brüber verlangen die Beschneibung bes Tims Bersammlung ber gangen Gemeinde — die Reben Petrus, Barnabas und Paulus — Mebe und vermitteinder Tschlag bes Jakobus (bas Berbot ber $\pioovela$ ) — ber Stapunke und die Motive des Jakobus hierbei | bes<br>for-                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das furze Schreiben ber Berfammlung an bie Gemeinden in So-<br>rien und Ellicien, überbracht burch Barfabas und Gilas, abge-<br>faßt wohl burch Jalobus — Rudtehr bes Paulus und Barna-<br>bas (mit Marks)                                               |       |
| Bebentfamfeit ber Unionsbeschlüffe bes Apoftelconvents: hervor-<br>hebung bes Einen Glaubensgrundes, bes Glaubens an Jefus<br>als ben Meffas, bei anderweitigen Differenzen; bies, irog bes<br>fpatern hervordrechens ber jurudgebrangten Gegenfape, bas | 1     |
| Siegel bes mahren Ratholicismus                                                                                                                                                                                                                          | 220   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 5. Ausbildung ber Gemeinbeverfassung und bes tirch-<br>lichen Lebens unter ben Beibenchriften. S. 229 — 286,                                                                                                                                             |       |
| Die Bemeinbeverfaffung. G. 229-268.                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Das allgemeine Priefterthum aller Chriften                                                                                                                                                                                                               |       |
| πνεύματος — (Spieiernacher: alle Lugend im höhern Sinne bes Borts fei χάρισμα)                                                                                                                                                                           |       |
| Das Gemeinfame aller Charlomen ift bas abernaturliche                                                                                                                                                                                                    |       |
| Princip; Bervertreten Des Schöpferifchen in der apoftolifchen Beib Eintheilung ber Charismen:                                                                                                                                                            | 233   |
| a) Charismen in Beziehung auf bas Wort:bie probuttiven:                                                                                                                                                                                                  | 236   |
| ble didaoxalia = Entwidekung ber im göttlichen<br>Lichte erkannten Bahrheit                                                                                                                                                                              |       |
| bas no o opnre ver ver ver bas Reben in Folge augenblidlich<br>ergreifenber Begeifterung — erwedliche Kraft befielben                                                                                                                                    | 237   |
| bas γλώσσαις λαλείν — alleiniges Walten bes<br>gesteigerten Gottesbewußiseins — Pauli Schäpung<br>bieser Geistesgabe                                                                                                                                     |       |
| bie fritifiken:<br>bie ξεμηνεία γλωσσών                                                                                                                                                                                                                  |       |
| bie διάχεισες πγευμάτων — bei der Prophetie<br>befonders in Anwendung kommend                                                                                                                                                                            | 243   |
| Der Unterschled eines lovos proiosos und eines lovos                                                                                                                                                                                                     |       |
| σοφίας in ber διδασμαλίαb) Charismen in Beziehung auf anbere Arten ber                                                                                                                                                                                   | 243   |
| äußerlichen Thattateit:                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| δαθ χάρισμα χυβερνή σεως ober του προϊστάναι<br>und bas χάρισμα διακονίας ober άντιλήμεως                                                                                                                                                                | •     |
| bas χάρισμα πίστεως = bie Gabe ber Bunber-<br>verschiungen und Bunberheilungen                                                                                                                                                                           | 247   |
| Die Leitung ber Gemeinbe burch menfoliche Organe                                                                                                                                                                                                         | 249   |
| [Biberlegung ber Baurschen Ansicht von einer burch aus bemo-<br>tratischen Berfassung im paulin. Beitalter. G. 249—251 Anm.]                                                                                                                             |       |
| Πρεσβύτορος, bie aus bem Jubenthum entlehute, mehr bie Bürbe, έπίσχοποι, bie hellenliche, mehr bie Amtoxoποι, bie bellenliche, mehr bie Amtoxbätigkeit bezeichnenbe Benennung ber Gemeinbevorfteber — ein Berein                                         |       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| , | von Preshpieren an ber Spipe jeber Gemeinbe [Biberlegung ber Baurschen Ansicht von einer ursprünglich monarchischen Regierungsform. S. 253—254. 262—263]. — Kirchen regierung bas eigentliche Amt berselben — Theilnahme ber Gemeinbe                                                                        |       |
|   | Die Erbauung burch bas Wort — Allen bas Bort ge- ftattet, nur bas weibliche Geschlecht ausgenommen [1 Kor. 11, 5]. — Die brei Arten regelmäßiger Kirchenlehrer: bie anoorolog, bie edayyeltorat und bie Ichavalog (bie noopfrat)                                                                             | 255   |
| i | Berhaltniß ber διδάσχαλοι und πρεσβύτεροι—<br>in ber fpateren paulinischen Zeit (Pastoralbriefe) beibe Nemter<br>verbunden — früher wohl getrennt: 1 Ror. 12, 28; Röm. 12,<br>8; Ephes. 4, 11; 1 Ror. 14, 26; die hausgemeinden — vielleicht<br>anfangs bie διδασχαλία überhaupt nicht an ein bestimmtes Amt |       |
|   | gebunden (Gal. 6, 6) — bie spätere Berbindung herbeigeführt<br>burch ben Gegensat gegen die Freiehren, Tit. 1, 9<br>Das Amt ber Diakonissinnen — bie 1 Timoth. 5 er-<br>wähnten Wittwen keine Diakonissinnen                                                                                                 |       |
|   | Beibung und Bahl gu ben Rirchenamtern                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| æ | Der driftliche Rultus. G. 268-283.                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|   | ntwidelung bes Wesens ber freien geistigen Gottes-<br>verehrung unter ben heiben im Gegensatz gegen Zubenthum<br>und Bermischung von Zubenthum und Christenthum — Paulus<br>gegen jede Festbeobachtung als etwas für die Religion unbebingt<br>Nothwendiges: Gal. 4, 9—11; Kol. 2, 16                        | 268   |
|   | Bahrscheinliche Anbeutungen einer Sonntagsfeier in 1 Kor.<br>16, 2 und Apg. 20, 7; — ihre Entstehung jedensalls heidnisch-<br>christlichen Ursprungs                                                                                                                                                         | 272   |
| 3 | ahresfeste unter ben Beibenchriften nicht vorhanden (in 1 Ror. 5, 7 nur bie Beziehung auf ein jubifches Passahfeft)                                                                                                                                                                                          | 274   |
| Đ | Die Beiben driftlichen Gemeinschaftszeichen:                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|   | beutet — Bekenntnif bes Glaubens bei ber Taufe                                                                                                                                                                                                                                                               | 276   |
|   | Stee enthaltenb                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|   | as Evangelium in seinem Berhältniffe gum Beiben-                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
|   | nschließungspunkt für das Evangelium zwar nicht in einer vorhandenen Messackwartung, aber in dem allgemeinen Gefühle des Zwiespalts — das Evangelium hier mehr im Gegensatz gegen das Vorhandene — brohende Ansteckung burch das heidnische Sittenverderbniß — Gesahr der Ueberschäßung des Intellektuellen  | 283   |

| 6        | Die<br>S. 286                                                                             | zweite<br>3 — 347                                                                     | Missioner                                                                                                                              | eise bes                                                                                                | Apostels                                                                                               |                                                                                                   | Seite |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>P</b> | an einer<br>und Ba                                                                        | neuen Drnabas                                                                         | Riffionsreife<br>— menschli<br>ien: Barnal                                                                                             | de Schwäd                                                                                               | be mun ber                                                                                             | Sache bes                                                                                         | 286   |
| P        | aulus b<br>Timotheu<br>(leste Na                                                          | urch Si<br>8 aus L<br>ichricht ni                                                     | prien nach<br>pfira wird fe<br>cht ungeschich                                                                                          | Cilicten,<br>ein Begkeite<br>ptlich, 1 Ko                                                               | Pisibien<br>rund wird<br>r. 9, 20)                                                                     | u. f. w. —<br>beschnitten                                                                         | 296   |
| Þ        | aulus i<br>bicea [P                                                                       | n Phrh<br>anlus nic                                                                   | gien (Epapt<br>ht Gründer.                                                                                                             | ras in Col<br>biefer Geme                                                                               | offä, Hiera<br>inden])                                                                                 | polis, Lao-                                                                                       | 291   |
| Þ        | - bie G                                                                                   | ottestrafi                                                                            | tien: bie He<br>unter groß<br>se heibenchrift                                                                                          | en förperlic                                                                                            | en Leiben                                                                                              | [2 Ror. 12,                                                                                       | 293   |
|          | burch ben                                                                                 | göttliche<br>Maceboi                                                                  | fien, Mpfien<br>in Geist — i<br>nien gerufen                                                                                           | in Troas b                                                                                              | urch eine n<br>18 von Tro                                                                              | ichtliche Bi-                                                                                     | 296   |
| P        | Proselpte<br>ftenthums<br>Erscheinun<br>Silas al<br>freiung a<br>macht sein<br>bleiben zi | n — Ta<br>— bie<br>ng betrai<br>8 jübische<br>1118 bem<br>11 röm. B<br>11 Philipp     | ippiz Unter<br>ufe ber Lybia<br>Sflavin mit<br>hiete] — H<br>Ruheftörer<br>Gefängniß,<br>ürgerrecht gel<br>i — bie hin<br>1egen Paulus | t — weitere<br>bem Wahr<br>eilung berf<br>angeklagt –<br>ber Gefan<br>Itenb — Lu<br>terlassene E        | e Berbreitun<br>sagergeist st<br>elben — I<br>– ihre wun<br>igenwärter<br>itas (?) uni<br>iemeinbe vo  | g bes Chri-<br>vie P. biese<br>Vaulus und<br>derbare Be-<br>— Paulus<br>Timotheus<br>U Glaubens   | 297   |
|          | bathen un<br>Paulus<br>Beltverfen<br>feine besi<br>feine Wa<br>— Erbitt<br>richt gesch    | nd Berfür<br>forgt für<br>rtigung ;<br>onnene L<br>rnung vo<br>erung ber<br>hleppt, L | falonich: ( ibigung an fi<br>i feinen und<br>gur Nachtzeit<br>Berfündigung<br>der Suben: Ja<br>Beschulbigung<br>notheus bleib          | deiben und for feiner Be<br>grand feiner Be<br>grand ber<br>grand ben und di<br>fon und ar<br>bes crime | Proselpten<br>gleiter Unt<br>Ben ber P<br>Bieberfunft<br>berflächlicher<br>ibere Chrift<br>en majestat | nebenher —<br>erhalt burch<br>hilipper —<br>Christi —<br>Bekehrung<br>en vor Ge-<br>is, gestellte | 305   |
| •        | •                                                                                         |                                                                                       | - vertrieber                                                                                                                           | •                                                                                                       | ~                                                                                                      |                                                                                                   | 313   |
| -        | bieser Ha<br>ber Syna<br>Zusamme                                                          | uptstabt !<br>1goge, A1<br>ntressen r                                                 | — innere S<br>hellenischer B<br>iter ben Säv<br>nit Stoffern                                                                           | ilbung —<br>ilengängen,<br>und Epifur                                                                   | seine Berki<br>auf bem T<br>äern (beren                                                                | inbigung in<br>Rartte; sein                                                                       | 313   |
| •        | Beisheit<br>ber Altar<br>bem Poly                                                         | und Ber<br>des und<br>heismus                                                         | f bem Areop<br>ebisamfeit:<br>efannten Go<br>zum Grunt<br>oon einer un                                                                 | bie deiaida<br>ttes und bi<br>e liegenber                                                               | eporia der<br>essen Deutu:<br>1 Sehnsucht                                                              | Athener —<br>ng von ber<br>, dem Ab-                                                              |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| von biesem Unbefannten, bem herrn in Natur und Geschichte — Berufung auf bas Bewußtsein ber ursprünglichen Gottverwaubtschaft, Citat aus Aratus — baber keine Göpen — Berkundigung vom Erlöser, bessen Auferfichung und vom Gericht; — Unterbrechung ber Rebe — Anschluß Einzelner, wie des Diany- | •     |
| jius Areopagita                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317   |
| Timotheus, aus Macebonien zurudgefehrt, von Paulus wieber<br>nach Theffalonich gesendet [Ausgleichung von Apg. 17 und<br>1 Theffal. 3, 1]                                                                                                                                                          | 325   |
| Paulus zu Korinth. S. 329 — 347.                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Korinth als Mittelpunkt bes Bertehrs auch ein geeignetet<br>Mittelpunkt ber Miston — hinbernisse: bas Weisheitsuchen und<br>bas Sittenverberbnig                                                                                                                                                   | 329   |
| Berbindung bes Paulus mit dem aus Rom vertriebenen Juden [bie Rachricht des Sueton] Aquila, seinem handwerksgenoffen ob er damals schon Christ; Einfluß des Paulus auf ihn seine Frau Priscilla                                                                                                    | ı     |
| Paulus, in tiesem Gefühle seiner menschlichen Schwäche (Athen), wendet hier allein den Beweis des Geistes und der Kraft an — feindselige Gesinnung der meisten Juden — daher die Gemeinde                                                                                                          | :     |
| meift aus heibendriften bestehnb — beren frühe Organisation<br>Paulus erfolglos von ben Juben vor Gallio angeflagt —<br>seine fortgesehte ungeftörte, fich auf ganz Achaja verbreitenbe<br>Birffamfeit                                                                                             | •     |
| Rudfehr bes Timotheus von Theffalonich und Rachtichten über schwärmerifche Elemente in ber bortigen Gemeinbe                                                                                                                                                                                       | 337   |
| Der erfte Brief an bie Theffalonicher                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Pauli Beispiel ber Arbeitfamkeit — über bas Schickal ber Ber-<br>ftorbenen und Christi Wieberkunft — einzelne Ermahnungen,<br>[Bertheibigung ber Aechtheit bes Briefes gegen Baur. Seite<br>340 — 341 Anm.]                                                                                        | :     |
| Reue Nachrichten von Thessalvnich: Zunahme ber schwärme-<br>rischen Richtung — vorgebliche Offenbarungen über Chrifti bal-<br>bige Wiebertunft — Berbrehung von Borten Pauli — Unter-<br>schiebung eines Briefes unter Pauli Ramen                                                                 | ,     |
| Der zweite Brief an bie Thessalonicher                                                                                                                                                                                                                                                             | 345   |
| Abreife Pauli nach anberthalbidhrigem Aufenthalt                                                                                                                                                                                                                                                   | 346   |
| 7. Die neue Reise bes Apostels Paulus nach ber bis-<br>herigen Metropolis ber Heibenwelt und seine von<br>bort aus unternommene neue Missionsreise unter bie                                                                                                                                       |       |
| Heibenvölker. S. 347 — 473.<br>Pauli [nicht des Aquils] Gelübde zu Kenchres — kurzer Auf-                                                                                                                                                                                                          | ,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eite        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| enthalt zu Jerusalem und längerer zu Antiochia — Bu- sammentreffen mit Barnabas, Petrus u. 21. — ber Borfall mit Petrus wegen ber Judaiften — Strafrede bes Paulus — [Jeitbestimmung dieser Zusammentunft] — ber von Neuem her- vorbrechende Gegensat zwischen Christen heibnischer und judischer<br>Abkunft.                                                       | 347         |
| Paulus in Galatien und Phrygien - Machinationen, aber erft fpaterer Einfluß ber Jubaiften                                                                                                                                                                                                                                                                           | 356         |
| Paulus zu Epheins. S. 358—443. Epheius, Sip heibnischer, auch jübischer Magie — Berkündigung brei Monate lang in ber Spnagoge, bann im Dörsaale bes Rhetor Tyrannos — Wunder Pauli — jübische Goeten wollen auch burch die Anrusung bes Ramens Christi Wunder thun — ihre Reuez Berbremung ber magischen Bucher                                                     | <b>3</b> 58 |
| Die zwölf Johannesjunger — ihr Stanbpunkt — Unterricht,<br>Laufe und Geiftesausgiepung über fie                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361         |
| Nachrichten von ben Gemeinben — namentlich von feinen ju-<br>baiftrenben Biberfachern in Galatien — beren Zusammenhang<br>mit Palaftina, meift aus Proselpten bestehenb                                                                                                                                                                                             | 364         |
| Der Brief an bie Galater, eigenhändig von Paulus geschrieben: Bertheibigung seiner apostolischen Autorität — Berufung auf der Galater eigene Ersahrung und bas A. I. — hin weisung auf sein eigenes Belspiel — gegen die Beschneibung — ber zur Schau getragene Eiser der Judaiften [6, 12] — Schlußworte.                                                          | 367         |
| Bewegungen in ber korinthischen Gemeinde und ihre mannichsachen Ursachen; — bie verschiedenen Partheien: 1. Die petrinische, judaistrend, die Autorität des Apostels Paulus bezweiselnd. 2. Die paulinische, nur die paulinische Form des Christen-                                                                                                                 |             |
| thums als ächte anerkennenb  3. Die apollonische, nur ein Rebenzweig ber vorigen — Apolloz einge doyrog; auf dem von Paulus gelegten Grunde sortbauend; seine alerandrinische Bildung den Hellenen mehr zusagend — (Biberlegung der Schenfelschen Ansicht: die Differenz der paulin. und apollon. Parthei beziehe sich auf gar keine Berschiebenheit der Lehrsorm). |             |
| 4. Die Christusparthei — Christus auf salfche Weise ihr<br>Partheihaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 383         |
| Gegen bie Auffassung berfelben als Jatobusparthei<br>ftreitet ber Name "of rod Xorarod"                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384         |
| fich of rov X. naunten als Solche, die fich allein an bie<br>achten Apostel Christi anschlössen (2 Kor. 10, 7) — sie<br>dann die schrofisten Petriner. — Diese Aussalfung nicht                                                                                                                                                                                     | <b>3</b> 85 |
| Die wahricheinlichte Auffaffung: als eine mit Umge-<br>bung ber Aboftel fich an Chriftus allein balten                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

| ` Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wollende Paribei — ob dies auf mehr myftische (Auffassung von Schenkel, Wilkfürlichkeit berselben) ober mehr rationalistische (das bellenische Element, Samm-lung von Reben Ehrist) Weise geschah — ober vielleicht noch einsacher: Es waren Solche, von denen noch weiter nichts Schlechtes bekannt, als daß sie ihr allein-an-Christus-sich-halten-Wollen zur Partheisache machten |
| Die Streitigkeiten in Beziehung auf bas Effen<br>bes Opferfleisches: Die Peinlichkeit ber Jubenchriften und<br>mancher schwächerer Gemuther — ber Keim eines fallchen Abia-<br>phorismus bei ben Paulinern                                                                                                                                                                           |
| Berschiebene Ansichten über Ehe und eheloses Le-<br>ben — die christliche Ansicht über die Ehe; eine ascetische Rich-<br>tung leicht aus den Verhälmissen dieser ersten Zeit hervorgehend;<br>der εὐνουχισμός δια την βασιλείαν των οὐρανών — die Pau-<br>liner für, die Judaisten gegen das ehelose Leben                                                                           |
| Mancherlei Uebelftanbe in ber forinth. Gemeinbe; bie Beiber erscheinen unverschleiert in ben Bersammlungen und wollen auch lehren — Streitigkeiten vor heibnischen Gerichten — Ausartung ber Agapen — Ueberschähung bes Jungenrebens                                                                                                                                                 |
| Gegner ber- Auferstehungslehre — ob solche überhaupt vorhanden — wenn solche vorhanden, bann nicht als sabducaisch ober episuraisch Gesinnte, sondern als philosophisch gebildete Deibenchristen, etwa von der Christusparthei, zu benten 409 Wie Paulus Rachrichten von Korinth erhielt — vorausgeset                                                                               |
| ter zweiter Aufenthalt bes Paulus zu Korinth (2 Kor. 12, 13. 14; 2 Kor. 2, 1; 2 Kor. 13, 1; 1 Kor. 16, 7), wohl unmittelbar vor feiner Ankunft zu Ephefus, Apg. 19, 1 — schlimme Rachrichten von bem Sittenverberben zu Korinth, namentlich einem einzelnen Lasterhaften — ber verlorene Brief an die Korinther 413                                                                  |
| Der erste Brief an bie Korinther, in Folge neuer Nach-<br>richten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wandelbare Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leben zu empfehlen, babei aber mit feelforgerifcher Beis-<br>heit und Besonnenheit verfahrenb                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Brief um Oftern geschrieben (5, ?) — Pauli Absicht, bis Pfingften in Ephesus zu bleiben — ihm brobenbe Gefahren 429                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pauli Plan in Beziehung auf Rom und Spanien — bie be-<br>absichtigte große Collette für Jerusalem — beshalb Timotheus                                                                                                                                                                                                                                                                |

| • | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eite |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | nach Marebonien und Achaja gefendet kurz vor Abschidung bes rften Korintherbriefes                                                                                                                                                                                                                                                                                | 430  |
| 3 | unruhigende Nachrichten über Korinth burch Timotheus — ein weitet verlorner Brief an die Korinther durch Titus (2 Korinth. 2, 5; 7, 8. 11. 12), mit besonderer Beziehung auf einen Einelnen, ber sich tropig gegen Pauli apostolische Autorität aufgelehnt hatte                                                                                                  | 432  |
| 5 | lfdaufruhr zu Ephesus, burch ben Golbschmibt Demetrius ver-<br>inlaßt; Auftreten bes Juben Alexander; nur der Pöbel, nicht<br>die Affærchen, der Berkündigung feindselig — die Abreise bes<br>Paulus durch den Aufruhr wohl nicht beschleunigt — vielleicht<br>Anspielungen auf denselben schon im ersten Korintherbriese                                         | 438  |
| 1 | ulus über Troas, wo er ben Titus vergebens erwartet, nach Macebonien — Juftand ber bortigen, mannichfach bedrängten, aber glaubensmuthigen, Gemeinben — Zusammentreffen mit Titus: Rachrichten über die heilsame Erschütterung zu Korinth bei ber Mehrzahl ber Gemeinbeglieder, aber auch die sortbauernde Berdächtigung des Apostels von Seiten der Judaisten    | 443  |
|   | <b>3</b> . J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 447  |
|   | Rechtfertigung jenen Berbächtigungen gegenüber: beruft fich<br>auf die Einfalt und Aufrichtigkeit seiner Gefinnung —<br>giebt den Grund seines veränderten Reiseplans an — muß<br>nothwendiger Weise viel von sich reben.                                                                                                                                         |      |
|   | aufus im Sommer und Perbft in Macedonien, vielleicht auch in Ilyrien, bann nach Achaja                                                                                                                                                                                                                                                                            | 451  |
| D | er Brief an bie Römer. S. 451 — 469.<br>Gefandt burch bie Diakonissin Phobe zu Renchreä                                                                                                                                                                                                                                                                           | 451  |
| 1 | Der Saame bes Evangeliums vielleicht früh ju ben Juben in Rom — ber hauptftamm ber Gemeinbe aus Deiben-<br>hriften, betehrt burch Manner ber paulinischen Schule, Rom.<br>1, 5. 6. 13. 14 (11, 3); was auch bie spätere Richengeschichte beweißt bas genus tertum, Passaffreitigkeiten, bas Haften am Sabbath (hermas, Clementinen, Artemoniten, Ambrossafter); — |      |
| ( | Gegensat ber Juben- und Deibendriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 452  |
|   | im Sauptiheile des Briefes (Kap. 1—11) das Wesentliche<br>seines Evangeliums auf: Erlösungsbedürstigkeit Aller, der<br>Juden wie Seiden, und Rechtsertigung und Beseligung Aller<br>durch den Glauden; — Dringen auf demüthige Anerkennung der                                                                                                                    |      |
| 1 | Gnabe von Seiten ber Juben- und Peibenchriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400  |
| 1 | saischen Speisegeselese verlangten), nämlich bes Opferfleisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AGO  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die große Evllekte bes Paulus für Jernfalem am Schusse seiner orientalischen Wirksamkeit zur gründlichen Veilung ber Spaltung zwischen Juben- und heibenchriften — Ahnung ber ihm bevorstehenden Gefahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 469   |
| 8. Fünfte und lette Reise bes Paulus nach Jerusalem und beren nächste Folgen, seine Gefangenschaft in Palästina. S. 473 — 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Abreise bes Paulus um Oftern 58 ober 59, nach breimonat-<br>lichem Aufenthalte in Achaja, von Korinth über Philippi,<br>Wilet, Casaren nach Jerusalem — vorberrichend paranetische<br>Abschiedsrede zu Milet an die ephesinischen und andere<br>fleinaftatische Presbyter [Nechtheit derselben]: die Ahnung der<br>ihm brobenden Gesahren; Warnung vor Jrriehrern; das Beispiel<br>feiner Uneigennüpigkeit — tieser Eindruck dieser Rede                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Paulus nuch in Cafarea vor der brohenden Gefahr gewarnt. Paulus zu Jerufalem — mannichfache Abstusungen unter den Judenchristen — Paulus von den Freisinnigeren berzlich ausgenommen — begiebt sich am andern Tage seiner Antunft zu Jakobus, der ihm sagt von den Beschulbigungen der Judaisten gegen ihn — Pauli Verthelbigung dagegen und Uebernahme eines Nasiräatgelübbes — nur noch vermehrte Erbitterung der Eiserer, auch wegen des Trophimus — Paulus den Buthenden nur durch den röm. Tribunus enrissen — Berufung auf sein Bürerecht — Rede vor dem Spnebrium: sein anfangs überwallender Unwille, seine kluae Benutung des Graensanes awischen der |       |
| Pharifäern und Sabbucäern — burch ben Tribun nach Cafarea gefandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 482   |
| Paulus als Gefangener zu Cafarea: fruchtlose Anklage<br>bes Paulus wegen Sibrung des jubifchen Rultus vor Felix, ber<br>ihn boch aus Eigennus nicht lostagt — Paulus vor Felius und<br>Agrippa, seine Appellation an den Kaiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492   |
| Paulus zu Rom — sein gunftiges Loos in ber enstodia militaris — seine Rebe an bie römischen Juben.  [Böttgers unhalkbare Annahme einer nur brei- ober fünftägigen Gefangenschaft Pauli zu Rom. G. 498—500 Anm.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 9. Paulus in ber ersten römischen Gefangenschaft und ber Entwidelungsgang ber von ihm gegründeten Gesmeinden während bieser Zeit. S. 500—527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Pauli Berhaltniß jum römischen Staatet bas Chriften-<br>thum noch nicht religio illicita; aber Paulus von ben Juben wohl<br>als Störer ber bffentlichen Ruhe angeflagt; bie öffentliche Auf-<br>merhamten vielleicht zuerft burch biefe Berhanblungen auf bie<br>neue Religionofette bingelente — anfangs gunftige, fpater nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| fo gunftige Aussichten Des Paulus 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Paul'i Berhältniß gur römischen Gemeinde: Merknate<br>einer engen Berbindung mit ihr, wenngleich auch seinbselig gegen<br>, ihn gefinnte Jabaiften in derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 502        |
| Pauli Berhältniß zu auswärtigen Gemeinden:<br>[Abfassungszeit der Briefe an die Colosser, Epheser, an Phi-<br>lemon, an die Philipper. S. 506—507 Anm.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Radrichten über Colossa und benachbarte Gemeinden durch Epaphras: judische theosophisch-ascetische, nicht geradezu effenische, Richtung daselbs, das Christenthum umschweizend — Reim des Gnofticismus, von Vaulus schon früher geahnt — nicht mit Anpreisung der judischen Ceremonieen beginnend — geheime Weisheit und höhere Kenntnis der Gestrewelt — strenge Aserti; — eine dem herrschenden Kultus sich anschließende Mostif Gesahr für die damalige Zeit, und namentlich für ein Land |            |
| wie Phryglen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 511        |
| Positive Polemit bes Upostels: Pervorbebung Christi als bes Einen Dauptes und Mittlets und ber driftlichen Freiheit, gegen- über bem Pasten an den oroixelois rod xoonov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 517        |
| Der fog. Brief an bie Ephefer:<br>[Bertheibigung feiner Nechtheit namentlich gegen be Bette.<br>S. 521 — 524 Anm.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠~.        |
| Das Berhältniß zum Colofferbriefe auf Gleichzeitigkeit hinwei-<br>fend und für seine Aechtheit zeugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 521<br>524 |
| Der Brief an bie Philipper — Unterftühung Pauli von Seiten ber Philipper, übersandt burch Epaphrobit — Marnung vor judaistrenden Jrrlehrern — Ermahnung zur Eintracht, Schonung ber Schwächeren, Treue nach Maaßgabe ber Erkenntniß, zur Standhaftigkeit unter Berfolgungen 3 — Nechtheit des Briefes.                                                                                                                                                                                       | 526        |
| 10. Wirksamkeit bes Paulus nach seiner Befreiung aus ber erften römischen Gefangenschaft bis zu seinem Martyrertobe. S. 527 — 552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Befreiung Pauli aus ber erften römischen Gefangen- ichaft: bas τέρμα της δύσεως bei Clemens von Rom, womit wohl Spanien gemeint — ber zweite Brief bes Li- motheus weift auf eine zweite röm. Gefangenschaft hin (2, 17; 4, 16; 4, 13; 4, 20) — seine Lage bereits bem Timotheus be- tannt und bas Andenken an die frühere Gefangenschaft vor dem nahen Märtyrertode zurüchtretend                                                                                                           | 527        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Paulus also um 62 — 63 aus ber Gefangenschaft befreit — größeze Berbreitung bes Christenthums zu Rom, die Ausmerksamkeit bes fanatischen, vielleicht auch durch die Juden erregten Bolkes auf die neue Sette.                                                                                 | 535        |
| Pauli Reife zuerst nach Rleinaffen, nicht nach Spanien                                                                                                                                                                                                                                        | 537        |
| Der erste Brief an Timotheus — [seine zweifelhafte Aecht-<br>beit] — Warnung vor Irrlehrern abnlich benen zu Colossa [bie<br>pereadoplac] — Die Warnungen bes göttlichen Geistes — [über<br>bie Ehe]                                                                                          |            |
| Paulus von Ephefus, mo Timotheus jurudibleibt, und Rreta, mo<br>er eine Gemeinde grundet und Titus jurudlagt, nach Macedonien                                                                                                                                                                 | 542        |
| Der Brief an Titus: gegenüber einer geiftlosen pharifaischen<br>Schriftgelehrsamkeit bringt Paulus auf Einpragung ber Lehre<br>von ber Rechtfertigung und Erlöfung — [bas Geprage bes                                                                                                         |            |
| Apostolischen]                                                                                                                                                                                                                                                                                | 544        |
| Paulus will in Nifopolis (wohl in Epirus) überwintern                                                                                                                                                                                                                                         | <b>546</b> |
| Paulus in Spanien; seine zweite römische Gefangenschaft, ber zweite Brief an Timotheus: jest, nicht jo in ber erften Gefangenschaft, als Uebelthäter behandelt pauli Stimmung im Angesicht bes Märtprertobes — feine Sorge für bie Rirche — Beziehungen auf eine falsche jubisch schriftliche |            |
| Snofis - Leugner ber Auferftehung [Alexander ber Schmibt]                                                                                                                                                                                                                                     | 547        |
| Martyrertob bes Paulus in einem ber legten Regierungsjahre bes Rero — Freilaffung bes Timotheus, Bebr. 13, 23                                                                                                                                                                                 |            |

Drudfehler.

S. 229 3. 2 lies: "bes firchlichen Lebens."

## Die Geschichte der Pflanzung und Leitung der chriftlichen Kirche durch die Apostel.

Borbereitenbe Bemerkung über die Quellen biefer Gefchichte,

Die Art, wie in der neuesten Zeit die Kritik auf diesen Theil der Geschichte angewandt worden, veranlast uns, ein Wort über die Quellen derselben zur Borbereitung der nachsfolgenden Untersuchungen voranzuschicken. Die wenigen anderweitigen Nachrichten abgerechnet, müssen wir, um den wahren Bestand der Thatsachen für diese Geschichte zu erforschen, zwei Quellen sorgfältig mit einander vergleichen. Die Briefe der Appstel und ihrer Beruschenossen, — sodald wir uns von ihrer Aechtheit überzeugen können, die zuverkässische Quelle — und die Geschichtserzählung über diese Zeit, die sogenannte Apostelgeschichte. Indem wir uns vorbehalten, die Glaubswürdisseit der Berichte dieser letteren nachher im Einzelnen zu prüsen, wollen wir hier nur sehen, ob sich nicht vorläusig einige Merkmale des dieser Quelle zu schenkenden Berstrauens aussinden lassen.

hier tritt uns nun in bem späteren Theile bes Buchs selbst, von 16, 10 an, die merkwürdige Erscheinung entgegen, daß ber Verfasser, an mehreren Stellen in der ersten Zahl des Plural redend, sich selbst mit unter die Reisegesellschaft bes Apostels Paulus begreifend, als einen Gefährten defselben, also als den Augenzeugen eines Theils der von Gesch. den A. genet, Actialiere L.

ibm bargeftellten Geschichte bezeichnet. Dies ift ein febr wich= tiaes Mertmal für ben Rang, welchen wir biefer Schrift als einer Geschichtsquelle einraumen muffen. Freilich fann man hier noch einwenden, wie bies von herrn Dr. von Baur (in feinem Werte: Paulus, ber Apoftel Befu Chrifti. Stuttgart 1845. S. 12) wirflich geschieht, ber einer fpateren Beit angehörende Berfaffer ber Apostelgeschichte babe, um gu täuschen, biefe Form ber Rebe gemablt, weil er als Gefährte bes Apostels Paulus angesehen fein, Die Rolle bes Lufas fvielen wollte. Diese Unnahme wird fich aber Reinem, ber Die Sache unbefangen ansieht, empfehlen konnen. Wie ließe es fich benn erklaren, bag ber Berfaffer von Unfang an von biefer Rolle, bie er spielen wollte und in ber anerkannt gu werben, ihm fo wichtig fein mußte, niches merten läßt, baß er auch ba, wo er zuerft auf biefe Urt zu reben beginnt, nichts barüber fagt, wer er fei, wie er in die Gefellschaft bes Paulus gefommen. Das fieht wahrlich, an fich und insbesonbere nach ber Analogie ber apolitybischen Schriften biefer Beit, Ginem, ber unter bem Ramen eines Unbeven schreibett wollte, fo unahnlich, wie irgent etwas. Die Art, wie ber Berfaffer ber Apostelgeschichte auf einemal, ohne irgenb welche Borbereitung, in communicativer Rebe fich ausjubruden anfangt, tradt bas unverfennbare Beprage bes Unabsichtlichen an fich.

Und für wen ichrieb verfeibe vie Aponelgeschichtet Da viese durch die einleisenven Worte fich selbst dem Enangelium ves Lufas "anschließt und als den zweiten Theil eines solschen Werkes über die Urgeschichte des Christenthums sich zu erkennen giedt, so erhellt, daß sie zunächkt zu vemselben Zweck geschrieben worden, den der Berkasser des Evangeliums im Eingange bezeichnet, um einem Einzelnen, dem Theophilus, eine genaue und sichere Kenntnis von jener Urgeschichte zu verschaffen; und damit kast sich gewiß nicht vereinigen, daß er für diesen die Rolle eines Andern, als der er wirklich war, spielen wollte. Freilich auch hier kann eingewandt werden: Diese Schriften sind nicht wirklich für einen solchen

Theophilus verfaßt worben, fonbern Der, welcher unter bem Ramen eines Gefährten bes Apoftels Buulus biefes Bert unterschieben wollte, mablte nur viefe Ginfieibungen form für feine Dichtung. Aber bie Eingangeworte best Lutade evangelinms fint feineswege geeignet, ben Ginbrud einer folden Abfichtlichteit auf und ju machen, fonbern fie ents iprechen auf eine einfache, nathriiche Weise bem Awed, ben ein unter ben Berhaltniffen jener erften driftlichen Beit les benber driftlicher Schriftfteller haben fonnte. Und ferner, warum wurde er in jenen Worten guf. 1, 2 nur als bie feiner Ergablung zum Grunde lingenben Onellen bie Berichte ber Augenzeugen bezeichnet haben, wenn er vermoge ber Rolle: bie er fpielen wollte, fich felbft zum Theil als einen Mugens gengen batte bezeichnen muffen? Ober man mußte jone Gingungsworte nur auf bas Evangelinn, nicht zugleich auf bie Auoftelgefchichte begieben. Wenn man aber eine gu einem bestimmten Zwed unternominene Dichtung bier finden with wird man boch am Ratibilchften annehmen: maffen, bag ber Berfaffer ben gangen Plan feiner fraus pia von Anfang au im Ginne batte und baber fcom in ben einleitenben Dorten au bem erften Theile feines Bert's Das, mas er im gweiten Theile barftellen wollte, hatte vorbereiten müffen.

Wenn sich nun jene Anmahme einer absichtlichen Dichtung auf jene Form ber communicativen Rebe in der Apokrögeschichte nicht anwenden läst, so läst sich diese Erscheis
nung nur auf eine von beiden Weisen erkänen. Entweder
es rever hier Dersetbe, von dom das ganze Wert der Andern,
welchen ber Versahrt, oder es ist der Bericht eines Andern,
welchen der Versahrt, oder es ist der Bericht eines Andern,
welchen der Versahrt, der werschiedene Quellen dei seinem
Werte bennste, in dieser ursprünglichen Form in seine Sammlung ober Geschichtsbarftellung aufgenommen hätte. Setzen
wir das Erse, so erhelte, das dieses Wert von Einem, der Augenzeuge eines Theile ver von ihne dargestellten Vergebenis
heiten ist, ein Weissonsgesährte des Apostels Paulus, der üt
enger Verdindung mit ihm stand, herrührt. Und es muß
vodund ein genstiges Bornotheil sowahl für die Quellen; bie ber Berfaffer binugen fonnte, wo er nicht felbft Augenzeuge war, als für bie Treue feiner Beschichtserzählung erwedt werben. Bir werben uns nicht überreben laffen, bag ein Solder, ftatt reine Geschichte geben zu wollen; aus ben ibm porliegenden Stoffen nur eine Dichtung für einen, wenn auch gut gemeinten 3wed zusammensetzen gewollt haben follte. Nehmen wir aber bas 3meite an, fo folgt baraus, baß weniastens einem wichtigen Theil ber Ergablung ber Bericht eines glaubwürdigen Augenzeugen jum Grunde liegt: Es geht aus einem einzelnen Beispiele, ber Benutung eines folden Berichts bervor, bag ber Berfaffer fich gute Quellen verschaffen fonnte und zu verschaffen suchte. Und es zeigt fich an biefem einzelnen Beifptele, indem er bie fur ben Plat, ben biefer Bericht in biefem Geschichtswerf einnimmt, gar nicht passende communicative Redeform unverändert auf= nahm, bag er bas Material, bas er in feinem Berf benutie. eber für bie biftorifche Runft, bie Ginheit ber geschichtlichen Composition ju wenig, ale für bie Treue ber Geschichteersählung zu viel zu verandern geneigt mar. Es erhellt, wie sehr es ihm an ber historischen Kunft gebrach, und bag wir alfo in tiesem Werke vielmehr roben Stoff vorliegender Quellen, ale eine nach Ginem Befichtspunfte gemachte biftorifde Composition aus Ginem Guffe zu finden werden erwarten milf= fen. Es erhellt, wie fern mir bavon fein muffen, ju erwarten. baß ein Golder bie von ihm aufgenommenen Reben bem Standpunfte und Charafter ber Rebenden gemäß nach bem Beispiel ber alten Geschichtschreiber mit ichopferifcher Runft gehilbet haben wird, wie wenig eine folche fünfte lerische Art und Tüchtigfeit ibm jugetraut werben fann.

m. Beide: Annahmen haben ihre Schwierigkeiten, die auf jeben Fall nur in ber Eigenthümlichkeit bes Geschichtschreis berd und ber ganzen Art seines Werks ihre Lösung finden. Ift bas Erste ber Fall, so befrembet bie Unachtsamkeit und Unbeholfenheit, welche ihn jene fremben Berichte ohne Berst finderung ber nicht mehr paffenden communicativen Rebesform ausnehmen ließ. Nehmen wir aber bas Zweite an,

so bleibt es immer sehr auffallend und ungeschickt, wie er so unvorbereitet auf einmal in dieser Form redend austritt, ohne über die Art, wie er dazu gekommen ist, sich dem Paulus anzuschließen, über sein ganzes Perhältniß zu ihm, darüber, wie er mit ihm abwechselnd zusammenkommt und sich wieder von ihm trennt, etwas zu sagen. In beiden Fällen wersen wir aber doch zu ähnlichen Schlüssen in Beziehung auf die Entstehung und die Beschaffenheit dieser geschichtlichen Sammlung hingetrieben werden.

Mögen bie Eingangsworte bes Lukasevangeliums fich auf beibe Theile bes Gefdichtewertes beziehen ober nicht, auf alle Falle werden wir bas bier Gefagte auch auf bie Apoftelgeschichte anwenden tongen, bag er nach B. 2 bie Berichte ber urfprünglichen Augenzeugen ber Urgeschichte bes Chriftenthums und ber erften Berfundiger bes Epangeliums benutte, mas auf ben Lufas, bem bie firchliche leberliefes rung beide Schriften beilegt, ben Argt, ben Paulus in ben von Rom aus geschriebenen Briefen als feinen Mitarbeiter nennt, gut paffen murbe. Freilich murbe bies, wenn wir jene Borte auch auf bie Apostelgeschichte beziehen, nicht bafür fprechen, bag jener Bericht, mo er in ber erften Perfon rebet, von ibm felbft berrührt; benn unter biefer Borquesetzung wurde er ja felbft theilweise zu ben Augenzeugen geboren. Indeß fragt es fich, ob jene Worte fich wirklich auf beibe Theile beziehen, ob der Berfaffer, ale er bas Evan= gelium fdrieb, fcon jene Fortsetzung im Ginn batte.

## Erfter Abschnitt.

Die driftliche Rirche unter ben Inden in Palaffina bis zu ihrer Berbreitung unter Boltern heidnischer Abkunft.

1. Die driftliche Rirche in ihrem erften felbft= ftanbigen hemvortreten.

Die driffliche Rieche als Die uns bem neuen Brincip gur verklärenden Umbildung ber Welt hervorgegangene Gemeinfchaft, bagu bestimmt, bies neue Princip merft in bie Menfch-- beit einzuführen, fest als ben Grund ihres Dafeins voraus Den, ber felbft in feinem gangen Wofen und in feiner Erfceinung bies weltumbilbenbe Princip ift, ohne welchen bas Dafein ber Rirche felbft bie ungehenerfte Luge mare. Es bebarf aber, um ben Anfang bos Dafeins ber Rirche gu erflaren, noch ber urfprunglichen, für alle nachfolgenben Jahrhunderte vermittelnden Dhatfache, woburch bies bijectiv gegebene Princip in bas Bewußtfein ber Menfchen übergeleis tet worden, den Mittelpunkt einer neuen, inneren Lebenogemeinfchaft von nun an zu bilben, woram then bas Befen ber Rirche beruht. Diese Thatfache ift bas erfte Pfingftwunder, welches feinem inneren Befen nach überall, mo im Gingelnen ober Bangen eine Schöpfung driftlichen Bebens auffeimt, fich wieberholt. Wenn alle großen Epochen in bem Entwidelungsgange ber Rirche auf einen epochemachen= ben, bie Grange awischen bem Alten und Reuen bezeichnen= ben Anfang und hinweisen, wo querft Das, mas bas Gigenthumliche ber neuen Epoche bilbet, in ber Erscheinung bervorgetreten ift, wird fich ficher bie größte Epoche, von ber alles Nachfolgende ausgegangen, ohne einen folden Anfang nicht benten laffen; und bie geschichtlichen Ueberlieferungen fommen hier mit Dem, was die 3bee ber Cache felbft uns forbern läßt, jusammen. Go viel auch über Die Erflärung bes Einzelnen M jemer Neberlieserung gestritten werden kann, bie über allemmichischen Deutungsversuche exhabene geschichtliche Mealickt ber Thatsache im Ganzen wird und fest stehn und ihre Wahrheit burch sich seibst, wie durch Das, was von diesem Anfange ausgegangen ist, sich erweisen.

Die Beschichte ber driftlichen Rirde im Gangen bat einen abnlichen Entwidelungsgang, wie die Geschichte des driftlichen Lebens bei bem Gingelnen. Der Uebergang aus bem nichteriftlichen Lebeuszustande in ben driftlichen erfolgt bei bem Einzelmen nicht als etwas burchaus Plögliches und Ilnvorbereitetes, fondern mannichfache einzelne vorübergebende Strablen bes gouliden Lichts, mannichfache einzelne Unregungen durch eine vorbereitente, zuvorkommende Gnate geben ber Geburt ju einem selbsthändigen neuen gottlichen Leben, welches bie gange Eigenthlimlichkeit bes Menfchen in fich aufzunehmen, gu burchbringen und gu verflaren bestimmt ift, porans. Das hervortreten ber von bem göttlichen les bensprincip geheiligten neuen Personlichkeit bildet awar nothwendig einen neuen großen Abschnitt im Leben, aber ber erfte Anfang biefes neuen Abichmitts läßt fich in ber Erscheinung nicht fo scharf und bestimmt bezeichnen, sondern mehr ober woniger allmalig offenbart fich bie neue Schopfung in ihren Wirkungen. " Der Bind blafet, wo er will, und bu boreft fein Saufen mobl; aber bu weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fahrt." Go ift es auch mit ber Rirche im Gangen; nur mit bem Untersebiebe, bag ber Anfangspunkt bier auch in ber Erscheinung schärfer bezeichnet berportritt.

Schon hatte zwar Christis durch seine Wirksamkeit auf Erben zu dem äußerlichen Aufbau der Kirche den Grund gelegt; schon hatte er die Gemeinschaft gestistet, welche durch den Glauben an ihn, als den theokratischen König, und das Bekenntniß zu ihm zusammengehalten wurde. Die Geweinschaft seiner Jüngen, welche als ihren Meister und Herrn, als den theokratischen König ihn gnerkannten, ist das Gerüft, aus dem die Kirche sich herausbilden sollte.

Aber es war noch Buchftabe obne Geift, es fehlte zu bem Meugerlichen noch bas Inwendige. Das Lebensprineip biefer Gemeinschaft, welches einmal vorhanden ben unvertile baren Reim für bie Fortpflanzung ber Rirche in allen Jahrbunderten bildete, mar noch nicht aufgegangen. Bie Chriftus felbft gejagt, bag wenn nicht bas Samentorn in bie Erbe fällt und ftirbt, es allein bleibt, wenn es aber ftirbt, es viele Frucht bringt, fo mar mabrent feines Dafeins auf Erben bie Quelle bes göttlichen Lebens, welches von ihm aus in die Menschheit fich verbreiten follte, noch in ibm allein beschloffen. Go hatte fich noch nicht aus ber felbftfidnbigen Aneignung und ber eigenthumlichen Geftaltung biefes göttlichen Lebens eine Gemeinschaft gebilbet, wie bies bas Befen ber driftlichen Rirche ausmacht. Die Upoftel fetbft waren noch gang abhangig von ber finnlichen Ericheinung und Gegenwart Chrifti und feiner Leitung von außen ber. Wenngleich fie aus bem Umgange mit Chriftus und feiner geistigen Ginwirfung bem Reime nach ein gottliches Leben fcon empfangen batten und baffelbe auch ichon in einzelnen Regungen fich zu erkennen gegeben, fo mar es boch noch nichts Gelbfiffanbiges, noch fein bleibenbes Gigenthum, noch fein beseelendes Princip ber Eigenthumlichfeit bei ihnen ge worben. Daher tonnten fie noch glauben, Alles verloren ju haben, wenn Der, welcher ihnen Alles mar, ihrem finntis chen Blide entzogen worben. Der Tobtgeglaubte mußte ibnen erft in neuer, über ben Bereich bes Tobes erhabener Daseinsform als ber göttlich Lebendige, über ben ber Tob feine Gewalt hat, wieber erscheinen, um fie ju bem Bewußtfein ber Gemeinschaft mit ihm zu erheben, welche burch nichts mehr follte aufgelofet werben konnen. Er erfcbien unerwartet unter ihnen, erfüllte fie mit bem Gefühl feiner Gegenwart und verschwand bann wieber aus ihrer Ditte. damit fie fich gewöhnen follten, ber geiftigen Bemeinschaft mit ihm gewiß zu fein, auch wenn er ihrem finnlichen Blide nicht gegenwärtig mar. Alle biefe wieberholten Ginorude, welche ber nach feiner Auferftehung unter ihnen erschienene

Deiland bei ihnen zuruckließ, waren gewiß wichtige Borberreitungspunkte, welche dazu bienten, jene große epochemaschende Thatsache zu vermitteln. Dazu gehört auch besonders dies, als er Frieden verkündend unter ihnen erschien, ihnen wiederholte, was er schon früher zu ihnen gesagt, daß wie sein Bater ihn gesandt, so er sie sende, und er mit einem entsprechenden symbolischen Zeichen ihnen zurief, daß sie den heiligen Geist, der sie allein für diesen Beruf, zu dem er sie geweiht, tüchtig machen konnte, empfangen sollten. Eine Handlung, welche das erst in der Zukunst vollkommen zu Berwirklichende vordildend, doch auch durch die augenblicklich hervorgebrachte Einwirkung als Borbereitung für jene der Zukunst vorbehaltene Thatsache nicht ohne besondere Besteutung war.

Dadurch nun, daß biefe fo vorgebildete und borbereitete große Thatfache erfüllt murbe, ift bas erfte Pfingkfeft, weldes bie Junger nach bem letten Abschiebe bes Beilandes mit einander feierten, von fo großer Bebeutung als ber Un= fangepunkt ber apostolischen Rirche, insofern fie bier querft ihrem innern Befen nach in ber Erscheinung fich offenbarte; baber Das, mas nach ber Erscheinung bes Cobnes Gottes felbst auf Erben bas Größte ift, als ber Anfangspunkt bes neuen gottlichen lebens in ber Menschheit, bas von ibm ausgegangen, seitbem burch alle Jahrhunderte fich verbreitet und fortgewirkt bat und fortwirken wird, bis bas lette Biel erreicht und bie gange Menschheit in bas Bilb Chrifti verflart ift. Betrachten wir jene große Thatfache aus biefem Befichtepunkte, aus welchem fie betrachtet feyn will, fo werben wir nicht versucht werben, bas Größte aus bem Rlein= ften erflaren zu wollen, fo wird es une nicht befremben tonnen, wenn bas größte Bunber bes innern Lebens ber Menichbeit auch von außerorbentlichen Erscheinungen im Meußerlichen als ben baffelbe außerlich bezeichnenben Merkmalen begleitet murbe. Noch meniger merben mir uns überreden laffen, die große Thatfache - in welcher wir ben noth= wendigen Anfang einer neuen Epoche, eine nothwendige

Bermittelung zwischen zwei verschiebenen Stufen in bem religiblen Entwidelungsgang ber Apostel, in bem Werben ber Rirche erkennen — für etwas biog Dythisches zu halten.

Wohl mußten die Jimger ber Erfallung jener Berhoifung, welche ber Geiland zulest mit foldem Nachbrucke wies berholt hatte, in gespannter Erwartung entgegensehen. Es waren seit ihrem letten Abschiebe von dem göttlichen Meis fter zehn Tage verstrichen!), und es tam das Fest, bessen

<sup>1)</sup> Der Professor Sigig bat in seinem Senbichreiben über Oftern und Pfingften, Deibelberg 1837, behauptet, es habe bies Ereigniß nicht an bem jubifden Pfingftfefte, fonbern einige Tage früher fattgefunden, wie auch ber Jahrestag ber finaitischen Gefengebung einige Tage früber ju fepen fei. Apoftelgefch. 2, 1 foll fo ju verfteben fein: 218 ber Tag ber Pentetofte berannabte, bemnach vor bem wirklichen Gintreffen biefes Feftes. Als Beweis fur biefe Behauptung foll auch bienen, bag 28. 5 mur bie in Jerufalem anfäßigen Juben aus allen Begenben, Diejenigen aus ber Ditte ber unter allen Bolfern gerftreuten Juben, welche fich aus einem vorherrichenben frommen Intereffe in Berufalem niebergelaffen hatten, ermabnt werben; ba bod, menn von einem ber boben Refte bie Rebe mare, befonbers bie Schaar ber aus allen Begenben gu bem Sefte berbeigefommenen fremben Juben batte erwahnt werben- muffen. Begen biefe Behauptung haben wir aber Folgenbes eingumenben. Die Borte 2, 1: "Als ber Tag ber Pentetofte erfüllt wurde, ober als bas Maag ber Beit bis gur Erscheinung ber Pentefofte poll murbe," merben icon an fich am leichteften von bem wirklichen Erschienensein bes Tages verstanden werben, wie nafowun rou goovou wber rar xaigar Ephel. 1, 10 und Balat. 4, 4 bie wirfliche Erifdeinung bes bestimmten Zeitpunftes bezachnet; wenn wir auch jugeben, bağ jene Borte in einem gewiffen Infammenhange von bem Derannaben bes bestimmten Beitpunftes verstanben werben tonnten. Go Luf. 9, 51, wo jeboch wohl zu bemerten ift, bag es nicht beißt: "ber Tag," fonbern: "die Tage," und fomit bie Beit bes Abichiebes Chrifti von ber Erbe im Allgemeinen bezeichnet ift, bie wirflich fest berbeifam. Bas nun aber insbesoubere ben Bufammenhang an biefer Stelle ber Apo-Belgefchichte betrifft, wenn man die Worte nur von bem berannaben ber Pentefofte verfteben molte, fo fieht man nicht ein, warum eine folche Beitbestimmung angeführt wirb, ba von ber Pentekofte nachher weiter gar nicht bie Rebe ift. batte Lufas an einen von ber Ventefofte verfchiebenen Jahrestag ber finattifden Befeggebung gebacht, fo lagt fich erwarien, bag er Das, was bier gerabe Sauptfache war und was er

Segenstand Dasjewige so nahe berührte, was ihre Semilitier in jener Beit besonders beschäftigte, wie er ihre schnstigte volle Erwartung noch mehr aurogen mußte: das jidesche Pfingstest, das Fest der nach dem Mosten Ofterseste verkrichenen siedenten Woche. Dies Best bezog sich zwar nach der ursprünglichen mosaischen Einsehung nur auf die Erstlinge der Erndie, — wie auch von Josephus und Philo diese Beziehung allein hervorgehoben wird — und in dieser Dinsicht hätte sich nur die entserntere Bergleichung zwischen den Erstlingen der naustlichen Schöpfung und den Erstlingen

am wanigften bei feinen Lefern als befannt voransfehen fonnte, beftimmter bezeichnet haben wurde. Much finbet fich ja fonft feine Spur bavon. bag ein folder Sahrestag ber fingitischen Gefengebung unter ben Juben besonders bervorgehoben murbe. Rur wenn wir bie Borte vom mirflichen Gintreffen ber Pentetofte verfteben, erbellt bie Bichtigfest biefer Beltbeftimmung für bie nachftolgenben Borte und alles Ruchfolgenbe. Eben bieles Reft batte bie Berfamndung ber Stäubigen in ber Dorgenftunde veranlaßt. Die Borte B. 5 wurden wir zwar für fich allein von Golden, welche in Berufalem aufäßig waren, nicht von Golden, welche erft in biefem Beitpunfte babin gefommen maren, rerfteben muffen; aber aus ber Bergleichung mit B. 9. erhellt boch, bag bas zaroixele in beiben Berfen nicht gang auf biefelbe Beife verftanben werben fann, bağ bier von Solden bie Rebe ift, welche ihren bleibenten Bohnfip anberowo, in Berufalem nur einen vorübergebenben Aufenthalt batten. Und wenn wir auch jugeben, es laffe fich bies fo auffaffen, bag fie gwar gur Bahl ber Juben geborten, welche von Altere ber in anbern ganbern anfäßig waren, feit langerer Beit aber in Berufalem, als ber Detropolis ber Theofratie, fich niebergelaffen batten, fo erhellt boch, bag unter ben επιδημούντες 'Pωμαίοι Golde, welche nur wegen einer befonberen Beranlaffung jest gerabe nach Jerufdem gefommen waren, verftanben werben muffen. Gerner werben ja auch Profeipten genannt, welche aus einer befonberen Beranlaffung fich gablreicher in Berufalem eingefunben baben mußten, und bas ift feine anbere, ale bie Frier bes Pfingfifeftes. Done Zweifel find B. 14 unter ben ,alle in Berufalem Bobnenben," weltbe von ben Juben unterfchieben werben, Alle, welche gerade bamale in Bernfalem wohnten, - ohne Rudficht barauf, ob fie fur immer ober nur auf eine gang turge Beit bafelbft wohnten - gemeint. Auch bie gange Erzählung macht ben Ginbruff, baß eine größere Menge, als fouft gewöhnlich, bamale in Berufalem verfammelt war.

ber neuen Geiftedichöpfung ansthließen tonnen; welche Bergleichung von ben fpatern Rirchenlehrern baufig benutt wird, jeboch gewiß ben Seelen ber Junger bamals — por ber Erfüllung jener Berbeigung - wohl noch fern liegen mußte. Wenn man aber ben jubifden Ueberlieferungen ') glauben barf, fo hatte bies Fest auch bie Beziehung auf bas Andenten an die Bekanntmachung bes Gesetzes vom Sinai erbals ten 2), baber es vorzugeweise bas Feft ber Gesetesfreube 3) genannt wurde. Dies vorausgesett, fo mußten burch ben Gegenstand bes Teftes felbst bie Borte Chrifti über bie neue Offenbarung Gottes burch ihn - bas neue, burch ihn zwifchen Gott und ben Denichen gestiftete Berhalmiß, welches er felbft unter ber Form eines neuen Bunbes 4) bem alten gegenübergestellt batte - noch lebenbiger in ihr Bewußtsein jurudgerufen werden; und jugleich mußte auch ihr fehnfüchtiges Berlangen nach Demjenigen, mas feiner Berbeißung aufolge gur Besiegelung und Berberrlichung bes neuen, von Bott gestifteten Berhaltniffes noch geschehen follte, lebendiger angeregt werben. Wie Alle, Die fich Junger bes Berrn nannten, beren Bahl bamale auf hundert und zwanzig fich belief b), täglich zu gegenseitiger Erbauung gusammengutom=

<sup>1)</sup> Welche man gesammelt findet in einer Abhandlung von J. A. Danz in Meuschen's novum testamentum e Talmude illustratum p. 740.

<sup>2)</sup> Daß man bem Fest biese Beziehung zu geben berechtigt fei, schloß man aus ber Bergleichung von 2 Mose 12, 2 und 19, 1

שַּׁמָחַת הַתּוֹרֵה (3

<sup>4)</sup> Das Bort deabinn, rong, welches zur Bezeichnung ber alten und ber neuen Religionsversassung gebraucht worden, ift zwar von menschlichen Berhältnissen hergenommen als Bezeichnung eines Bundes ober Bertrages; aber immer muß boch bei ber Anwendung auf das Berhältniß zwischen Gott und ben Menschen der Grundbegriff sestgehalten werden: ein Berbältniß, bei welchem etwas Gegenseitiges und Bedingtes statisindet, wie hier: eine Mittheilung Gottes an die Menschen, bedingt burch ben Glaubensgehorsam von Seiten bieser.

<sup>5)</sup> Ohne Zweisel ift bie Anficht berjenigen Ausleger ber Apoftelgeschichte bie richtige, welche annehmen, bag nicht bloß bie Apoftel, fon-

men pflegten, so waren fie auch an viesem feierlichen Tage in einem folden Zimmer, bas nach orientalischer Sitte für Anbachtsübungen besonbers bestimmt war 1), versammelt-

bern alle Gläubige bamals versammelt waren; benn obgleich in ber Avo-Relgefchichte 1, 26 junacht von ben Apoftein bie Rebe ift, fo bilben boch bie uadneat insaefammt 1, 15 bas bauptfubjeft, auf welches fich bas anavres im Anfang bes zweiten Rapitels nothwendig gurudbezieht. Daraus, bag 2, 14 bie Apostel allein rebend auftreten, folgt feineswegs, bağ bie Berfammlung fich auf biefe allein befchrantte; fonbern fie erfceinen bier nur, wie immer, als bie Leiter und Reprafentanten ber gangen Gemeinde, und fie unterfcheiben fich felbft von ben übrigen Berfammelten, 2, 15. Die große Bebeutung ber Thatfache, welche auch Petrus in seiner Rebe besonders hervorhebt, — baß die Geistesgaben, welche in bem alten Bunbe nur einzelnen Auserforenen, wie ben Propheten, ertheilt wurden, in bem neuen Bunbe, ber jebe Scheibewand in Beziehung auf bas bobere Leben aufhob, allen Glaubigen ohne Unterfchieb mitgetheilt werben follten, - birfe große Bebrutung wurbe gang verloren geben, wenn man bier Alles nur auf Die Apoftel beschränfen wollte. Auch wird in ber Apostelgeschichte überall, wo die Birtfamteit bes gottlichen Beiftes bei ben gum lebendigen Glauben Befehrten burch abnliche Mertmale fich offenbart, auf bas Gleichartige mit jener erften großen Thatfache gurudaewiesen.

1). Ginem folden Bimmer, bas nach orientalifder Bauart bem platten Dad angebaut mar, burch eine Treppe gleich in ben Borhof binabführte, onegoov, על בה Rach ber Ergablung ber Apostelgeschichte muß man nothwendig an ein Bimmer in einem Privathaufe benten. Un und für fich aber mare es nicht unangemeffen, eine Berfammlung ber Runger im Tempel in ber erften Bebetoftunbe an bem Sefte angunebmen. Dabin verfest wurde ber hergang ber gangen Sache an Anichaulichkeit viel gewinnen, weungleich nicht an Bebeutsamkeit, wie Disbaufen behauptet; benn mas bies betrifft, fo murbe es gu bem eigenthumlichen Charafter ber an feine besondere Beit und Statte gebundenen, bie Untericeibung bes Profanen und Beiligen im Leben aufhebenben driftlichen Religionsverfaffung gut paffen, bag nicht im Tempel, fonbern an einem gewöhnlichen Orte bie erfte Ausgiegung bes beiligen Geiftes erfolgte. 3mar mirb Lulas 24, 53 berichtet, bag bie Junger im Temmel fich ftets versammelten, und barque tonnte um fo mehr gefchloffen werben, baß baffelbe auch am Diorgen biefes boben Feftes ber fall war; boch mare es moglich, bag Lufas, als er bas Evangelium fcbrieb, noch teine fo genaue Renntniß von bem hergange biefer Ereiquiffe batte, ober er faßte bier nur Alles gang furg aufammen.

Es war bie erfte feierliche Gebetoftunde, um neun Uhr Morgens, und nach ber Gemuthaftimmung, bie wir bei ben Jüngern vorausseten muffen, fonnen wir wohl annehmen, baß fich ihr Gebet auf ben Gegenstand, ber ihre Seelen bamale gang erfüllen mußte, bezog: bag an bem Tage, anwelchem bas alte Religionsgesetz mit fo großer herrichkeit befannt gemacht worden, auch bas neue burch bie Mittheilung bes verheißenen Geiftes verherrlicht werben moge. Und was ihr beißes Sehnen und Gebet erfleht, was bet herr ihnen verheißen hatte, ging in Erfüllung. Sie fühlten fich alle in einen neuen Gemuthszuftand erhoben, burchbrungen von einem Beifte ber Freudigkeit und Rraft, ber ihnen bieber fremd gewesen war, ergriffen von begeistertem Drange, ju zeugen von ber Gnabe ber Erlösung, beren fie erft jest recht inne wurden. Außerordentliche Naturericheinungen begleiteten - wie in bebeutenben Cpochen ber: Befrichte ber Menfcheit auch fonft ein abnitches Bufammentreffen vortommt - bie große Thatsache ber Geifteswelt, und fie waren ihnen Sinnbild Deffen, was ihr Inneres erfüllte. Ein Erbftog von einem Sturmwind begleitet erschütterte pläglich die Wohnung, in der sie versammelt maren, ihnen ein Bild bes Geiftes von oben, ber ihr Inneres bewegte: Flammenbe Lichter, abnlich ber Gestalt von Bungen, burch= ftrömten zugleich bas Zimmer und ließen fich schwebend über ihren Sauptern nieber, - ein Bilb ber neuen Bungen bes Feuers ber Begeisterung, welche von ber beiligen Stamme, bie ihr Inneres burchglüht hatte, ausftrömten 1).

Der Bericht 2) von Dem, was fich hier ereignete, führt zulett auf die Aussage ber bamals Bersammelten gurud,

<sup>1)</sup> Schön fagt Greger ber Greger Hine est quod super pastores primes in linguarum specie spiritus sanctus insedit, quia nimirum ques repleverit, de se pretinus loquentes facit. Epp. l. l. en. 25.

<sup>2)</sup> Wenn auch nicht felbft unmittelbar von einem Augenzeugen berrubrend und baber in einzelnen Jugen berjenigen Unschnnichteit ermangelnb, welche wir fomt erwarten bonnten.

welche allein bavon zeugen konnten. Und bei biefan konnte es. gefcheben, bag bie ihnen zu Theil gewordene Berrlichkeit bes innern Lebens ihren Glanz auch auf Die fie umgebende außere Ratur mrudftrablte, fo bag vermöge bes innern Manbers - ber Arbobung ihres innern Lebens und Bewußtfeine - burd bie Rraft bos gottlichen Geiftes auch bie Bes genftande ber außerlichen Bahrnehmung ihnen etwas Anderes wurden. Und fo mare es moulich, daß Alles, was fich als Bahrnehmung bes außeren Ginnes ihnen barftellte, nur Wahrnehmung bes bei ihnen jest vorherrschenden innern Sinnes war, finnliche Objectivirung Deffen, was fie im Innern mit gottlicher Kraft bewegte; abnlich Dem, mas von ben Biftonen efftatischer Buftanbe, welche in ber beiligen Schrift fonft vorfommen, ju fagen ift. Wie man bies auch anfeben mag, fo verliert bas Göttliche baburch auf feine Beife: benn bies ift bie inmere Thatfache in ben Seeten ber Junger, in Beziehung auf welche alles Meuferliche bier boch nur eine untergeordnete Bedeutung baben fann. Indeffen findet fich in der Erzählung auch nichts, mas zu einer folchen Auffaffung nöthigt. Und nehmen wir an, bag wirtlich ein Erbftog ftattfanb, ber bie Leute aus ihren Saufern aufschrechte und auf bie Stragen rief; fo erflatt es fich leichter, wie - obgleich in ber Morgenftunde bes Festes, welche jum Gebet mahnte - eine große Menschenmenge auf ben Smofen pusammenlaufen konnte, und wie nun, ba bie Aufmertfamfeit, bes Einen und bes Anbern ber Borbeiftromenben burch bie von ber Strafe aus bemerfbare Berfammlung ber Junger angezogen murbe, nach und nach eine größere Schaar von Neugierigen bier fteben blieb!). Es fragt fich,

<sup>1)</sup> Es tonint hier barauf an, wie man in ber Apokelgeschichte 2, 6 bie buntlen Borte rag gewäg rabeng erflart. Das Pronomen rabenge fonnte veranlaffen, die Worte auf bas zuleht Borbergegangene zu beziehen: bas laute Reben ber Bersammetten. Auffallend ift aber bann ber Gebrauch bes Singularis. Und ba boch ber hauptkap B. 2 ift, an ben sich alles Uebrige aufchließt, so tonnte wohl bas Pronomen rabing fich teleber auf bas Smbjett bes zweiten Berses gurudbeziehen, wie auch

woburch das Staunen der Stehendleibenden besonders angeregt wurde. Auf den ersten Anblid scheinen die Worte der Appftelgeschichte 2, 7—11 nicht anders verstanden werz den zu können, als daß die Vorübergehenden darüber staunten, Galiläer, die keiner fremden Sprachen kundig waren, in so vielen fremden Sprachen reden zu hören, welche sie nicht auf eine natürliche Weise erlernt haben konnten '); daß also den Gläubigen durch eine außerordentliche Wirkung göttelicher Kraft die Fähigkeit mitgetheilt wurde, in fremden, nicht erternten Sprachen zu den Menschen ans fremden Wölkern zu reden. Demnach nahm man seit dem drüten ')

bas γενομένης B. 6 bem έγένετο B. 2. zu entsprechen scheint. Da es aber nicht allein näher liegt, bas Pronomen raorns auf bas unmittelbar Borbergegangene B. 4 zu beziehen, fonbern auch nicht bas B. 2, vielmehr bais B. 3 und 4 Erzählte bas hauptmoment bilbet, so könnte bies allerbings bafür sprechen, baß man die φωνή von bem Getöse ber nach bem Orange ihrer Gefühle laut rebenben Jünger verstehn sollte, und man müßte bann φωνή als Collectiv auffassen, bas Eine Getöse, wobei an bie Unterscheidung ber einzelnen Simmen nicht gebacht ware.

<sup>1)</sup> Davon, daß fie einen Anftog baran genommen hatten, die Junger in einer anderen Sprache, als ber beiligen, von göttlichen Dingen reben ju hören, findet fich in ben Worten teine Spur.

<sup>2)</sup> Bon Manchen unter ben Alten aber ift es fo verftanben worben, - mas bie buchftabliche Auffaffung ber Borte 2, 8 wohl zuließ und fogar begunftigte - bas Bunber habe barin beftanben, bag, obgleich Alle in Giner Sprache gesprochen, boch die Buborer jeder fie in feiner Sprace reben zu boren geglandt babe. "Mar uter egnecebat qurhu, πολλάς δε ακούεσθαι." Gregor. Naz. orat. 44. f. 715, wo er jeboch biefe Unficht nicht als feine eigene vorträgt. Auf eine eigenthumliche Weile ift biefe Unficht wieber vorgetragen worben von Schnedenburger in feinen Beitragen gur Ginleitung in's neue Teftament, G. 84. Durch bie Macht ber Begeisterung hatten bie Rebenben auf bie Gemuther ber empfänglicheren Buborer fo febr eingewirft, bag biefe unwillturlich Das, was ihnen fo gu bergen ging, in ihre Mutterfprachen übertrugen, es ale wie in biefer gesprochen vernahmen. Die burch bas Element ber Begeisterung bervorgebrachte innere Bemeinschaft ber Bemuther mar fo machtig, bag bie fprachliche Scheibemand gang aufgeboben murbe. Es fragt fich aber bei ber naberen Bestimmung biefer Auffaffungemeife: Bar ben Buborern bie Sprache, in ber ju ihnen gerebet

Jahrhundert eine übernatürliche Sprachengabe an, durch welche die schnellere Berkündigung bes Evangeliums unter

wurde, gang fremb, fehlte alfo bas naturgemaße Debium bes Berfebis unter ben Denfthen bier gang, und wurde bies burch ein Bunber, weldes ein Berftanbnig von innen beraus erzeugte, erfett? Ober mar bie gramaifche Sprache ber Rebenben ben Bubbrern feineswegs gang fremb. nur nicht fo vertraut, wie ihre Mutterfprache? Es war aber eine Folge ber burch bie Dacht ber geiftigen Ginwirfung bervorgebrachten innern Bemeinschaft, bag fie bie in ber ungewohnten Sprache zu ibnen Rebenben leichter verftanben, bas Ungewohnte ber Sprace nicht fühlten. Gs fprach fie bas Borgetragene fo imig an, als wenn es in ihrer Mutterfprache ju ihnen gefprochen worben mare. Go mare es eine - wenngleich unter Borausfehung ber machtigen geiftigen Ginwirfung, burch welche bas Befentliche bes Bfinaftwunbers nicht geleugnet, fonbern porausgefest murbe - mohl pfpchologifch erflarbare Thatfache. Dan fonnte an folde Erscheinungen benten, wie wenn Danner, Die mit befonberm Reuer ber Begeifterung fprachen, auch auf Golde, welche beren ibnen frembe Sprache ju verfteben nicht im Stande maren, einen Ginbrud gemacht baben follen, wie von Bernbard's Rreugpredigt in Deutschland erzählt wirb, quod germanicis etiam populis loquens miro audiebatur affectu, et de sermone ejus, quem intelligere, utpote alterius linguae homines, non valchant, magis quam ex peritissimi cuiuslibet post eum loquentis interpretis, intellecta locutione, asdificari illorum devotio videbatur, cujus rei certa probatio tunsio pectorum erat et effusio lacrimarum. Mabillon ed. opp. Bernard. T. II. p. 1119. Und bies murbe mit ber Auffaffung meines feligen Areundes Dr. Steubel am meiften übereinftimmen. Aber mas bie erfte Auffaffungsweise betrifft, fo feben wir nicht ein, was und veranlaffen ober berechtigen follte, an bie Stelle ber gewöhnlichen Muffaffung bes Sprachmunders eine andere ju fegen, welche ber pfochplogifcen Analogie nicht naber tommt, fonbern fich eber noch weiter von berfelben entfernt, und welche auch bem Bangen ber Ergablung fich nicht fo natürlich anschließt. Bas bie Berufung auf bie Analogie mit ben Erscheinungen bes thierifden Magnetismus betrifft, fo fonnen wir in ber Berufung auf eine folde Analogie, - falls man nur augleich bas Berichiebenartige ber phofifchen Buftanbe und ber fie erzeugenben Urfachen bervorhebt - wie überhaupt in ber Berufung auf bie Anglogie amifchen bem Uebernaturlichen und bem Raturlichen, gwar nichte Unfto-Biges finden; aber boch fonnen wir in ber Biffenfchaft, welche Boblbegrundetes verlangt, einen folden Beleg nicht gelten laffen, bis es erbellt. mas in ben Berichten von jenen Erscheinungen wirklich beglaubigt Befd. b. apoftol. Beitaltere L

wiesen fremven Besteun erleitsteit und befürdert worden fet. Und man konnte lagen, daß wie überhaupt in dieser ersten apostolischen Zeit durch die vorherrschende schöpferische Thätigkeit des göttlichen Geistes Lieles auf mehr unmittelbare Weise augengt wurde, was in späterer Zeit durch dieselbe Braft des göttlichen Goistes auf mehr mittelbare Beise, vermittelst der von verselben angeeigneten und von ihr gie heiligten menschlichen Organe, gewirft werden konnte, so auch hier die unmittelbare Eingebung die Stelle der natürlichen Sprachenerlernung, welche in späterer Zeit der Berklindigung des Evangeliums vienen mußte, verweten haben

Aber freilich erscheint ber Rugen einer folden Gprachengabe für bie Ausbreitung ber göttlichen Lehre in biefer Beft minder groß, wenn wir ermagen, bag biefelbe ihren erften vornehmften Birtungefreis unter ben jum romifchen Reiche gehörenben Bolfern batte, wo bie Renntnig ber griechifchen und römischen Sprache zu diesem Zwede hinreichte, und bas bie eine ober bie andere vieser Sprachen, wie gum Berfehr bes burgerlichen Lebens erforbert, fo auch ben Juben nicht fo fremd fein konnte. Bas insbesondere bie griechische Sprache betrifft, so zeigt ja beutlich die Art, wie die Apostel sich in berfelben ausbruden und wie bie gewohnte Mutterfprache fich auch in bem Bebrauche ber fremben bei ihnen ju ertennen giebt, daß fie biefelbe nach bem Befete bet natürlichen Sprachenerlernung fich angeeignet batten. Dir= genbe finden fich in ber Geschichte ber erften Berbreftung bes Chriftenthums Spuren von bem Gebrauche einer übernatürlichen Sprachengabe zu biefem 3mede. Bielmehr fpricht bagegen die alte Ueberlieferung, welche Dolmeticher ber Apo-

ift. Bus die zweite Auffussung befrifft, so tann fie boch nur bann befieben, wenn wir von ber Boranssehung ausgehen, bag wir hier feine Reberlieferung aus ber ersten Quelle haben, sondern eine folche Qarftellung, welche nur mittelbar auf ben Bericht von Augenzeugen zurückführt, wenn wir uns baher erlauben, was ber Berfasser felbst sagen wollte, von dem jum Grunde Regenden Thatsachlichen zu unterscheiben.

steine übernntkriiche Sprachengabe besaß. Indeffen berechtigt und alles bies boch twoch nicht, die Beziehung auf eine übernatürliche Sprachengabe ift. jonen Stelle ber Apostelgeschichte, zu leugnen, wenn die Exflärung der ganzen Stelle nach ben einzelnen Worten, und dem Zusammenhang selbst nur diese Auffassing am meisten begünstigt.

Wir werben in biefer hinsicht zu einem verschiebenem Ergebnisse geführt, je nachdem wir von der Schilderung ver Cefcheinungen in der korindhischen Gemeinde, welche wir in dem ersten Briefe des Paulus an die Korindher sinden, oder von dem Berichte der Apostelgeschichte über das Pfingswunder ausgehn. Die unbefangene Untersuchung kann, wos wir später aussührlicher entwickeln werden, keinem Zweisel darüber tassen, des bei den wunderbaren Erschie mungen in der korinthischen Gemeinde nicht an ein Reden in steunden Sprachen, sondern an ein Raden in höhenen

<sup>1)</sup> Bie Martus ber equipreus ober egunveurige bes Petrus (f. Papias von hierapolis bei Gufeb. h. e. III, 39, verglichen mit Grenaus III, 1) denannt wirb, wie bie Bafflibianer baffetbe von einem Glantias fagten, Clemens Stromat. VII., f. 765. Bennt ich Miles vergleiche, muß id mich gegen bie an fre mogliche, von mehreten misgezeichneten Forfchern ber neueften Beit gebilligte Auffassung biefes Bortes, nach welcher es fo viel beigen foll als Erffarer (ber ben Unterricht bes Betrus in feinem Evangelium erflarenb wiedergab, enticheiben. Denn jene Bezeichnung bes Martus wird überall bem Berichte bon feinem Evangelium vorangeftelle, indem baraus, bag er als Dolindficher ben Potots begleitrte, feine Befähigung bagu, bie von ihm vernommene Bertimbie gung ber evangelischen Beschichte aufzuzeichnen, abgeleitet wirb. muß es auch gewiß in ber Stelle bes Papias verftanden werben: "Magπος μέν έρμηνευτής Πέτρου γενόμενος, υσα ξανημόνευσεν, άκρι-Bos Eypawer." Das Bweite ift eben in bem Erften, baf er als Dotmetficher ben Petrus begleitete, begrunbet. Bohl tann fenen Moberlieferingen von ben Dolmeischern bes Prirus einas Babres gum Grunde liegen: bag, wenugleich Petrus ber griechischen Sprache nicht untunbig war und fich in berfelben ausbruden tonnte, er boch einen Junger, melder ber griechischen Sprache gang machtig war, mit fich fuhrte, um burch ibn in ber Berfanbigung unter Griechifd-Rebenben unterflupt gu werben. Ober man mußte an bie lateinifche Gbrache bentfen.

nen obet bonit zusammenbangenben Begenfitte unter ben Bolfern aufgehoben werben wilten, fich hamale auch außerlich baburch offenbart hatte, bag bie natürlichen Schranien ber Bolfvelgonehumlichkeiten und ber Sprachen von innen beraus burchbrochen wurden; vermoge bes nach feineswegs vollkommen von uns begriffenen Ausammenbangs gwischen bem funern und aufern leben bes Baiftes, swifden bem innern Schauen wer Deuten und ber Sprache, mare ein folder momentaner Umfdwung erfolgt. Ein fymbolifches, prophetifdes Bunber, - porzubilben, wie bas neue gottliche Reben, bas fich bier querft offenbarte, alle Bungen ber Menfeben fich aneignen, wie burch bas Chriftenthum tee Bolfertrennung Abarwunden werben follte. In Ginem Moment würde fich barftellen, was in bem Wesen ber burch Chriftus vollbrachten Gribfung gegründet ift, es wurde auf unmittele bare Beife vorausgenommen werben, was in bem Bauf ber Nahrhunderte auf mittelbare Beife fich entwideln follte.

In biefer Auffaffung mußten wir allerdings hingetnieben werben, wenn wir ben Bericht ber Apostelgeschichte als bie Aussage eines unmittelbaven Zeugen und als eine aus Ginem Guffe gemachte Erzählung benuten bürften. Dhne ben Borten Gewalt anzuthun, werben wir nach Apoftelgefc. 2, 6, 11 picht vertennen konnen, bag Der, von welchem ber Bericht in biefer Gestatt berrührt, an ein Reben ber Bunger in mannichfaltigen fremden Gorachen, Die ihnen bisber unbekannt waren, bachte. Aber wir haben bier fcwertich einen Bericht aus ber enften hand und wir finden wohl Mittel, bas Urspringliche ber Thatsache und die Medification bes witer aufammengefesten Benichtes au unterfcheiben. bie aus fernen Gegenden Gefommenen bie Gallaer in ben fremben Landessprachen, die ihnen nicht bekannt fein konnten. veben gehönt, so batte bies Joben, auch bem für bas Gatte liche ber Sache gang Unempfänglichen als eimas Auffallenbes erfcheinen müffen, wenn ein Golder auch zu wenig Intereffe für bas Tiefere ber Soche gehabt hatte, que leichtfertig por melan mane, um iber bad, mas einer fo unerflärlichen Erferinung jum: Grunde litge, und bie Urfude berfelben: ibela ter nachzudemetn. Rum aber, wenngleich vonber ein Reim im unbefannten, fremben Sprachen bezeichnet worben, außern boch bie nachber B. 12 und 13 rebend Gingeführten ibr Enfrannen nicht wie über eine folche wunderbare Thatfache, fantern nur wie über etwas, bas bie Ginen, bie ernfter Gt finnten befrembet, wobei fie babingeftellt fein liegen, was es zu bedeuten baben moge, während bie gang Roben, fleische lich Gofinnten mur Meugerungen bes Raufches in: ertennen meinen. Alles Dies paßt fehr gut, wenn wir an: bie Eins briide folder Reben benten, welche in buberer Beneifterung bis neuen Dinge best Reichs Gottes verffinbeten. Reben mußten auf bie verschiebenen Rlaffen ber Buberen ban Einbrud machen, bag bit Einen burch bas, muß fie nicht fassen konnten, doch flupig gemacht wurden, die Andern Miles fogleich als Meuftrung ber Schmarmerei verspotfeten, Mak auch mas ben Apostel Betrus 2: 15 gegen jeue Ber ichulnigung fügt, vient zur Bestätigung biefer Auffaffung; wicht ber andren. Wozu braucht er fich baranf zu bernfem bağ: bie. Tagedzeit, feina folde fei., in ben man fich gu bes rauschen pflege, winn er ben auch ben finnlichen: Menge einzuleuchten gerigneten Boweiftarund anführen fannte, baf dine Wirfung wie biefe; bad: Beginogen, in fremben, ungeb letzuten. Sprachenigu rebent, nichte foi, bas aus einem Ranfcho berngraeben tonne.

Und sehen wir nun auf die exsten Worke, mit molchet bie Erzühlung von diesen großen Thatsachen, beginne, so sinst ben wir uns auch durch diese noch nicht veraulast, eine siede Borstellung uns zu bilden, wie sie durch U. 7.— 12 hervargerufen wird. Es heißt B. 4: "Sie wurden erfüllt vom beiligen Geiste und begannen in andern Zungen zu reden, wie der Grift ihnen zu reden verlieh." Dadurch werden wir veranlußt an Zungen, die von den gewöhnlichen Menschen zungen verschieden waren, Zungen, wie sie durch die Arast best heitigen Geistes neugeschaffen wurden, seineswegs grade an fram de Sprachen zu benten. So sinden wir in jener Erz

zählung seibst solche Elemente, welche auf etwas Andres, als was wir aus B. 7—12 schließen sollten, hinweisen. Und jene Worte selbst können doch nicht buchftäblich von lauter verschiedenen fremden Sprachen verstanden werden. Es ist gewiß, daß unter den Städiedewohnern in Rappadocien, im Pontus, in Rleinasien, Phrygien, Pamphylien, Excene und in den durch griechische und südosiche Kolonien dewohnten Theilen von Lidyen und Regypten damals die griechische Sprache größtentheils eine geläusigere war als die alte Lausdessprache. Es bleiben aus dem ganzen Sprachenverzeichzeichnisse höchstens nur die persische, sprische, arabische, griechische und lateinische Sprache. Unverkennber ist also das mehr rheiorische als rein geschichtliche Gepräge.

Bergleichen wir nun noch einige anbre Stellen in ber Apoftelgeschichte, in benen biefe Bungengabe ermabnt wirb, fo icheint in biefen Berichten auch feineswegs etwas ber Art, wie in jener anbern Stelle, bezeichnet gu fein. bas Reben in ben neuen Bungen eines ber erften Mertmale bes querft aufgegangenen Bewuftseins von bem neuen, burch Chriftus mitgetheilten gottlichen Leben mar, eines ben querft hervortretenben Mertmale ber neuen driftlichen Begeifterung, fo wiederholte fich bies überall, wo jene Thatfache bes erften driftlichen Pfingftfeftes fich erneute, überall, wo guerft driftliches Leben und Bewußtfein fich außerte, wie als mabrend ber Beileverfündigung bes Apostels Petrus ber Glaube in ben icon baju vorbereiteten Gemuthern ber Beiben auffeimte und fie bie erften gonlichen Ginbrude von ber Rraft bes Evangeliums empfingen, Apostelgesch. 10, 46. Wic als bie Johannesjunger ju Ephefus von Chriftus und bem butch ihn mitzutheilenden beiligen Geifte zuerft mehr vernommen . und die driftliche Taufe empfangen hatten, Apostelgesch. 19, 6. In folden Buftanben nun und folden Umgebungen were boch bas Reben in fremben Sprachen etwas gang Bweds und Bebeutungelofes. Wo zuerft bas Bewuftsein von ber Onabe ber Erlöfung und eines baber ftammenben himmlischen les bene in bem Menichen erwacht, wird ihm ja feine Mutter=

sprache, nicht eine ftente Sprache, ber naturgemäßeste Ausbruck seiner Gefühle sein. Ober wir müßten uns eine magische Gewalt benten, welche ber Menschen sich bemächtigend, wie willenlose Organe, in fremben Tonen sich auszusprechen sie nothigte. Etwas aller Analogie in ben Birkungen bes Chrissenthums Biberftreitendes.

In ber zuerst angesthrten Stelle wird "in Zungen reben" und "Gott preisen" zusammengestellt, und es werden badurch werwandte Begriffe bezeichnet,— das in Zungen Reben bine bessondte Art ber Lobpreisung Gottes. In ber zweiten Stelle folgt auf das in Zungen Reben das moognyveiver, und wie unter biesem, was wir später aussubrlicher zu entwickeln uns vorbehalten, Ansprachen in begeisterter Rebe verstanden werden, wird unter dem Ersten etwas Berwandtes zu versstehen sein.

Beben wir nun von biefem Puntte aus, fo werben wir ju ber Annahme geführt: Der neue Beift, ber bie Junger erfüllte, beffen fie fich ale bes gemeinsam fic beseelenben Princips bewußt wurden, ichuf ihnen eine neue Sprache, bie neuen Gefühle und Anschauungen offenbarten fich in neuen Worten, ber neue Bein verlangte-neue Gelauche. Bir wiffen nicht, woher ber Urfprung biefer bem Befen ber Sache entsprechenben, aus bem Leben gegriffenen Begeichnung abzuleiten ift. Es konnte ber fritisch verbachti= gen Stelle am Schluffe bes Marfus boch eine mabre lieberlieferung zu Grunde liegen, so daß Chriftus felbft bas in neuen Bungen Reben als eins ber Mertmale in ben Birfungen bes Beiftes, ben er feinen Jungern mittheilte, bezeichnet hatte. Auf alle Falle läßt fich wohl bem Sinne nach Bermandtes in ben Reben Chrifti finben, Die Berbeis hungen von ber neuen Kraft zu reben, welche burch ben beiligen Gelft ben Jüngern werbe mitgetheilt werben, von bem ihnen zu verleibenben neuen Munde, But. 21, 15. Bon Anfang mochte bies in Bungen Reben nicht auf die Beleb rung Anderer berechnet, fondern nur unmittelbarer, unmillfürlicher Ausbrud bes aus innerem Drauge in Worten fich offenbagenden Gemülis sein. Wir haben keine Unsache, auch an jenem ersten Pfingstiege etwas Auderes anzunehmen. Erst die Rede des Petrus gab nachter das Wort für Andere, die figunvola der neuen Zungen oder das hinzukommende sugo-gopseveln. So war es etwas jenem ursprünglichen Gen brauch dieser Bezeichnung sich Anschließendes, wenn, als sich nachher die verschiedenen Abstusungen der christichen Begeisterung von einander sonderten, das "in Jungen Reden" zun Bezeichnung des höchsten Grades der Begeisterung, we das vermittelnde Denken am meisten zurücktrat, des Ekstauschen besonders gebraucht wurde 1).

<sup>1)</sup> Und bies blieb ber berrichende Sprachgebrauch in ben beiben erften Jahrhunberten, bis man, aus bem geschichtlichen Busammenhange mit ber erften Jugenbzeit ber Rirche berausgeriffen, bie Borftellung von einer übernatürlichen Sprachmetternung fich gebilbet batte. Es fint in biefer hinficht einige merkwürdige Stellen bes Jrenaus und bes Tertuflianus ju vergleichen. Irenaus führt l. V. e. 6 an, mas Paulus non einer Beisheit ber Bollfommenen fagt; bann fahrt er fort, Paulus habe Bolltommene Diejenigen genamt, qui perceperunt Spiritum Dei et omnibus linguis loquuntur per Spiritum Dei, quemadmodum et ipse loquebatur, and de and malkar duevouse abeky ar by ty laπλησία προφητικά χαμέσματα έχύντων και παντοθοπαίς λαλούητων διά τοῦ πνεύματος γλώρσαις καὶ τὰ κρύψια τῶν ἀνθρώπον είς φανερόν αγόντων έπι τῷ συμφέροντι και τα μυστήρια του θεου έχδιηγουμένων, quos et spiritales apostolus vocat. Wenn Einige in bein Ausbrucke narrodanais eine fichere Beziehung auf bie Spraden verfciebener Bolfer ju finden meinten, fo febe ich nicht ein, wie bies nach bem bamaligen Gprachgebrauch e barin liegen fann, wenngleich bie urfprüngliche Bebeutung bes Bortes eine folche enthalten wurde. Es ift bei biefer Stelle erftlich merkwurdig, bag Grenaus jene Sabe ale eines ber wefentlichen Merfmale ber driftlichen Bollommenbeit, ale caratteriftifches Rennzeichen ber spiritales bezeichnet. fich: foon nicht gut verfieben laft, wenn er fich barunter etwas fo Biteinzeltes und Aufalliges, mit bem Befen ber driftlichen Begriftenung, ist feinem fo engen und nothwendigen Bufammenhange Stebenbes, wie bas Reben in vielen fremben Sprachen, gebacht batte. Gobann, bag er bavon rebet wie von einer ber Beiftesgaben, welche ju feiner Beit in ber Rirche noch fortbanerten. Und offenbar betrachtet er bas ykwoonis la-Leib als stwas bem neocenteiem Bermanbies. Die er biefen pielg-

Bas nub ben Bericht ber Apostalgeschichte in ber vorliegenden Form beiröfft, so erkennen wir barin nach bem

net bie Abigfelt, bas in ben Gemuthern ber Menfchen Berborgene an's Licht zu bringen, fo jenem bie Fabigfeit, bie gottlichen Gebeimniffe gn verfündigen. Richts anbere ale biefes meint grenaus auch in ber Gpradengabe bei ber Ausgiefung bes beiligen Beiftes ju finden, und auch bier fett er aufammen: prophetari et loqui linguis; l. IIL c. 12. Tertullian forbert von feinem montaniftifchen Standpunfte ben Marcion auf, Proben ber efftatifden Begeifterung unter ben Geinigen nachzuweisent "Edat aliquem psalmum, aliquam visionem, aliquam orationem duntazat spiritalem in ecstasi, i. e. weentja, si qua lingund interpretatio accesserit." Offenbar entfpricht in biefer Bufammenftellung bie lingua bem Reben in ber Etftafie, welchem baber, ba bas in biefem Buftante Gesprochene nicht allgemein verftanblich ift, bie Muslegung zur Seite geben muß. Damit ftimmt auch zusammen, baß Tertullian an berfelben Stelle, adv. Marcion. l. V. c. 8., Die Worte bes Bef. 11, 2 auf bie driftliche Rirche anwenbenb, bas propheteri und linguis loqui aufammenstellt und beibes bem Spiritus agnitionis. bem nredua ynwoems, queignet. Ferner, ba boch nach bem Gefagten bie Aungengabe bamals als etwas noch in ber Rirche Fortbauernbes betrachtet wurde, fo ift es auffallend, bag bie Rirchenlehrer fich in apologetifcher Sinficht nie barauf berufen als auf ein auch ben Beiben unverlengbares Merimal ber unter ben Chriften wirtfamen außerorbentiiden Gettesfraft, wie fie fic auf bie Gabe ber Bunberfuren, ber Damonenaustreibung berufen, obgleich eine folche Rabigfeit wie biefe - in manderlei Sprachen ju reben, bie man nicht auf natürliche Beife erlerut baben tonnte — ben Beiben etwas fehr Auffallenbes batte fein muffen. Bei bem Drigenes, in beffen Beit man bie Chatiomata ber apoftolifchen Rirche febon ale eiwas meht ber Bergangenheit Angehörenbes ju betrachten anfing, keigt fich bie erfte Gour von ber nachber berrichent geworbenen Unficht; boch vermischen fich bei ibm bie beiben Unfichten, wie er burch bie Unterscheidung bes zwiesachen Ctanbpunttes, ber buchftablichen und ber geiftigen Auffaffung, wohl beibe mit einander verbinden fonnte. Bergl. lib. I. ep. ad Roman. ed. de la Rue, T. IV, f. 470; 1. VII., f. 602. l. c.; de oratione §, 2. T. I, f. 199 u. a. St. Der Ge. genfuß gegen ben Montanismus -- ber mit bem ylongege latere einen ähnlichen Migbrauch trieb, wie fcon in ber toxinthischen Gemeinde geichehen mar, f. unten - tonnte mohl bagu beitragen, die alteste Auffassung in Bergeffenheit zu bringen. Das gevogweir, bas laleir kug gorws ziet allorgeorgonws wurde als Mertmal ber falfchen montinistifden Begeifterung betrachtets Ruseb. h. e. V. 16.

Gefagten allerdings ein vorherrschend ibeates Giement, mas fich in bie Auffaffung bes Geschichtlichen hineingebilbet bat, und woburch biefe modificirt worben. Wenn wir vorber ben möglichen Kall festen, bag bas eigenthumliche Befen und Die Bestimmung bes Chriftenthums in einem fymbolifchen Bunber fich anschaulich bargeftellt batte, fo werben wir nun am Schluffe unserer Untersuchung bagu bingetrieben, bies nicht als bas rein Geschichtliche, Objeftive zu betrachten, fon= bern auf ben subjectiven Gesichtspuntt ber Ergablung es gu übertragen, bag fich nach tiefer Ibre bie Auffaffung ber Thatfache in biefem einzelnen Fall unwillfürlich umgeftaltet Will man bies ein in bas Geschichtliche bineinsvielens bes mythisches Element nennen, fo wollen wir nach vorher= genangener Berftanbigung über ben Begriff nicht mehr über ben Ramen ftreiten. Nur muffen mir ein für allemal er-Haren, bag folche einzelne unhiftorische Auge teineswens, gebraucht werben konnen, bie gange Erzählung, in ber fie fich finden, für unhistorisch ober mythisch zu erklaren. Nach ber tonfequenten Unwendung eines folden Princips fritischer Billfur, bag mo etwas Ungeschichtliches ober Dhythisches fich finbet, überhaupt feine reale Geschichte anzuerkennen fei, wurde überhaupt wenig Gefdichte fibrig bleiben, bas meifte Geschichtliche einer gerfetenben Rritit, welche einzelne Trübungen bes ftreng Geschichtlichen leicht überall erfennen fann, geopfert werben muffen.

Rachbem wir uns nun von bem Wefen jener mertwürsbigen Erscheinung bes großen Tages Rechenschaft zu geben

gesucht haben, folgen wir weiter ber Erzählung.

Die Apostel hielten es für ihre Pflicht, die Christengemeinde gegen bas, was von den oberflächlich Urtheilenden ihr zur Schmach gesagt wurde, zu vertheidigen, und fie glaubten den Eindruck, welchen diese Erscheinung auf so Biele gemacht hatte, benuten zu muffen, um fie zum Glauben an Den, bessen göttliche Wirksamkeit sich hier offenbarte, hinzusuberen. Petrus trat mit den übrigen eilf Aposteln hervor. Wie die Apostel im Namen der ganzen Gemeinde bas Bart

führten, fo führte Petrus baffelbe im Namen ber Apostel. Das rafche und fraftige Bervortreten, querft auszusprechen, was Alle beseelte, bas mar bie in ber gangen Gigenthum= lichfeit bes Petrus begrundete befondere Gabe; baber ber Plat, ben er icon fruber unter ben Jungern eingenommen hatte und ben er auch noch eine Beit lang bei ber erften Gemeinde ju Jerufalem behielt. "Meinet nicht, - fprach Petrus') - bie Wirfungen eines Raufches bier ju feben. weil biefe Erscheinungen euch so ungewohnt find. 3hr febt bier bie Erscheinungen, welche ber Prophet Joel als Mertmale ber meffianischen Zeit voraus verfündete: bie Neußerungen einer außerorbentlichen Begeifterung, bie fich nicht bloß auf einzelne ju Werfzeugen Gottes besonders Auserforne erftredt, fonbern an welcher Alle Theil nehmen, bie in bas neue Berbaltniß ju Gott burch ben Glauben an ben Meffias eintreten. Diefe lette meffianische Beit wird, wie ber Prophet verfundete, noch burch mancherlei außerproentliche Erscheinungen ausgezeichnet werben, bie lette. entideibenbe Epoche bes allgemeinen Beltgerichts vorzube-Aber mer an ben Messias glaubt, hat bies Gericht nicht zu fürchten, sonbern er ift ber Geligfeit gewiß. Jesus von Ragareth, beffen gottlicher Beruf unter euch burch bie ihn begleitenden Bunber bewährt murbe, ift biefer im alten Testamente verheißene Meffias. Rührt nicht etwa seinen schmachvollen Tob bagegen an. Es war jur Erfüllung seines messianischen Wertes nothwendig burch ben Rathichluß Gottes fo geordnet. Die Folgen feines Tobes beweisen bies; benn er ift vom Tobe auf-

erflanden, wie wir Alle Jeugen seiner Auferstehung sind, und er ist durch göttliche Macht in den Simmel erhoben worden. Aus den Erscheinungen, die euch in Erstaunen seigen, etseht ihr, daß er, als der Berherrlichte, jest unter Denen, die an ihn glauben, mit göttlicher Kraft wirkam ist. Wie der himmlische Bater verheißen hat, daß der Messisch Alle, die an ihn glauben, mit der Kraft göttlichen Gesses erfüllen sollte, so ist es durch ihn jeht geschehen. Ersennt also aus diesen Thatsachen, — in denen ihr die Weislagungen des alten Testaments erfüllt seht, die Richtigkeit alles Dessen, was ihr gegen ihn unternommen habt, — daß Gon Den, welchen ihr gekreuzigt, zum Messisch, zum König des Gotteszeiches, das durch Gotteskraft über allen Widerstand seiner Gegner siegen wird, erhoben hat."

Die Worte bes Betrus machten Ginbrud auf Biefe und fe fragten ibn: Bas follen wir thun? Petrus forbett fie auf, Bufe ju thun wegen ihrer Gunben, ju glauben an Jefus als ben Deffias, ber ihnen Bergebung ber Gunben und Befreiung von ber Gunbe ertheilen konne, in biefem Glauben fich taufen und fo auch außerlich in Die Deffiadgemeinde aufnehmen ju taffen : bann werde fich bie gottliche Rraft bes Glaubens auch in ihnen offenbaren, fo wie fie fich fo eben in ber Gemeinbe ber Glaubigen geoffenbart habe, fie wurden biefelbe Babe bes heiligen Geiftes empfangen, - welche bas positive, ber Gunbenvergebung und Befreiung von ber Gunbe gur Seite gehende Moment bildet - benn bie Berbeißung beziehe fich auf alle Glaubige ohne Unterschied, auch auf Alle in fernen Weltgegenden, welche Gott burch seine Onabe jum Glauben an Jesus als ben Meffias führen werbe.

Es fann bie Frage entstehen, ob Petrus bei biesen teten Worten nur an bie auch unter fernen Bolfern gerstreuten Juben, ober ob er an Solche, welche aus ber Mitte biesser Bolfer selbst zum Glauben gelangen wurden, bachte. Wenn er auch noch späterhin gegen bie Berkunbigung bes Evangeliums unter heiben sich fraubte, so konnte bies frei-

lich bamit in Biberfpruch ju fteben fcheinen, bag er schon jest eine folche Beziehung im Ginne gehabt haben follte. Ein folder Biberfpruch findet bier aber boch in ber That nicht ftatt; benn bas Bebenten, von welchem Petrus nicht fo balb frei werben tonnte, bezog fich nur barauf, bag bie Beiben, ohne vorher Juben zu werben burch bie vollftanbige Beobachtung bes Gesetes, in bie Gemeinde ber Glaubigen aufgenommen werben follten. Erwarten tonnte er aber ichon nach ben Berbeigungen ber Propheten, bag in bem meffianischen Beitaltet auch Beiben gur Theilnahme an ber Berehrung Jebovah's geführt werben wfirben; und er konnte alfo and von seinem bamaligen Standpunkte an eine folde Begiebung gebacht und biefe ausgesprochen baben, ohne ben Juben baburch einen Anftog ju geben. Inbef burchaus nothwenbig ift biefe Erklarung nicht; benn alle bret Glieber 2, 39 fonnten auch nur bagu bienen, bie Gefammibeit bes jubifchen Bolfes in feinem ganzen Umfange gu begeichnen; und es fiege fich vielmehr erwarten, bag Petrus; ber hier von ben gegenwärtigen Juben und ihren Rinbern gesprochen batte, wenn er jugfeich an Beiben gebacht batte, biefe von ben Juben unterschieben und besonbers bezeichnet haben würbe. Aber von ber anbern Seite scheint bie Beftimmung: "Alle in ber Ferne Bohnenbe, welche Gott binguruft" boch immer zu viel zu enthalten, als bag man berechtigt fein konnte, fie nur auf bie jum inbifchen Bolte Behörigen zu beschranken. Und es ift baber bas Babtfcheinlichfte, bag bem Petrus, ate er bies aussprach, auch eine Beziehung auf Glaubige aus andern Bolfern vorschwebte, wenngleich es ihm noch nicht wichtig genng war, bies besonders bervorzuheben, wie er ja auch überzeugt war, bag bie aus ber Mitte ber Beibenvollfer Bervorgebenben felbft erft Juben werben mußten, ebe jenes acfcheben tonne.

2. Die erften driftlichen Gemeinschaftsformen und Die erften Reime ber driftlichen Gemeindeverfaffung.

Bon einer geschichtlichen Grundlage ging bas Dafein und die erfte Entwidelung ber driftlichen Rirche aus, - von ber Anerkennung ber Thatfache, bag Jefus ber Messigs sei - nicht von einem gewissen System von Be-Christus bat nicht als Lehrer einer gewissen Anzahl von Glaubensartikeln, sondern, indem er fich als den Erlofer und Ronig bes Reiches Gottes, bas Biel aller gott= lichen Berheißungen, barftellt, burch bie Thatsachen feines Lebens, seines Leibens und feiner über ben Tob triumphirenben Auferstehung bie Rirche gegründet. Go ging auch bie erfte Entwidelung ber Rirche nicht von einem gewissen in Glaubensartifeln bargelegten Syftem von Begriffen aus, sondern nur von ber Anerkennung Giner Thatsache, Die alles Andere, was jum Befen bes Christenthums geborte, in fich folog, bie Anerkennung Jefu als bes Deffias, mas auch bie Thatsachen, woburch er als solcher von Gott beglaubigt worden und als folder fich erwiesen in fich fcblog, wie feine Auferstehung, Berberrlichung und feine fortbauernbe Birtfamteit auf Erben zur Grundung feines Reichs in göttli= der Rraft.

Bie es damals zuerst barauf ankam, alle Diejenigen, welche in ber Person Jesu ben Messias erkannten, aus ber Masse bes jüdischen Bolkes auszusondern und sie zu Einer Gemeinde mit einander zu verdinden, aus beren Zahl dann von selbst in dem Berlaufe die Aechten und Unächten sich scheiden mußten, so wurden daher Diejenigen, welche Jesus als den Messias anerkannten, gleich getauft, ohne daß auseführlicherer oder längerer Unterricht, wie in späteren Zeiten, der Laufe voranging. Es gab nur Einen Glaubensartikel, der das eigenthumliche Merkmal des christlichen Bekenntnisses ausmachte und aus dem sich durch die fortwirkende Erleuchstung des heiligen Geistes der ganze Inhalt des christlichen

Blaubens von felbft ju flarerem und vollftanbigerem Bemußtfein entwideln follte, - ber Glaubensartifel von Befus bem Deffias. Mus biefem folgte von felbft, baß man ben gangen Begriff von bem, mas ber Meffias nach bem richtig verftanbenen Sinne und Geifte ber altteftamentlichen Berbeigungen fein follte, auf ihn übertrug. Meffias war er ber Erlofer von ber Gunbe, ber Regent im Gottesreiche, welchem man, indem man ihn als folchen anerkannte, fein ganges Leben weihen, beffen Befegen man in Allem folgen mußte. Und er offenbarte fich als ben Regenten im Gottesreiche burch Mittheilung einer neuen gottlichen Lebensfraft, welche ben von ihm Erlofeten und Regierten bie Gewißheit ber von ibm empfangenen Gunbenvergebung verleihen, welche ihr ganges Leben immer mehr umbilben follte, ben Gefegen bes Deffias und feines Reiches gemäß, welche bas Unterpfand aller in bem Gottesreiche bis ju beffen Bollenbung ihnen noch zu verleihenten Guter ihnen werben follte. Ber Jefus als ben Deffias anerkannte, erfannte ihn bemnach auch als ben untrüglichen göttlichen Propheten an, beffen Unterricht - wie er ihn felbft auf Erben ertheilt hatte und burch bie von ihm beseelten Organe, bie Apostel, weiter ertheilte - er auch fernerbin fich aneignen wollte. Daber wurde die Taufe in biefer Zeit ihrer eigenthumlich driftlichen Bedeutung gemäß nach biefem Ginen Glaubensartifel, ber bas Befen bes Chriftenthums ausmachte, bezeichnet als Taufe auf Jesus, auf ben Namen Jesu ale bes Messias, - bie beilige Banblung, welche bie Berbindung mit Jesus als bem Deffias bestegelte. Freilich fann man aus biefer Bezeichnung ber Taufe nicht mit Sicherheit schließen, bag auch bie Taufformel teine andere war als biese. Aber mahrscheinlich ift es boch, bag in ber urfprünglichen, apoftolischen Taufformel nur biefe Gine Begiebung bervorgeboben wurde. Diefe fürzere Taufformel enthalt auch von selbst alles basjenige in sich, mas in jener fpater allgemein gebrauchten langeren nur weiter entwickelt ift: bie Beziehung auf ben Bott, ber fich in bem Sohne und Befd. b. apoftol. Britaltere. L.

burch ben Sobn als Bater geoffenbart und erwiesen bat, und auf ben Beift bes Baters, welchen Chriftus als ben neuen Lebensgeift, ben Beift ber Beiligung, ben Gläubigen mittheilt, welcher vermöge biefer Vermittelung ale ber Beift Chrifti bezeichnet wirb. Jener Gine GlaubenBartikel fchließt alfo allerdings bas Bange ber driftlichen Lehre in fich; aber keineswegs war bamit fogleich bas Bewußtfein biefes Inbalts entwidelt und rein verbanben , feinesmege alles Frembartige aus ber gewöhnlichen jubischen Dentweise - in melder fich bie religiöfen Ibeen von ihrer finnlichen, volketbumlichen Bulle erft frei machen mußten — herrührende ausgesondert. Se mie bie gemöhnliche indische Auffassung ter Deffiass ibee Mandes nicht enthielt, mas ju ben Mertmalen biefer in driftlichem Sinne und Beifte aufgefaßten und verftandee nen Idee geborte, und wie fie noch manche biefer driftlichen Auffassung miberftreitende Clemente in fich folog: fo mußa ten baber bei ber erften driftlichen Gemeinde, bie fich unter ben Juben bilbete, mancherlei verschiebengrtige Religiones weinungen zusammenkommen, manche aus ber gewähnlichen jubifchen Dentart berrubrenbe Irrtbumer, welche theils in Denienigen, bie fich bem Entwidelunges und Lauterunge. persceffe bes driftlichen Beiftes bingaben, nach und nach ausgeläutert murben, theils in Denjenigen, bei welchen ben driftliche Beift nicht folde Dacht ausüben fonnte, ben Reim ber fpater bem reinen Epangelium fich feindlich ente gegenstellenden jubisch driftlichen (ber spgenannten ebionitia fchen) Deutweise bilbeten.

So sind wir auch nicht berechtigt anzunehmen, daß alle jene Dreitaufend, welche an einem Tage bekehrt wurden, wit einem Male zu ächten Christen in der Gesinnung sollten umgehildet worden sein. Der heilige Geist wirkte damald durch die verkündigte gönliche Wahrheit nach demfelben Gescher wie in allen nachsolgenden Jahrhunderten, nicht mit einer plöstlich umbildenden magischen Kraft, sondern nach Raaßgabe der freien Selbstbestimmung des menschlichen Willens. Daher konnte auch dieser ersten christichen Gen

meinbe, wie allen fpateren, - wenn gleich ihr Urfprung von einer fo machtigen Anregung bes gotilichen Geiftes ausging - Frembartiges und Unachtes fich anschließen. Der machtig ergreifende Einbrud braucht barum tein tief eins gebenver und nachbaltiger zu fein. Je gewaltiger bie Dacht mar, welche auf bie Gemuther einwirfte, befto leichter fonnte es geschehen, bag zuerft Manche mit fortgeriffen wurden, bei benen boch noch feine folche tiefere Empfänglichkeit ents widelt war, vermöge welcher ber göttliche Gaame recht Burgel hatte faffen tonnen. Und es gab in ber außeren Erfcheisnung fein ficheres Unterschofbungszeichen, um gleich von Infang an achte und fcheinbare Belehrung von einander fonbern zu konnen; wie bas Beispiel bes Ananias und ber Sapphira, bie Streitigfeiten zwischen palaftinenfichen Chris ften und hellenisten beweifen, bag auch ichon bier bas Werk bes Goiftes von fremwartigen Beimifdungen nicht rein geblieben war.

Es zeigt fich, wie hier zuetst obne abfichtlich gemachten Plan von innen beraus, ans bem eigenthumlichen Wefen: bes gemeinsamen höheren Lebens bie Gestaltung ber driftlichen Genteinschaft und ber gemeinsamen driftlichen Got= teeverehrung fich bilbete, bas Urbito alles fpateren drifttis den Gultus. Mur mit bem Unterschiebe, bag bie erfte drift= liche Gemeinde gleichsam Gine Familie ausmachte, Die Dacht bes querft ermachenden driftlichen Gemeinschaftsgefühle, bas Gefühl ber gemeinfamen Gnabe ber Erlöfung, alle anbern perfonlichen und gemeinfamen Gefühle überwog, alle andern Berhaltniffe bem Ginen großen neuen Berhaltniffe fich von felbft unterordneten. Spaterbin aber mußte in ber driftliden Gemeinschaft bie Scheidung zwischen Gemeinde und Familie mehr bervortreten und Manches - was zuerft in bem Leben ber Gemeinde wie einer Kamikiengemeinschaft feine Erfüllung fand - tonnte fpaterbin, ale Beibes fich mehr von einander sonderte, nur in ber engeren Berbindung bes driftlichen Familienlebens feine Erfüllung finden.

Täglich versammelte man fich theile im Tempel, theils

in Privathäusern, bier wohl in einzelnen Abtheilungen, ba bie Bahl schon ju groß mar, als bag Ein Bimmer Alle batte faffen tonnen. Es murben belehrenbe Bortrage über bie Beilolehre für bie Gläubigen und Diejenigen, bie erft für ben Glauben gewonnen werben follten, und Gebete gebalten. Die bas vorherrichenbe Bewußtsein ber empfangenen Erlöfung bas gange irbifche Leben in fich aufnehmen und beiligen, nichts Irbifches, bas nicht burch biefe Begie= bung verklart worben mare, übrig laffen follte: fo mar auch bas tägliche Mahl, welches bie Gläubigen wie Glieber Giner Familie mit einander hielten, ein durch biefe gemeinsame Beziehung geheiligtes 1). Man feierte das Andenten an bas. lette Mahl ber Junger mit Chriftus und bie brüberliche Gemeinschaft unter einander. Um Schluffe bes Dables vertheilte ber Borfteber ber Versammlung Brot und Bein mit Beziehung auf jene lette Austheilung Chrifti unter Die Bru-Go mar jebes Mahl ein bem herrn geweihtes Dabl und ein Mahl ber Bruberliebe (bie nachher gewählten Bezeichnungen deinvor xugiou ober ayann)?).

<sup>1)</sup> Die wieber aufgewärmte Sphothefe, bag folde Einrichtungen aus bem Effaismus entlehnt worben, bebarf, wie fie gang aus ber Luft gegriffen ift, gar teine Biberlegung.

<sup>2)</sup> In ber Stelle Apostelgesch. 2, 42 finbet sich bie erfte allgemeine Bezeichnung von bem, mas in ben Berfammlungen ber Gläubigen gefcab. Mosheim meinte, weil bier fonft alles basjenige vortommt, mas fich in ben fpateren firchlichen Busammentunften wieberfinbet, bag auch bie zoerwela ahnlich zu erflaren fei, in Beziehung auf bie bei biefen . Bufammenfunften angestellten Collecten. Aber ber Bufammenhang fpricht burchaus nicht bafur, bas Bort zorvorla bier in biefer engen Bebeutung - welche, ba fie nicht burch ben Busammenhang von felbft angegeben wirb, einer genaueren Bezeichnung bedurft batte - ju nehmen. Bergl. Meyer's Commentar 3. b. St. Bielmehr faffen wir es bier am naturlichften auf als Bezeichnung bes gangen gemeinsamen driftlichen Berkehrs, und von biefem werben nachher zwei Stude, bie Gemeinschaft bes Mables und bes Gebetes, besonbers bervorgeboben. Das Gebet gulest gu erwähnen murbe Lufas mahricheinlich baburch veranlagt, weil ibm bie Berbindung von Dablzeit und Gebet, welche jum Befen biefer Liebesmähler geborte, vorschwebte. Dishausen behauptet, f. bie zweite Auf-

Es war feit alter Zeit eine berrichenbe Unficht, welche burd manche Stellen ber Apoftelgeschichte begunftigt zu werben scheint, bag ber Beift ber Bruberliebe biefe erften Chri-Ren getrieben babe, allem irbifchen Eigenthume zu entfagen und eine vollftanbige Gutergemeinschaft unter einander ein= guführen. Wenn man in fpateren Sahrhunderten erfannte, wie febr bas driftliche Leben burch bas Borberrichen bes irbifchen Sinnes und ber Gelbstsucht von bem Borbilbe biefer Ge meinschaft ber Bruberliebe fich entfernt hatte, fo erwachte baber befto machtiger bie Gebnfucht nach bemfelben, und es entftanden baber bie und ba Berfuche, burch Stiftung einzels ner alle Grangen bes Eigenthums auflösenben Gemeinschaften basjenige zu erneuen, mas bie erfte Liebesglut in ber apoftolischen Zeit verwirklicht hatte: fo bie Bereine bes Monches thums, bes canonifden Beifammenlebens ber Geiftlichkeit, ber Bettelmonde, ber Apoftolifer, Balbenfer im zwölften und breigehnten Jahrhundert. Auf alle Falle - gefest, bag man auch auf biese Beise bie Sache aufzufaffen hatte - burfte man fich biefe Ginrichtung ber apostolischen Gemeinde boch nicht als bas im buchftäblichen Sinne anzuftrebende Ibeal

lage feines Commentars S. 629 Anm., biefe Auffaffung fei beshalb unftatthaft, weil fich in biefer Aufgablung Alles auf ben Gottesbienft beziehe, wie aus bem vorangeftellten Ausbrud dedazn bervorgebe. Aber biefe Borausfepung bebarf erft bes Beweifes; burch bas, mas Dishaufen fagt, tann fie teineswegs bewiefen werben. Bie nach bem, mas wir vorbin bemertten, die Gemeinschaft ber Gemeinbe und ber Familie bamals noch nicht von einander geschieben waren: fo fand auch noch feine folde Granzbezeichnung zwifden bem, mas zu bem driftlichen Cultus im engeren Ginne und mas jum driftliden Leben und jur driftliden Gemeinschaft überhaupt geborte, ftatt. Much ber von Dishaufen angeführte Grund fann nicht gelten: bag, wenn meine Erflarung bie richtige ware, bas Bort xorvwela hatte vorangeftellt fepn muffen; benn es ift gang in ber Ordnung, bag querft basjenige vorangeftellt wirb, mas fic auf bie leitenbe Thatigfeit ber Apoftel allein bezieht, bann bie Bezeichnung ber gegenseitigen driftlichen Gemeinschaft aller Blieber unter einanber folgt, und von biefer bann zwei Stude befontere bervorgeboben werben.

für alle fvateren Reiten benten; fonbern es mare eben eine folde Entrudung aus bem naturgemagen Entwidelungsgange, wie fie nur bas Außerorbentliche ber erften Erscheinung bes abttlichen Lebens in ber Menschbeit begleiten follte. nur ber Beift und die Gefinnung, die fich bier in biefer Berichmelgung alles irbischen Eigenthums offenbarten, maren bas Borbild für alle Zeiten ber firchlichen Entwidelung; benn wie bas Chriftenthum überall ben bestehenden naturliden Entwidelungsgang ber Menfcheit nicht umfibst, fonbern ibn beiligt burch einen neuen Beift: fo erfennt es baber auch nothwendig bie barin begründeten Grangen bes burgerlichen Gigenthums und bie bamit jusammenbangenben Him gleichheiten in ben irbifden Berhaltniffen an; aber es macht baraus einen Stoff für bie Ausbildung und Ausübung driftlicher Tugenben, und es ftrebt bie Ungleichheiten auszugleiden auf bie einzige immer mögliche und allein mabrhafte Beife 1), burch bie Macht ber Liebe. Go ift ce ja auch

<sup>1)</sup> Bie fo viele irrthumliche Richtungen - welche, feitbem bas Chriftenthum burch eine nicht immer mit Bewußtfein gefühlte und erfannte Dacht bie Denschheit beherricht, fich gebilbet haben, inbem fie fich bem Chriftenthum feinblich entgegenftellten ober über baffelbe binauswollten dod felbft aus bem Chriftenthum ihre nur nicht recht verbaute Nahrung nahmen, aus bem Bufammenbange mit bem Bangen bes driftlichen Bewußtfeins berausgeriffene und baber migverftanbene ober einfeitig aufgefaßte driftliche 3been bem Chriftenthum entgegenftellten: fo ift es bier auch . mit bem St. Simonianismus und anderen verwandten Richtungen ber Fall. Es fowebt benfelben bie an und für fich driftliche 3bee von einer folden zu erzielenden Ausgleichung vor. Indem aber biefes nicht im Sinne bes Chriftenthums verftanben wird und es auf eine anbere Beife. ale wie bas Chriftentham babin ftrebt, verwirflicht werben foll, - inbem burch willfürliche außerliche Anftalten erfunftelt merben foll, mas bas Chriftonthum in allmäliger Entwitfelung burch ben Geift und bie Gefinnung ju verwirklichen frebt - tritt an bie Stelle bes Raturgemagen bas Monftrofe. Wenn bas Chriftenthum burch ben Geift ber Liebe ben Wegenfap zwischen bem Jubivibuellen und bem Gemeinfamen auszugleichen und bie harmonifche Durchbringung von Beibem bervorzubringen weiß, fo opfern bingegen folche mit bem pantheiftifchen Element bes mobernen Beitgeiftes auf bewußte ober unbewußte Beife gufammen-

nur biefes, was wir in ben übrigen, fpater gebiterten apofivlischen Gemeinden finden und was von dem Apostel Paulus als Aufgabe für die driftliche Gesinnung gesetzt wird.
2 Korinth. 8, 13.

Indes, wenn wir auch biese Art ber Gemeinschaft nut als eine gang eigentbumliche, bem frateren Entwidelunges gange ber Rirche frembartige Meußerung ber erften driftlis den Begeisterung betrachten wollen, fo finben wir boch bei tiefer Betrachtungsweise manche Schwierigkeiten. erften Chriften feinen von ber übrigen Gefellicaft ausges fchiebenen Berein von Monchen ober Ginfieblern bilbeten, sondern, wie bie nachfolgende Geschichte lehrt, in benfelben burgerlichen Berbaltniffen fortlebten, fo lagt fich babei eine folche Berfcmelgung alles Eigenthums in einer ganglichen Gutergemeinschaft nicht wohl benten, und auch ein Buruds treten aus einer folden Gutergemeinschaft in bie gewöhnlichen bürgerlichen Berhältniffe fann man fich nicht anschaus Dazu kommt, bag in ben Erzählungen ber lich machen. Apostelgeschichte felbst Manches fich findet, was ber Borftellung von einer folden Gutergemeinschaft widerftreitet. Petrus fagt ju bem Ungnias ausbrudlich, bag es von ihm abgehangen, bas Grundftud für fich ju behalten ober gu. verfaufen, und bag er auch nach bem Berfaufe über bent Ertrag nach feiner Reigung babe bestimmen tonnen. Apostels geschichte 5, 4. In bem sechsten Rapitel ber Apostelgeschichte ift nur von einer verhaltnigmäßigen Almofenvertheilung an. Die Bittwen, feineswegs aber von einet gemeinsamen Raffe: für ben Unterhalt ber gangen Gemeinde bie Rebe. finden Apostelgeschichte 12, 12, baß bie Maria ju Jerufas. lem ein Saus als Eigenthum befaß, baffelbe alfo teines. weas zum Beften ber gemeinsamen Raffe vertauft batte .: Diefe Andeutungen fcheinen gegen eine unbedingte, alle Gigenibumsicheibung und Besitesungleichbeit ausschließenbe Gutergemeinfchaft ju fprechen.

hangenbe Richtungen bas Inbivibuelle bem Gemeinsamen gang auf, unb biefem wirb baburch seine mahre lebenbige Bebentung genommen.

Wir werben bie Berichte ber Apostelgeschichte mit einanber vergleichend entweber fagen muffen, in einzelnen Stellen, welche von ber Gutergemeinschaft hanbeln, fei nicht Alles ftreng buchftablich ju verfteben, wie in einer funftlofen Ergablung felbft von einem Mugenzeugen, ber von bem Begen= ftand feiner Darftellung begeistert ift, leicht von felbft folche Schilberungen fich einmischen, - ober bag in ber Ergablung ber Apostelgeschichte bie verschiebenen Stabien in ber Bestaltung ber Gutergemeinschaft, bas von ber erften Glut ber driftliden Begeifterung berrührenbe ercentrifde Berhaltniß und bie fpater burch Umftanbe, bas Burlidtreten in bas gewöhnliche Beleise berbeigeführte Beschranfung ber Butergemeinschaft nicht auseinander gehalten worden feien, bag verschiedenartige Dinge fich in ber Erzählung mit einander vermischt hatten, was bei einer aus verschiebenen einzelnen Berichten jufammengefesten Gefchichtsbarftellung wohl geschen konnte. Welche von biefen beiben möglichen Annabmen man gelten laffen moge, fo erhellt es, bag man burch biefe Schwierigkeit teineswegs berechtigt werben fann, bas Beschichtliche biefer Erzählungen verbächtig zu machen 1).

Auf alle Fälle war die Gütergemeinschaft der ersten Gemeinde, in welcher Form wir sie auch denken mögen, etwas,
bas nur von innen heraus sich bildete, der naturgemäße
Ausdruck des Einen-Geistes, der Alle mit einander verband.
Alles sollte hier von der Macht des Einen Geistes ausgehen,
auf die freie That der reinen Gesinnung Alles allein ankommen, nichts durch Gesetz von außen her erzwungen werben. Dies zeigt sich an dem merkwürdigen Borfall mit dem Ananias und der Sapphira. Diese beiden wollten in den Augen der Apostel und der Gemeinde Denen nicht nachstehen,
welche den Ertrag ihrer Grundstücke der gemeinschaftlichen
Rasse zum Opfer brachten. Bielleicht mischte sich eine abergläubige Werkheiligkeit mit bei ihnen ein, so daß sie in den
Augen Gottes selbst gern gleiches Berdienst haben wollten;

<sup>1)</sup> Bie burch Dr. Baur gefchehen.

aber fie tonnten es nicht über bas berg bringen, auf ben gangen Ertrag Bergicht ju leiften. Inbem fie nur einen Theil barbrachten, gaben fie fich boch bas Unfeben, als wenn fie nichts gurudbebielten. Detrus erfannte bie Berftellung und Scheinbeiligfeit bes Ananias, - ob burch einen Blid in bas Innere bes Menfchen, welcher burch ben unmittelbaren Ginfluß bes gottlichen Beiftes ihm verlieben murbe. ober burch natürlichen, von bem beiligen Beifte geleiteten Scharfblid, tonnen wir aus ben vorhandenen Rachrichten . nicht mit Giderheit entscheiben; und es ift bies auch feine erbebliche Frage: wer tann in ben vom beiligen Beifte beseelten Organen bas Göttliche und bas Menschliche fo fcarf abgrangen? Bas an bem Angnias fo firafbar erfchien, mar nicht bies, baß er ben gangen Ertrag feiner Einnahme zu opfern fich nicht entschließen tonnte; benn wie bie an ihn gerichteten Borte bes Petrus beweisen, mar bier tein Daaf bes Gebens vorgeschrieben, fonbern Alles follte von ben eigenthumlichen Berhaltniffen eines Jeben und von bem Grabe ber ihn beseelenden Liebe abhangen. Aber bie Beuchelei, mit ber er ein größeres Maag ber Liebe gur Schau tragen wollte, bie Unwahrheit, burch welche, wenn fie weiter um fich griff, bas driftliche Leben von Grund aus befiedt und verfalfcht werben mußte, bies mar es, mas von Petrus als ein Bert bes Satansgeiftes bezeichnet wurde, wie die Unmahrheit Quelle alles Bofen ift. wirft ihm vor, bag er ben beiligen Geift belügen gewollt, baß er nicht Menfchen, fonbern Gott belogen, - ba er nämlich in ben Aposteln Die Organe bes heiligen Geiftes, bie im Ramen Gottes Rebenben und Sandelnben, erkennen, in der Gemeinde ber Gläubigen Gott felbft als Zeugen feis ner Gefinnung gegenwärtig feben follte, und er wohl auch ein Berbienft vor Gott erheucheln ju fonnen meinte. Petrus fprach bie Borte ftrafenden Ernftes mit ber gottlichen Buverficht, welche ihm bas Bewußtsein ber beiligen, von aller frembartigen Beimischung zu bewahrenben Sache gab, - bas Bewußtsein bes ihm von Gott verliehenen und burch Gottesfraft unterflügten Amtes. Wenn man bebentt, was Petrus in ben Augen bes Ananias war, wie ber icheinheilig Abergläubige überrascht und bestürzt werben mußte, feine Luge bloggestellt zu sehen, wie ber ftrafenbe beflige Ernft eines mit solcher abttlichen Ruverficht zu feinem Gewiffen rebenben Mannes auf fein erschrodenes Gemuth einwirten und bie Furcht vor bem Strafgericht eines heiligen Bottes ibn ergreifen mußte, fo finden wir es nicht fo fcmer begreifs lich, bag bie Worte bes Apostels biefe große Wirkung bervorbringen fonnten, - Göttliches und Ratürliches icheint bier genau zusammenzubangen. Das, mas Paulus in feis wen Briefen an bie Korinther mit fo großer Buversicht von seiner apostolischen Strafgewalt fagt, zeugt wohl von bem Bewußtfein folder burch bie Apostel wirksamen göttlichen Rrafte. Und da die Sapphira, ohne von bem Borgefalles nen etwas zu ahnen, nach brei Stunden in die Berfamms lung eintritt, fucht querft Petrus burch feine Fragen ibr Bewissen anzuregen. Da fie aber, ohne baburd jur Befinnung gebracht und zur Buge erwedt zu werben, in ihrer Beuchelei verharrt, giebt ihr Petrus Schuld, bag fie fich mit ihrem Manne verabredet babe, ben Beift Gottes gleichs fam auf die Probe ju ftellen, ob er fich nicht burch ibre Scheinheiligkeit taufchen laffen werbe. Und brobend führt er bie Strafe Bottes an, welche vor Rurgem ihren Dann getroffen. Die Borte bes Petrus, hier noch bagu unterftlist burch ben Ginbrud biefer bas Gewiffen ber Beuchlerin aufschredenben Thatfache, brachten biefelbe Birtung wie bei ihrem Manne bervor. Wichtig war bies göttliche Strafgericht, um die erften Wirkungen bes heiligen Geiftes vor ber Beimis foung bes Siftes, welches ftets allen Wirfungen bes Gbtiliden in ber Menschheit am gefährlichften ju werben brobte, ju verwahren und bem apostolischen Ansehn - welches auch als ein außerlich gebietenbes für bie Entwidelung bet erften Gemeinbe, bis biefe fich mehr gur felbftftanbigen Festigfeit im Glauben und zur Mündigfeit in bemfelben

ausgebildet, von fo großer Bedrutung war — bie Achtung au fichern 1).

Die Innger gelangten bamals nicht fogleich zu bem Bewußtfein bes Berufs, - welchen Chriftus ihnen burch manche Andeutungen ichon bezeichnet batte?) - eine von ber bestehenden illbischen Boltsgemeinschaft burchaus abgefonberte Gemeinde zu bilben, fonbern fie ichloffen fich biefer in jeber hinficht an; beilig maren ihnen alle Formen ber nationalen Theofratie, in benen ibr religibfes Bewußtsein noch, wie früherhin, fich bewegte, wenngleich fie ein boberes Lebenselement empfangen hatten, burch welches ihnen bielelben immer mehr vergeiftigt und verklart werben mußten. Gie blieben außerlich Juden, wenngleich fie, jemeht von bem Glauben an Jesus als ben Erlofer aus bas . driftliche Bewuftfein fich in ihnen entwidelte, befto mehr innerlich aufhören mußten, Juben gu fein, besto mehr alle Gebranche in ein anderes Berbaltniß zu ihrem inneren Leben eintreten mußten. Gie lebten ber Ueberzeugung, baß biefelben religiblen Formen fo fortbesteben wurden bis gur Wiederfunft Chrifti, burch welche eine neue, bobere Ordnung ber Dinge gegründet werben follte, und biefe große Beranterung erwarteten fie als eine nabe bevorftebenbe.

Wer unbefangen die Schriften bes neuen Teftaments

<sup>1)</sup> Die Behauptung Baur's aber, in seinem Werke über ben Apostel Paulus S. 22, bag bie Apostel wie übermenschliche, gleichsam magische Wesen in ber Apostelgeschichte geschildert würden, kann ich keinestuegs zugeben. Wenn ihm für seine Ansicht die Stelle 5, 13 besonders wichtig ist und er hier unter den doenote auch die übrigen Christen versteht, von denen keiner gewagt habe, den Aposteln sich zuzugesellen, alle wären in ehrsurchtsvoller Scheu ihnen fern geblieden, so kann ich diese Muslegung nicht gut heißen. B. 12 kann unter den Anweres, nur die Gesammtheit der Gläubigen, zum Unterschiede von den Aposteln, verstanden werden. Die donnol, unterschieden von den Aposteln, verstanden werden. Die donnol, unterschieden von den Anweres, können nur die Richtchristen sein, der nachter bezeichnete dade, der die driftliche Gemeinde wegen der in ihr waltenden göttlichen Kräfte hoch hält, was auch durch die Bergleichung mit 2, 47 bestätigt wird.

lieft, wird nicht verkennen tonnen, bag eine folde Erwartung bie Seelen ber Apostel erfüllte; und es tonnte bas nicht Der in die Ferne ichauende Blid fann wie ben Abstand bes Raums, fo auch ben ber Beit nicht meffen, bas Ferne ericheint bem auf ben Gegenstand feiner Echnfucht gerichteten Blid in unmittelbarer Rabe, er überfieht bie Rrummungen bes Weges, welche von bem Biele feiner febnfüchtigen Erwartung ihn trennen. Erft allmalich fonbern fich bie Begenftanbe, welche ber erften, perspettivifchen Anschauung jufammenfließen. Go war es mit bem Blid ber Propheten, welche ber meffianischen Beit entgegensaben, auf bem altteftamentlichen Standpunft, fo mit bem auf bie Wieberfunft Chrifti gerichteten Blide bei ben Apofteln. Chriftus felbft hatte ja über bie Beit, in welcher bies entfcheibenbe Ereigniß erfolgen follte, feinen bestimmten Auffolug verlieben, ausbrudlich ju ertennen gegeben, bag bies ju ben bis jur Erfüllung ben Menschen werborgenen Dingen gehören follte. Es murbe bie Bergleichung ber Reben Chrifti mit einander und tieferes Rachdenten über ben Inbalt berfelben bagu erforbert, um ben von ihm bezeichneten Entwidelungsgang feines Reichs recht zu verfteben und über bie Rabe ober Ferne jenes Biels recht urtheilen ju konnen. Benn manche vereinzelte Ausspriiche Chrifti, in welchen er bie aroken Momente in bem Entwidelungsgange feines Reichs in perspektivischer Busammenschauung umfaßte, fo verftanben werben tonnten, als wenn jene lette Entscheibung eine nabe bevorftebente fei, fo weisen hingegen feine Parabeln auf einen langfameren Entwidelungsprozeß feines Reiches bin, wie biefes nicht auf plobliche Weife, fonbern allmalig und von innen heraus bas leben ber Menscheit in fich aufnehmen und burchbringen follte. Aber natürlich erinnerte man fich zuerft befonders jener einzelnen Worte, und biefe nahmen Die gange Aufmerksamkeit in Anspruch. Den Inhalt jener varabolischen Andeutungen konnte man erft allmalig aus ber Beschichte felbft beffer verfteben lernen. Es lag in bem Befen bes Chriftenthums, bag biefes querft nicht als ein

neues Princip für bie irbifche Gefdichte fic barftellte, als bazu bestimmt, einen neuen Cultus zu bilben und alle irdischen Berbaltniffe neu zu geftalten, nicht bie Ibee einer neuen driftlichen Beit querft in bem Bewußtsein hervortrat, sondern Alles nur als Ueber= gangspunkt zu einer neuen ewigen, himmlischen Ordnung ber Dinge, welche mit ber Biebertunft Chrifti eintreten follte. Daber mußte zuerft alles bestehenbe Irbifde als etwas im hinschwinden Begriffenes, schnell Borübergebendes fich barftellen, und nur auf jenes zufünftige himmlische Reich, als bas unwandelbare, welchem bie Gläubigen bem Beifte und ber Gefinnung nach ichon angehörten, mar ber Blid gerichtet. Erft allmälig fonnte es flar werben, bag jener auch in ber außerlichen Erscheinung hervortretenbe Weltum= bildungsprozeß nicht erft ploglich von außen ber mit ber Bieberfunft Chrifti erfolgen, sonbern zuerft in allmaliger Entwidelung von innen beraus fich anbahnen follte. mußten bie Jünger zuerft auch bas ganze außerliche Juben= thum von biefem Gesichtspunkte aus, in biefem Berbaltniffe ju bem gufunftigen Reiche Chrifti betrachten. Go ericbien ibnen biefer gange Cultus als etwas, bas, bis einft Alles neu werben wurde, fo fortbestehen follte. Wie auch bier bas Chriftenthum von innen beraus Alles neu machen follte. barüber mar ihnen bas rechte Licht noch nicht aufgegangen. Fern lag ihnen baber ber Bebante ber Stiftung eines neuen Cultus, wenngleich neue Ibeen über bas, was jum Wefen ber mahren Bottesverehrung gehore, aus bem Lichte bes. Glaubens an ben Erlofer ihnen aufgingen; fie nahmen an bem Tempelcultus fo eifrigen Antheil, wie irgend fromme Juben. Rur glaubten fie, bag eine Sichtung unter bem theofratischen Bolfe erfolgen und ber beffere Theil beffelben burch bie Anerkennung Jefu als ben Deffias ihrer Gemeinschaft einverleibt werben muffe.

Wie aber die Gläubigen im Gegensate gegen die in ihrem Unglauben verharrende Masse des Bolfes eine durch ben Einen Glauben an Jesus als den Messias und das

Bewußtsein bes von ihm empfangenen hoheren Lebens innia verbundene Gemeinschaft bilbeten, fo mußte biefe im Innern begrundete Bemeinschaft fich auch außerlich in einer gewiffen Form barftellen. Und es gab unter ben Juben fcon eine Form für bie Bilbung einer folden fleineren Gemeinschaft innerhalb ber großen theofratifden Boltogemeinde, welche neben bem gemeinsamen Tempelcultus ihre besondere Art ber Erbauung batte, bie Synagogen. Die Urt ber Erbauung, melde in benfelben flattfand, eine auf bas Bewußtfein bes Beiftes fich beziehenve, bie geiftige Theilnahme Aller in Anfpruch nehmenbe, - burch religible Bortrage Gingelner, welche fich bem alten Teftamente anfchloffen, gemeinfame Betrache tung bes göttlichen Wortes und gemeinsames Bebet - biefe Art ber Erbauung war auch bem Befen ber neuen driftlis. den Gottesverehrung am meiften entsprechent. Go ging baber biefe Form ber Befellichafisverfasfung von ben illbischen Spnagogen, wie auf alle aus bem Jubenthume hervorges benben religibien Gemeinschaften, 3. B. Die Effener, auch auf bie erfte Geftaltung ber driftlichen Gemeinschaft über.

Streitig kann nur babei bies sein: ob die Apostel, welchen Christus die höchste Leitung des Ganzen übertragen hatte, von Anfang an den Pian entwarfen, daß die Gläusbigen eine nach dem Muster der Synagogen geordnete Gesmeinschaft bilden sollten, und ob sie darnach gleich alle einszelne Aemter der Gemeindeverwaltung, diesem Borbilde entssprechend, einsesten, oder ob, ohne einen solchen von Ansang an derechneten Plan, nach Maaßgabe, wie die Umständergerade dazu aufforderten, bestimmte Aemter zu bestimmten Zweisen angeordnet wurden und man von selbst dem vorliesgenden Beispiele der Synagoge dabei folgte.

Die Bertheiviger ber erften Auffaffungeweise ) geben von ber unleugbar richtigen Annahme aus, bas boch bas Borhandensein solcher Gemeinbevorfteher an ber Spite ber driftlichen Gemeinbe unter bem Namen ber Aelteften (noso-

<sup>1)</sup> Bio befonbers Dosheim.

Buregor) vorausgesett werben muß, ohne bag bie Anftellung berfelben ausbricklich ermahnt wirb, wie aus Apofietge= icathte 11, 30 bervorgebt. Es fragt fich alfo, ob fich nicht fcon weit frither Spuren von bem Borhandensein folder Presbyteren auffinden laffen. Die Ginfetung ber Digtonen wird zwar erft bei einer befonderen außerlichen Beranlaffung, in ber Apostelgeschichte Cap. 6, ermabnt; aber auch bier tonnie bas Dafein eines folden Amtes icon vorausaefent werben zu muffen icheinen. Man fann fich nämlich bie Sache so benten, daß bie Apoftel, um nicht burch tie Gorge für außerliche Dinge von ihren wichtigeren Berufsarbeiten abgezogen zu werden, von Anfang an folde Almofenvertheis ler angestellt batten. Beil aber biefe bisber nur aus ben eingebornen palästinischen Jubenchriften gewählt worben, fo glaubten bie aus andern Gegenden bes romifchen Reiches getommenen Chriften jubifcher Abkunft, benen bie griechische Sprache wenigstens neben ber aramaifchen auch Mutterfprache mar, bie Selleniften, baburch beeintrachtigt zu werben. Und auf ihren Antrag murben nun für fie befonders Diatonen belleniftischer Abkunft angeftellt; baber toms men auch hier nur lauter griechische Ramen vor. Da bie Apoftel fagen, baf fie nicht gefonnen felen in ber Befcaffie gung mit ben rein geiftlichen Ungelegenheiten (Berfunbigung ber gottlichen Lehre und Gebet) fich ftoren gu laffen, um ber Geldvertheilung willen, fo scheint ja baraus bervorzugeben. baß fie auch ichon früher fich nicht felbft mit jenen Ungeles genheiten befchäftigt, fontern biefes anbern gu biefem Bebufe angeftellten Verfonen übertragen batten. Da nun ferner icon früher (in bem 5, Cap. ber Avgelch. B. 6, 10) unter bem Ramen ber Jüngeren (vewtegor, veavioxor) Solche vortrumen, melde bie außerlichen Beschäfte, wie bas Beraustragen eines in ber Gemeindeversammlung Gestorbenen aur Bestattung, ale ihree Umtes betrachteten, fo fcheinen biele eben feine andere ale bie Diakonen ju fein. Und ba ber Name ber Jungeren auf einen Gegensat ber Melieren. in ber Gemeinde binweiset, fo scheint foon bier bas Borhandenfein von Gemeindedienern (διάχονοι) und von regies renden Gemeindealteften (πρεσβύτεροι) angebeutet zu fein.

Indeß so viel Scheinbares diese Annahme auch für sich hat, so lassen sich boch die Beweise für dieselbe bei genauerer Untersuchung durchaus nicht triftig finden. Es erhellt keines-wegs, daß in jener zulest angeführten Stelle der Aposteigesschichte von einem bestimmten Amte der Gemeindediener die Rebe ist 1), sondern es können darunter recht gut die jüngeren Mitglieder der Bersammlung verstanden werden; diese waren ohne eine andere Aussorberung als diejenige, welche schon in ihrem Altersverhältnisse lag, gleich zu einer solchen äußerlichen Handreichung von selbst bereit. Und somit wäre nicht an einen Gegensatz zwischen Gemeindedienern und res

<sup>1)</sup> Auch nach bem, mas Deper und Olshaufen in ihren Commentaren jur Apoftelgeschichte gegen biefe Unficht gefagt haben, tann ich von berfelben nicht abgeben. Rach bem Berhaltniffe, in welchem im Alterthume und besonders unter ben Juden bie Jungen gu ben Alten ftanben, ergab es fich von felbft, bag bie Junglinge in einer Berfammlung bereit waren, jebe Dienstleiftung, welche erforbert wurbe, ju verrichten. 3d febe nicht ein, warum, was Olsbaufen 1. c. 653 behauptet, unter jener Borausfepung ein anderer Ausbrud als rewregor batte gefest merben muffen, - vielmehr, wenn Lutas angestellte Gemeinbebiener batte bezeichnen wollen, murbe er mohl nicht immer biefe unbefimmtere Bezeichnung gebraucht haben - und auch bie Ginwendung Dishaufen's tann ich nicht gelten laffen: bag in jenem galle Apoftelgefch. 5, 6 und 10 nicht ber Artifel batte gefest werden burfen, fonbern rives u. f. w. gefagt werben muffen. Allerbings wollte Luigs gang beftimmte Derfonen, bie Jungeren im Begenfage ju ben Melteren, bezeichnen, ohne barauf ju reflettiren, ob Alle ober nur Ginige Sanb angelegt batten; gleichwie wir im Deutschen in einem folden Ralle auch fagen wurben: bie Jungeren in ber Berfammlung verrichteten bies. Darin aber bat Dishaufen Recht, bag, wenn man bier fcon befonbers angeftellte Gemeinbebiener annimmt, man biefe boch nicht für Borganger ber fpater ermähnten Diatonen balten fonnte; benn offenbar murben biefe bier portommenben Bemeinbebiener boch einen weit niebrigeren Plag einnehmen. Es freut mich, einen neuen icarffinnigen Bertreter ber von mir bargeftellten Unficht in Rothe zu finben; f. beffen Bert über bie Anfange ber driftlichen Rirde, G. 162.

gierenben Gemeindealteften, fonbern nur an ben Gegenfas amischen ben jungeren und ben alteren Mitgliebern ber Bemeinde ju benten. Bas bie Damen ber fieben Diakonen betrifft, fo fann aus biefen boch noch nicht mit Giderheit geschloffen werben, bag fie alle ju ben Selleniften geborten; benn bekanntlich führten ja Die Juben oft einen zwiefachen Ramen, einen bebraifden ober argmaifden und einen mehr bellenistisch gebilbeten. Der es fonnte fein, bag man, weil bie Rlagen über partheiliche Almosenvertheilung von bem bellenistischen Theile ber Gemeinde berrührten, - um ihnen Bertrauen einzuflößen und fie zu befriedigen - lauter Selleniften zu biefem Umte mablte. Ober man mußte annehmen 1), baß ber Buwachs ber Gemeinbe besonders aus ben Selleniften bervorgegangen mar und baber biefe auch ben meiften Ginfluß auf die Bahl ausüben fonnten, weshalb fie größtentheils auf Belleniften fallen mußte. Aber biefes ift nach Allem, was wir fonft von der Zusammensetzung ber Gemeinde zu Berufalem wiffen, feineswege glaublich. Und bie Rlagen ber Belleniften über bie Bernachlässigung ihrer Bittmen tonnten eber gegen als für eine folche Unnahme fprechen. Baren jene Digfonen nur für bie Belleniften angestellt worben, fo mare ja auch bas Natürlichfte bies gemefen, bag man nur bem hellenistischen Theile ber Gemeinbe - nicht aber ber gangen Gemeinde, wie in ber Apostelgeschichte gefagt wird - bas Gefchaft ber Bahl übertragen hatte.

Wir nehmen baher vielmehr an, daß die Gemeinde ansfangs aus lauter in gleichem Berhältnisse zu einander steshenden Mitgliedern zusammengesett war, und daß die Aposstel allein einen Borrang und einen leitenden Einstuß über das Ganze ausübten, wie dies von dem ursprünglichen Standpunkte herrührte, auf den Christus selbst in dem Bershältnisse zu den übrigen Gläubigen sie gestellt hatte; so daß auch alle Anordnung und Berwaltung der Gemeindeverhältznisse von ihnen ausging, und daß sie erst durch besondere

<sup>1)</sup> Bie Baur in feinem Berte über Paulus G. 41. Geld b. apoftol, Beitaltere I.

Umftände verantaft wurden, andere Rirdentamer einzuseten. Und bies geschah zuerst mit bem Amte der Dlakonen, wels des also bas älteste unter den Kirchenamtetn ware.

Wie in ber Gemeinderegierung überhaupt bie Apoftel querft allein Alles leiteten, wie alle Beftrage gur Gemeinbefaffe ihnen Abergeben murben, Apoftelgefch. 5, 2: fo Tag auch Die Berwaltung, Die Bertheitung berfelben nach ben jebesmoligen Beburfniffen ber Einzelnen gang in ihren Banden. 2008 Apoficigeich. 6, 2 fann nicht gerade gefchloffen werben, bag bie Apostel bieber mit biefen außertichen Angelogenheiten fich nicht felbft beschäftigt hatten. Es ließe fich bas an jener Stelle Befagte wohl fo verfteben, bag fie bis ber auch bies felbft verrichtet batten, ohne baburch in ihrem Berufe ber Bermaltung bes Wortes geftort ju werben, weil bas Bertrauen, bas Alle ju ihnen batten, bie in ber Gemeinde beftebende Eintracht ihnen bies Geschaft erleichterte; was aber anders werben ninfte, wenn in biefer Binficht ein Streit zwischen ben verschiebenen Intereffen ber Bemeinbeglieder entftand. Indeg ba die Babl ber Gläubigen fcon fo groß mar, fo ift es mohl nicht mabricheinlich, bag bie Apostel bas Geschäft, bas Belb aus ber gemeinsamen Raffe nach ben Bedürfniffen ber Gingelnen zu vertheilen, felbft allein verwaltet haben follten; fondern es ift mahrideinlicher, baß fie bald Diefem, balb Jenem, ber fich ihnen von felbft bagu barbot, ober ber fich ihres Bertrauens murbig gemacht hatte, einen Theil Diefes Befchafts übertrugen. Rur hatte biefer Zweig ber Bermaltung noch feine regelmaßige Form angenommen.

Es konnte aber nicht fehlen, baß — wie die sichtbare Kircha verschiedenartige Bildungselemente in sich aufnahm — die in dem Berhältnisse vieser Clemente zu einander besteschenden Gegensäße nach und nach hervortraten und die christliche Einheit zu stören drohten, bis durch die Macht des driftlichen Geistes die Gegensäße ausgeglichen und aus densselben die höhere Einheit entwickelt worden. Der stärkse in der ersten Gemeinde vorhandene Gegensaß war der zwischen

bem palafilmifden, rein floliden und bem belleniftifchen, icon manches Dellenifche mit bem Inbifchen vernnichenben Bils bungelemente. Wenn auch bie Datht ber eiffen driftlichen Liebe bie Gemilitet beiber gur Gemeinde geborenden Theile fo mit einander verfchmolzen hatte, bag biefer Begenfag berbedt worben war, fo trat boch nachher bie ursprungliche Epomnung awifden beiden Theilen wieber hervor. Go geigte fich bleft barin, bag bie Belleniften, mit ber bisberigen Art ber Betwaltung jenes Befotiftes ungufrieben ; gegen biefelbe mignauifd maten: fie glaubten barüber flagen gu muffen, baß ihre urme Bittwen bei ber tagliden Bertheilung aus ber Benielnvelliffe 1) nicht fo gut; wie bie Wittwen aus bem valantnifchen Theile ber Gemeinbe, verforgt würben; fei es nun, daß bie Apoftel bisber Glaubigen von palaftinifchet Abfunft bie Gelbvertheilungen im Gingelnen übertragen und blefe auf gegeundete ober ungegenibete Weife ben Arawohn ber Parthellichkeit fich jugezonen hatten; fei te, bag eben ber bisberige Mangel einet geregelten form für bies Ge= fchaft mande Unordnung und Bernachlaffigung Ginzelner veranlaßt hatte?); ober fet es, buß bie Rlage mehr in bem tidtürlichen Difftrauen ber Helleniften als in einer gerechten Befdwerbe begrundet mar, was Alles wir bei bem Dangel an genaueren Rachrichten unbestimmt laffen muffen 3). Durch folche Rlagen mutben nun bie Apostel veranlaßt; querft eine

<sup>1)</sup> Meber ans bem Ausbrude diexoria 6, 1, noch aus ber Rebeweise diexoreir roanelais B. 2 fann mit Sicherheit bewiesen werben, baß es sich nur von Bertheilung ber Speisen unter ben Armen hanble. Es läßt fich auch wohl benten, baß bie Berthellung bes Gelbes zum Lebensuntechalt alls ein ben Tischen geleisteter Dienst bezeichnet wurde; zumal ba es hier barauf ankam, ben Gegenfaß ber auf bas Geistliche und ber auf bas Leibliche sich beziehenden Zutsorge recht scharf auswurflichen.

<sup>2)</sup> Bie Rothe meint in bem angeführten Berte, G. 164.

<sup>3)</sup> Mosheim, ber Bater ber fichten pragmatifch-combinatorischen For-fchung in ber Kirchengeschichte, wollte in biefen Dingen burch Schlusse mehr barthim, ale fich wirlich beweifen lagt.

regelmäßigere Form für vieses Geschäft festzuseten; und basie selbst die genaue Aufsicht darüber in Beziehung auf alles Einzelne zur sicheren Befriedigung der Bedürsnisse eines Jeden mit der Erfüllung dessen, was die Hauptsache ihres Beruss war, nicht vereinigen konnten'), so hielten sie es für das Beste, ein besonderes Amt zu diesem Zwede einzuseten, das erste regelmäßige Gemeindeverwaltungsamt. Demnach forderten sie die Gemeinde auf, dies Geschäft solchen aus ihrer Witte Gewählten zu übertragen, welche des allgemeisnen Vertrauens genössen und welche die zu diesem Amte erforderlichen Eigenschaften hätten, beseelt von christlichem Eiser und ausgerüstet mit christlicher Alugheit<sup>2</sup>). Man wählte sieben solcher Gemeindediener, entweder zufällig gerade sieben, weil dies eine gewöhnliche Zahl war, oder in Beziebung auf sieben Abtheilungen der Gemeinde.

So entstand bieses Amt von selbst aus bem augenblicklichen Bedürfnisse ber ersten Gemeinde, und es wurde demselben sein besonderer Wirkungskreis durch die ganz eigenthümliche, weber mit den Verhältnissen der jüdischen Synagoge, noch den Verhältnissen der späteren Gemeinden
durchaus zu vergleichenden Lage dieses ersten Vereins der Gläubigen angewiesen. Indem man hier dem Drange der Umstände folgte, dachte man gewiß nicht daran, gerade nach
dem Vorbilde eines in der jüdischen Synagoge bestehenden
Amtes ein demselben ganz entsprechendes für die christliche Gemeinde anzuordnen. Man kann das Amt dieser ersten
christlichen Diakonen gewiß nicht mit dem eines gewöhnlichen

<sup>1)</sup> Daß fie waren aufgeforbert worben, bies Geschäft wieber selbst allein zu übernehmen, statt es Stellvertretern anzuvertrauen, läßt sich aus ben Worten in ber Apostelgeschichte nicht beweisen,

<sup>2)</sup> Apglich. 6, 3. Das πνόμα (was hier wohl bie richtige Lefeart ift, ba άγιου und χυρίου nur Glossem zu sein scheinen) bezeichnet bie Begeisterung für bie Sache bes Evangeliums überhaupt, welche zu jeber Art ber Thätigkeit für bas Gottesreich ersorberlich ift; σοφία bie für bieses Amt insbesondere erforberliche Eigenschaft, welcher Name im neuen Testamente Beisheit und Rlugheit zugleich bebeutet.

Synagogenbieners, Lut. 4, 20, bem, was hier ber gin, wow, שליה צבור שמר, pergleichen!). Es hatte biefes Amt eine bobere Bebeutung, wie es zuerft bas einzige nach bem apostolischen in ber Gemeinbeverwaltung mar; eine besondere Tüchtigfeit in ber Behandlung menschlicher Gemuther, welche auch für Einwirfungen boberer Art benutt werben fonnte, wurde bazu erforbert, und eine folde gebort auch ohne Zweifel mit zu bem allgemeinen Begriffe ber oopia. Diefes Amt, feinem Urfprunge nach in ben eigenthumlichen Berhaltniffen biefer erften Gemeinde begrundet, ift baber nicht gang einerlei mit bemjenigen 2), welches fpaterbin, mit bemfelben Ramen belegt, als ein bem Amte ber Pregbyteren untergeordnetes bestand; und es nahm bamals auch noch einen boberen Plat ein ale ben, welcher fpaterbin bemfelben eingeräumt wurde. Aber boch batte man Unrecht zu leug= nen, bag bas fpatere Rirchenamt biefes Namens aus jenem erften fich von felbft entwidelt habe und barauf gurudgu= führen fei 3). Wenngleich, wie es in folden Dingen ju geben pflegt, bei weiterer Ausbildung ber Gemeindeverhaltniffe auch mit bem Umte ber Diafonen manche Beranderungen vorgingen, - wenngleich g. B. bie ben Diakonen urfprünglich allein zutommenbe Bestimmung über bie Almosenvertheilung nachher bem die ganze Bemeindeverwaltung leitenben Ginfluffe ber Presbyteren untergeordnet murbe 1),

<sup>1)</sup> Bergl. Rothe's treffliche Bemerkungen in bem angeführten Berfe, S. 166.

<sup>2)</sup> Bie Chrosoftomus bemerkt Hom. 14. in act. ap. §. 3.

<sup>3)</sup> Wie bas zweite Trullanische Concil c. 16, welches bazu burch ein besonderes Intereffe veranlaßt wurde, um nicht bei der Anstellung ber Diatonen in großen Städten burch die Zahl sieben beschränkt zu sein.

<sup>4)</sup> Aus Apostelgesch. 11, 30 geht nur bies hervor, bag, nachbem Presbyteren bem Gangen ber Gemeinbeverwaltung vorgeset worben, biesen bie für bie Gemeinbe bestimmten Gelbbeiträge übergeben wurben; wie früherhin, als bie Apostel allein bem Gangen vorftanben, biefen Alles übergeben worben. Damit fann aber wohl besteben, bag bie Pres-

und wenngleich nachher zu jenem äußerlichen Geschäfte ber Diakonen noch manches andere Berwandte hinzukam, so blieb doch die Grundlage des ganzen Amtes dies selbe, wie der Name von Ankang an derselbe war 1). Noch in späteren Zeiten siehen wir Spuren davon, daß den Diakonen die Almosenvertheilung besonders ühnekassen mar 2).

Auch hier mußte übrigens, wie sich dies vielfach in der Rirchengeschichte wiederholt, nemschliche Schwäche, und Unsvollfommenheit ber die Entwickelung der Kirche leitenden göttlichen Weigheit dazu dienen, die Angelegenheiten des Reiches Gattes zu fördern: denn burch die Beruckschaptigung der Rlagen und Wünsche der hellenistischen Gemeindeglieder wurde nun veranlaßt, daß ausgezeichnete Männer bellenistischer Abstammung und Bilgung zu einer öffentlichen Thätigkeit im Kirchendienfle gesangten; und die Dellewisten waren burch ihre

hoteren jedem ber Diakonen eine bestimmte Summe aus ber gemeinsamen Rasse gur Bertheilung in bem ihm befonders angewiesenen Birtungstreise einhändigten.

<sup>1)</sup> Denn ich finds keinen Grund, dies mit Rathe l. e. S. 166 in 3weisel zu ziehen, ba hieser Name gut bazu geeignet mar, ihr eigenthümliches Geschäft zu bezeichnen und sich hinlänglich von dem etwas mehr Untergeordnetes bezeichnenden der υπηρέται unterschied. Dadurch, daß sie Apostelgesch. 21, 8 schlechthin unter dem Namen der sieben angesührt werden, ist man noch keineswegs jenes zu bezweiseln berechtigtz denn eben weil der Name der Diakonen damals der geläusige eines üblichen Kirchenamtes geworden war, gebrauchte Lukas diese Benennung, um sie von Andern desselhen Ramens, dereu nicht gerade immer sieben waren, auszuzeichnen, gleichwie die zwölf herrschende Bezeichnung der Apostel war.

<sup>2)</sup> Daher wird bei der Anstellung der Diakonen besaubers erfordert, daß sie von gemeiner Gewinnsucht frei seien, 1 Timoth. 3, 83 Origin platth. T. 16. §. 22. of diaxovoi dioixogoves ra rüg exchyosas xonipara und was Cyptian ep. 55. von dem Diakonus Felicissmus sagt, pecuniae commissag sibi fraudator. Auch schon im apostolischen Beitalter icheint das Amt der Diakonen nach auf manche andere äusgesliche Geschäfte ausgedehnt worden zu sein, wie ja höchst wahrscheinlich has allgeweine Wart arrediger, Dülfsleistungen, die Amtsthätigseit der Diakonen bezeichnet, 1 Aprinth. 12, 28.

freiere Bilvung auch von manchen Seiten mehr dazu vorbereitet, das Evangelium als Gründung einer ganz neuen, vom Indenthum unabhängigen und für alle Menschen ohne Unterschied auf gleiche Weise bestimmten Heilsordnung richtig zu verstehen und zu verkündigen. Die wichtigen Folgen, welche daraus hervorgingen, werden im Berlause der Geschichte hervorleuchten.

Mit ver Einsetzung bes Amtes ber Presbyteren ging es wahrscheinlich ähnlich wie mit dieser Einsetzung des Amtes der Diakonen. Da die Gemeinde sich immer mehr vergröskerte, die zu verwaltenden Gemeindeangelegenheiten sich versvielskitigten, die von den Aposteln in ihrem ganzen Umfange allein verwaltete Kirchenkeitung sich mit ihrer eigentlichen apostolischen Berufsthätigkeit nicht mehr gut vereinigen ließ, da sie auch wohl, wie es der Geist des Christenthums mit sich brachte, nicht allein regieren, sondern lieber veranlassen wollten, daß die Gemeinde unter ihrer Leitung sich selbst regierte: so theilten sie deshalb die Kirchenkeitung, welche sie bisher allein ausgesibt hatten, mit bewährten Männern, welche aus der Mitte der Gemeinde selbst, einen vorsissenden Rath der Veltesten zu bilden, gewählt wurden, wie ein sole cher unter dem Ramen der webt, zegesschol an der

<sup>1)</sup> Es ist neulich von Baur in seiner Schrift über die Pastoralpriese S. 34 behauptet worden, das man das gemeinschaftliche Regieren nicht als das Ursprüngliche und Wesentliche in dem Begriffe der
naensorzegor denken dürse, sondern ursprünglich sei jeder neososorzegos
Borsteher einer eigenen kleinen Gemeinde gewesen. Woraus also dix
kolge sließen würde, wolche Baur auch danaus ableidet, das nicht ein
republikanische, sondern ein monarchisches Etoment das ursprüngliche der christlichen Gemeindeversassung gewesen fei, — ein Sau,
welcher sur die Geschichte der christlichen Kirchenversassung sehr wichtige
kolgen haben würde. Gegen diese Behauptung haben wir aber Manches einzuwenden. Da die Anordnung ber Presbyteren in den christlichen
Gemeinden sicher der Anordnung berselben in den jüdischen Synagogen
wenigstens in ihrer ursprünglichen Beschaftenheit gang entspricht, so können wir schon darans, wenn eine Wehrheit von Ueltesten an der Spife
der Synagogen stand, schließen, das dasselbe bei den ersten Gemeinden

Spite ber jubifchen Synagogen ftanb. Es mag wohl sein, bag, wie die ordentliche Anstellung ber Diakonen von einer

figttfanb. Da nun aber bie Synagogen nach ber alten jubischen Bolsverfaffung, nach ber Unlage bes großen Sanhebrin's in Berufalem ihre Organisation bilbeten, fo lagt fich fcon barnach erwarten, bag ein ganges Collegium ber Aelteften bie Leitung ber Spnagogen verwaltet haben wirb, wie ein folches Collegium ber Aelteften an ber Spipe ber Juben in einer Stadt Lut. 7, 3 wirflich vorfommt. Rur bie Stellen, wo Einer ichlechthin unter bem Ramen o appeauraywyog ausgezeichnet wirb, Luf. 8, 41. 49; 13, 14, fonnten bafur fprechen, bag bier Giner als הכבסח הכבסח an ber Spige ber jubifchen Gemeinde ftant und bie Regierungsform eine mehr monarchilde war. Benn bies fo anzufeben ware, fo fonnte baburch boch bie Annahme eines ber Spuggoge porfebenben Presbytercollegiums nicht umgeftoßen merben; wie auch eine Mehrheit von άρχισυνάγωγοι = πρεσβύτεροι vorfommen, Apostelgefcichte 13, 15; 18, 8 17. Man mußte nur bie Ginfchranfung machen, baß in fleineren Ortfchaften ein Einzelner, wie in größeren Stabten eine Mehrheit an der Spipe der Spnagoge gestanden. Es läßt sich bies aber auch fo ansgleichen, - was bas Bahricheinlichere ift - bag, wenne gleich alle Presbyteren aggeouraywyor genannt murben, boch Giner. welcher ben Borfit führte, vorzugeweise unter bem Ramen bes aggiourάγωγος als primus inter pares ausgezeichnet wurde. Bergl. als Beleg bie zuerst angeführte Stelle bes Lufas mit Mark. 5, 22. Dies mare wichtig für bas fpatere Berhaltnig ber Bifcofe ju ben Presbyteren. -Schon bie Analogie mit ber jubifchen Synagoge lagt alfo foliefen, bag auch an ber Spipe ber erften Gemeinbe ju Jerusalem ein ganges berathenbes Collegium ber Presboteren von Anfang an gestellt murbe. und bafür fpricht auch bie Bergleichung mit bem Collegium ber Apoftel. Und immer fommt ja wirklich in ber Apoftelgeschichte eine Dehrheit ber Presbyteren nach ben Aposteln als Borftanb ber Gemeinbe ju Jerufa-Bollte man nun etwa behaupten, bag babei jeber biefer Presbyteren einen fleineren Theil ber Gemeinde besonders geleitet habe in ben befonberen Berfammlungen beffelben, fo wurde boch immer babei festgehalten werben muffen, bag ohngeachtet biefer getheilten Berfammhungen bie Gemeinde Gin Ganges bilbete, welchem biefes berathenbe Presbytereollegium vorstand, daß alfo bie Regierungsform boch eine republitanische mar. Aber wenn es auch mahricheinlich ift, bag bie große Gemeinde, welche nicht Ein Berfammlungsplag faffen fonnte, fich in mehrere Plage vertheilte, fo ift boch bie Unnahme, bag von Unfang an bie Rahl ber Berfammlungeplage und ber untergeordneten Gemeinbeabtheilungen ber Bahl ber Presbyteren gleich gewesen fei, eine burchaus unbegrundete und bochft unmabricheinliche.

ganz bestimmten außerlichen Beranlaffung ausgegangen war, ein ahnlicher und unbefannter Fall auch bei ber Anstellung ber Presbyteren stattfanb. Diese wurden ursprünglich, gleichwie in ben subischen Synagogen, nicht sowohl um für ben Unterricht und bie Erbauung ber Gemeinde zu sorgen, als um bie Regierung berselben im Ganzen zu leiten, eingesetzt.

Bas nun aber bie religioje Belehrung und Erbauung betrifft, fo haben wir feine bestimmte Nachricht barfiber. wie es in ber erften Gemeinde bamit gehalten murbe. Baren wir berechtigt anzunehmen, bag bie Ginrichtung, welche in ben Gemeinden ber Beibenchriften ftattfanb '), - wie fie aus bem Befen ber driftlichen Erleuchtung und Begeifterung, welche nicht an einen gewiffen Stand und eine gewiffe Bilbungsform ausschließlich gefnupft mar, bervorging - auch bie urfprüngliche gewesen fei, fo konnten wir batans fchlie-Ben, bag von Anfang an Jebem, wie er Rabigteit und innern Beruf bagu hatte, fich über driffliche Gegenftanbe in ber Gemeindeversammlung auszusprechen, Borte gur allgemeinen Erwedung und Erbauung ju reben geftattet gemefen fei 2). Aber freilich mar bie erfte Bemeinbe von ben frater entftandenen Gemeinden ber Beibenchriften in ber bin ficht verschieben, bag in biefen feine Lehrer von ber Stufe ber Erleuchtung und bem überlegenen Anfehn vorhanden maren, wie ein foldes ben Apofteln nach bem Stanbpuntte, auf ben fie Chriftus felbft geftellt batte, gutommen mußte. beg, wenngleich bie Apostel vorzugeweise für bie Fortbilbung ber driftlichen Erfenntniß forgten und als Lehrer ein fiberwiegenbes und enticheidenbes Unfebn befagen, fo folgt baraus

<sup>1)</sup> S. weiter unten.

<sup>2)</sup> Daß auch in ben jubifch-driftlichen Gemeinden das öffentliche Reben in den Gemeindeversammlungen nicht bloß auf gewiffe bazu bevollmächtigte Perfonen eingefchränkt war, erhellt baber, weil Jakobus, ber sicher an eine folche jubisch-driftliche Gemeinde schrieb, in welcher über bem Reben zu oft bas Thun vergessen wurde, sich tadelnd barüber aussprechen mußte, daß so Biele ohne inneren Beruf aus Eitelkeit zu Lehrern in den Gemeindeversammlungen sich auswarfen.

nicht, daß sie die selbstiditige Mittheilung: an die Gemeinte sich allein vorbehielten. Wie es der Geist das Evangeliums mit sich hrachte, mußte es ihr Ziel sein, durch ihren Unterricht die Gläubigen zu der Mündigkeit des Geistes binaus=
zubilden, daß sie selbst vermöge der Allen gemeinsamen götte
lichen Lebensquelle des heiligen Geistes zu ihrer gegenseitis
gen driftlichen Anregung, Belehrung und Erhauung beistragen konnten. Wie das, was an jenem ersten dristichen Pfingsteste geschah, die Art der Wirksamkeit des göttlichen Geistes in der neuen Religionsverfassung überhaupt bezeichsmet, so können wir demnach annehmen, daß auch in den späteren Versammlungen der Gemeinde die Geisteserweckung, welche die Gläubigen trieb, von dem göttlichen Leben zu zeugen, sich nicht bloß auf die Apostel beschränkte.

Es traten Golche auf, welche icon früher mit bem Studium und ber Erklärung bes alten Teftamente fich beschäftigt und ihr Rachtenten auf gottliche Dinge gerichtet hatten, welche baber fo vorbereitet, nachdem fie burch bie Erleuchtung bes gottlichen Beiftes bas Befen bes Evangoliums erkannt batten, leichter bie Rabigteit fich ancignen fonnten, die Lehren beffelben burch ben Bortrag ju entwideln und anzuwenden. Sie empfingen, weil ihr Geift bagu vorgebildet mar, bas xágioua didaoxalías, und vermoge beffelben waren fie nach ben Aposteln am meiften geeignet, bie Lebrvortrage in ben Gemeindeversammlungen gewöhnlich au balten. Außer jener gufammenhangenden verftanbigen lebrentwickelung gab es auch folde Bortrage, welche nicht fowohl von einer burch Uebung angeeigneten und fich immer gleichbleibenden Fabigfeit bes Berftanbes, als von einer augenblidlichen, unmittelbaren innern Erwedung burch bie Rraft bes gottlichen Beiftes ausgingen, bei welchen, wie bas im Bemuthe Ergriffensein, also auch bie bas Gemuth ergreifende Rraft ber Begeifterung besonders vorherrichte, bie προφητεία, bas χάρισμα προφητείας. Den Propheten wurden baber die mit besonderer Macht bes augenblidlichen Ginbrude auf bie Gemuther ber Bubbrer einwirkenben Ausprachen (raganlingers) zugeschrieben!). Die didagnalor fonnten auch bie Sabe ber noomnreia befiten; aber nicht Alle, welche nach einzelnen augenhlidlichen Ermeffungen ale Propheten in ber Gemeinde reben konnten. waren fähig bas Amt ber didaoxalor zu vermalten 2). Bir baben aber feine bestimmtere Rachricht über bas Berbaltniß ber dedaoxalae ju ben Presbyteren in ber erften Bemeinbe, ob nämlich nicht von Unfong an bei ber Auftellung ber Presbuteren auch barauf Rudficht genommen murbe, bag mit einer habituellen Lehrgabe ausgerüftete Danner in bas Collegium ber Dresbyteren gelangten. Auf alle galle geborte boch ju ber allgemeinen Rirchenleitung, welche ihnen vertraut war, auch bie Aufficht über bie Fortpflanzung ber Glaubenslehre, wie über bie Bermaltung bes Lehrvortrages und ber Erbauung in ben Bemeinbeverfamm= lungen; gleichwie in ben jubifden Gynagogen bie Aelteften - menn auch bas Salten ber öffentlichen Bortrage nicht ibr besonderes und ausschließliches Geschäft mar - boch barüber, wer in ben Synagogenversammlungen reben follte, eine Aufficht zu führen batten, Apostelgesch. 13, 15. In einem an eine alte aus Chriften inbifder Abfunft in Palaftina beftes bende Bemeinde am Ende bes apostolischen Zeitalters gefdriebenen Briefe, bem Briefe an bie Bebraer 13, 7. 17, wird vorausgesett, bag bie Gemeindevorfteber für ben Bortrag ber göttlichen Lehre von Anfang an geforgt haben und über bas Geelenheil ber Gemeinde machen, Die Geelforge also zu vermalten batten?).

<sup>2)</sup> So tomint ja Apostetgeschichte 19, 6 als Aeuferung ber auf bie Befehrung folgenben Begeisterung neben bem plwoonie lakeir bas προφητεύειν vor. Die weitere Entwickelung bes Begriffs ber Charismata und ihres Berbältniffes zu einander, f. weiter unten.

<sup>3)</sup> Auf bie Bebeutung biefer Stelle hat Rothe G. 241 mit Recht aufmerkfam gemacht.

Bas überhaupt bie Entwidelung bes Chriftenthums unter ben Juben betrifft, fo ift bas eigenthumliche Dertmal biefer Entwidelungeftufe: ber allmalige Uebergang aus bem Jubenthum in bas Chriftenthum als bie neue, selbstftanbige Schöpfung; bas Chriftenthum fich barfiellend als ber Gipfelpunkt bes Judenthums in ber burch ben Deffias bemfelben gegebenen Bollendung, bie Berklärung und Bergeistigung bes Jubenthums; bas neue, volltommene von bem Deffias gegebene Gefet als Erfullung bes alten; ber neue Beift bes von bem Deffias mitgetheilten boberen Lebens fich allmalig entwickelnd in ben alten reli= gibfen Formen, welche baburch eben erft etwas recht Lebenbiges werben follten. Es ift bie Auffaffung bes Chriftenthums, welche fich ber Bergpredigt befonders anschließt'). Ruerft erscheint und Petrus, und bann, ale biefer fiber bie Schranfen ber alten volfsthumlichen Theofratie binaus gur Berfündigung bes Evangeliums unter ben Beiden überging, Jatobus als Reprafentant biefer erften Entwidelungeflufe bes Christenthums in ihrer vollfommenften Gestalt 2).

Indem nun die Uebergänge aus dem Judenthum in das Christenthum überhaupt allmälig sich entwidelten von der Anerkennung Jesu als des im alten Testamente verheißenen Messias aus, so konnten daher auch mannichkache trübe Mischungen des bisher unter den Juden vorherrschenden resligiösen Geistes und des Christenthums sich bilden, solche, in welchen das jüdische Element durchaus das überwiegende war und dadurch das christliche Princip durchzudringen und im Bewußtsein sich zu entfalten gehindert wurde. Es gab Biele, bei denen der Glaube an Jesus als den Messias zu ihrem früheren religiösen Standpunkte nur als ein einzelnes äußerliches Moment hinzukam, ohne daß sich daraus in ihrem innern Leben und ihrer Denkweise ein neues Princip

<sup>1)</sup> S. bas Leben Jefu, 4. A., S. 379 ff.

<sup>2)</sup> S. unten bie Charafteriftit bes Jafobus und bie Entwidelung ber verschiebenen Lehrtopen.

entwidelt batte; getaufte Suben, welche Jefus als ben Deffias anerkannten, feine balbige Wiebertunft zur Stiftung bes meffignischen Reiches in ber finnlichen Form, wie fie es von ihrem fleischlichen jubischen Standpunkte fich vorzuftellen ge= wohnt maren, erwarteten und einzelne neue Borfdriften von ibm annahmen ale einzelne positive Gebote, ohne tag fie ben Sinn und Beift berfelben recht ju verfteben gewußt batten, Solche, welche fich baber auch in ihrem Leben von ben gewöhnlichen Juben wenig ober gar nicht unterschieben. Dag Sefus bie Form bes jubifden Befetes treu beobachtet, galt ihnen ale Beweis bafür, bag biefe Form ihre Geltung immer behalten follte. Sie bafteten überall nur an bem Buchftaben, ber Beift blieb ihnen überall etwas Berichloffenes; fie wußten es nicht zu verfteben, in welchem Sinne Chriftus gesprochen: bag er nicht getommen fei, bas Gefet aufzulofen, fonbern es ju erfüllen. Rur an ben Buchftaben ber Nichtauflösung bielten fie fich, ohne aber biefe bem Beifte nach recht perfieben ju fonnen, weil ihnen ber Ginn ber Erfüllung ein verborgener blieb.

Solche tonnten von bem Glauben, welcher nie ein mahrhafter und lebenbiger bei ihnen geworben mar, auch leicht wieber abfallen, ba fie ihre finnlichen Erwartungen nicht erfüllt faben, mas ber Berfaffer bes Bebraerbriefes bei glaubigen Juben befürchten mußte. Bie ber gewöhnliche jubifche Beift als ein einseitiges Festbalten am Meugerlichen in ber Religion, ein Saften am Buchftaben und an ben außerlichen Formen, ohne Entwidelung und Aneignung bes Geiftes, als Saften an ber Schale, ohne ben Rern in berfelben, fich ju erkennen giebt: fo zeigt fich unter ben Juben ale bas, mas fich ber Aufnahme bes Evangeliums ober boch bem Durch= bringen beffelben im Beifte entgegenstellt, Die Ueberichagung ber außerlichen Beobachtung bes Gefetes - fei es in ben außerlichen Gebrauchen allein, ober in einer gemiffen außerlichen Rechtschaffenheit - und bie Ueberschätzung eines bloß biftorifden, ber Geele etwas blog Acuferliches bleibenben, nur im außerlichen Befenniniffe fich barlegenben Glaubens,

wie an ven Einen Gott als Schopfer und Wellreglerer, an Jefus als ben Meffids, ale ob in bem Ginen ober Anbern fcon bas Wefen ber Religion gefett fei und bie vor Gott geltenbe Gerechtigfeit baburch erlangt werbe, ber Standwunkt porbertschender Beräuferlichung ber Retigion und bes reife gibfen Lebens. 3m Gegenfag ju jener bezeichneten gwiefals den Art ber tetigiblen Berauferlidung mußte baber, wie wir bles im weiteten Berlaufe feben werben, bas achte Wes fen bes Gedngelitims fich barftellen. Buerft waten es Gles mente bes phatifafichen Jubenthums, welche trübend in Die Muffaffung bes Chriftenhums fic einnifdren; fpafer erregte bas Chriftenthutt Die Aufmerklamfeit ber muftifchen ober theds fopbifden Richtungen, welche im Begenfan gegen ben ftart am Buchftuben flebenben Pharifaismus und gegen ein Reifchliches Jubenthum fich entwidelt batten: theils mehr ummittels Bar ale eine Reaction aus bem innern teligiöfen Glemente und Geiffe bes Jubenthunis, ben in bemfelben verballten religibfen Ibeen, theile unter bem Ginfluffe orientalifchet und bellenischer Geiftesrichtungen, burch welche bas farre, fdroffe füblide Befen weicher und fluffiger gemacht, aber auch aun Nachtheit feines urfprünglichen theiflifchen Charaltere mit frentben Elementen überfattigt murbe. Bon biefer Seite entstanden bann andere trilbende Mifchungen, welche bie reine Entwidelung bes Bortes und Beiftes im Chriften-Hum bemmten und unterbrudten.

Bon ber ersten inneren Entwidelung ber driftlichen Gemeinde unter ben Juden wollen wir zu ihren außerlichen Schichalen übergehen.

3. Die außerlichen Schidfale ber erften Gemeinbe, Berfolgungen und baraus fliegenbe Folgen.

Es scheint nicht, daß die phatisaische Parthei unter ben Juden, welche besonders die Berurthellung Christi hers beigeführt hatte, sich die Berfolgung seiner Anhanger nachber angelegen sein ließ. Sie hielt die unwissenden Galilaer keiner weiteren Auswerksamkeit werth, zumal da biese bas alte Ceremonialgefes fiteng beobachteten und fich zuerft auf feine Polemit gegen bie pharffaischen Cagungen einließen und ba man ja auch fouft manche Geften, welche mit bem Intereffe ber pharifaifchen Parthei nicht in Streit geriethen, rubig gewähren ließ. Un bie Stelle ber Pharifaer traten aber ale Berfolger bes mit unaufhaltfamer Dacht um fich greifenben Evangeliums bie Sabbucaer; benn bie Begeisterung, mif ber bie Junger von einem Auferftanbenen und von einer burch ihn begrundeten Soffnung ber gufunftigen Auferftehung geugten, mußte fie benselben verhaßt machen. Gine vorberrs fchend negative Richtung, wie biefe, wird immer gegen folche Boltebewegungen, welche von einem positiven religiöfen Intereffe und einer Begeisterung für bas Jenfeitige unsgeben, argwöhnisch und mistrauisch fein, leicht zu feindlicher Leiben= fchaft gegen biefelben fich fortreißen laffen. Und die Sabbutaer waren burch ihre raube, barte Gemutheart befannt. Da fie gegen die Lehren ber Pharifaer unmittelbar und offen aufzutreten nicht magten, mußte ihnen bie Gelegenheit will fommen fein, bie fur jene Lebre eifernde, immer mehr um fich greifenbe Gefte unter einem anderen Bormanbe angreifen und bas Ansehen bes Synedriums gegen fie in Anspruch nehmen ju fonnen. Was aber bagu biente, ben Sabbucaern bie Chreften verhaßt zu machen, mußte bagu beitragen, bie pharifaifche Parthei gunftiger fur fie gu ftimmen 1).

<sup>1)</sup> Dies gegen bie Behauptung bes Dr. Baur, welchet in feinem Berte über Paulus G. 34 in bem, mas bie Apoftelgefchichte von ben burd bie Cabbutaer gegen bie driftliche Gemeinbe angeregten Berfolgungen berichtet, feine geschichtliche Babrbeit erfennen will, wie er überhaupt die Bahrheit ber Nachrichten von biefen erften Berfolgungen beftreitet. Er fieht barin nur eine apriorifche Combination: "Beil bie Lehrbortrage ber Bunger - meint er - nichts Wichtigeres ju ihrem Inbalte baben tonnten, ale bas Beugnig von ber Auferftehung Sefu, babe man auch feine erbittertere und enschiebenere Wegner berfelben votansfegen tonnen, ale bie Gabbucaer, bie befannten Leugner ber Aufer-Rebungelebre." Wir muffen bier, wie in auderen Begiebungen, ben objettiven geschichtlichen Pragmatismus erfennen, ben biefe Rritif in einen fubjeftiven vermanbeln will.

Unterbessen konnte bie Gemeinde sich immer wester ausgesisterung, welche in der ersten Gemeinde sich offenbarte, von selbst eine immer größere Zahl angezogen und gewonnen, theils regten die Apostel durch die Werke, welche sie in der Zuversicht und Kraft des Glaubens vollbrachten, zuerst die Aufmerksamkeit der sinnlichen Menschen an, und sie benutzen dann diesen ersten Eindruck, um die so Augeregten zur Anerkennung der göttlichen Macht Dessenigen, in dessen Namen sie Solches vollbracht hatten, hinzusühren und ihnen denselben als den Retter aus aller Noth darzustellen. Der durch das Charisma der thätigen Glaubenskraft besonders ausgezeichnete Petrus war es, der zuerst das Meiste in dieser hinsicht wirkte.

Alle einft Betrus und Johannes zu einer ber gewöhnlis den Gebetoftunden um brei Uhr Nachmittage mit einander in ben Tempel gingen, fanden fie bei einem ber Thore bes Tempels - in beffen Umgebung fich, wie fpaterbin in ber Umgebung ber driftlichen Rirden, bie Bettler zu versammeln pflegten - einen Solchen, ber von Geburt an gelähmt mar. Da biefer ein Almofen von ihnen erwartete, fprach Petrus ju ihm bas große Bort, welches allein icon binreicht, ju zeugen von bem Bewußtsein bes Befiges einer Gottesfraft, bie mehr als bie gewöhnlichen Rrafte ber Menfchen und ber Natur ju mirten vermag, und welches, mit biefer Ruversicht gesprochen, bie Burgichaft für feine Erfüllung in fich trägt: "Gold und Gilber habe ich nicht, aber mas ich babe, gebe ich bir. Im Namen Jesu bes Messias von Nagareth ftebe auf und mandle." Da man Den, welcher fruber allgemein ale ber Bettler, ber fich nicht bewegen fonnte, bekannt mar, gefund und voll Freude gur Geite feiner beiben Boblthater erblidte, welche er nicht verließ und benen er überall feinen überftromenben Dant zu bezeugen fuchte. fo versammelte fich um die beiben Apostel, als fie ben Tempel verließen, eine Schaar von Staunenben und Reugieris gen. Die Menge mar geneigt, bie Manner, welche bies Bunter vollbracht hatten, ale Beilige zu verehren. Petrus

aber fprach zu ihnen '): "Bas febt ihr voll Bewunderung auf une bin, ale- ob wir burch unfere eigene Rraft ober Arbmmigfeit bies vollbracht batten. Es ift nicht unfer Bert, fonbern bas Berf bes Beiligen, ben ihr ben Beiben überliefert und ben ihr verleugnet habt, beffen Tob ihr verlangtet, als fogar ber beibnische Richter ibn freisprechen wollte und fich gebrungen fab, feine Unschuld anzuerkennen." Es tritt bier ber Gebante bervor, ben Petrus von bem erften Pfingft= fefte an immer bervorbebt, um bie Juben jum Bewußtsein ihrer Schuld, jur Buge und jum Glauben ju führen, namlich ber: "Gott felbft hat burch bie erfolgte Thatfache ben von euch Berurtheilten gerechtfertigt, euch eure Schuld erwiesen. Gott, ber mit unfern Batern mar und wirfte, offenbart fich jest wirksam burch bie Berberrlichung bes von euch Berurtheilten. 3hr habt Den getobtet, welchen Gott bagu bestimmte, ein gottliches, ewiges und feliges Leben uns ju verleiben; aber Gott hat ihn vom Tode erwedt und wir find bie Mugengeugen seiner Auferstehung. Das gläubige Bertrauen, melches er in une hervorbrachte, hat vor euren Augen fo Großes gemirft." Unbere murbe Petrus ju hartnadig Ungläubigen Sier aber burfte er noch empfängliche gefprochen baben. Gemüther erwarten. Daber vermieb er es, nur Golches ju fagen, mas bie Bemuther erbittern und gurudftogen fonnte. Nachbem er gefagt batte, mas fie jum Bewußtsein ihrer Schuld führen fonnte, fpricht er in einem milbern Tone, um ihnen Bertrauen einzuflößen und bie Niebergeschlagenen wieber aufzurichten. Er bebt bervor, mas zur Entschuldigung eines Theils von Denjenigen, welche in bie Berurtheilung Christi eingestimmt hatten, gesagt werben fonnte: "baf fie in einer Unwissenheit befangen ben Messias verleugnet batten 2).

<sup>1)</sup> Apoftelgefc. 3, 12 ff.

<sup>2)</sup> Petrus sprach fie baburch keineswegs von aller Schulb frei, wie ber Busammenhang seiner Worte mit ber vorhergehenben Rebe beweiset, ba er ja vorher bas Beispiel eines Pilatus selbst angeführt hatte, um nachzuweisen, wie groß die Schulb in ber Berblenbung Derjenigen war, Gesch. apostol. Zeitalters I.

Und bas, wazu fie, wie ihre Obern, in ber Unwissenheit mitgewirft batten, fei nach einer boberen Rothwendigfeit erfolgt. Es war ber ewige Rathichluß Gottes, bag ber Delfias leis ben follte für bas Beil ber Menschen, wie es baber burch Die Propheten vorherverfündigt worden. Aber jest ift es Reit für euch, ju beweisen, bag ihr nur aus Unwiffenheit fehltet, wenn ihr euch jest burch bie vor euren Augen lies genden Thatfachen jum Bewußtsein eures Unrechts führen lagt, wenn ihr baber nun Buge thut und an Jefus als ben Meffias glaubt, bei ihm bie Bergebung eurer Gunden fucht. welche ihr von ihm auch empfangen werbet. ibr nur Befreiung von euren Leiben und volle Beseligung pon ihm ju erwarten; benn gwar ift er jest bem Blide eurer Augen verborgen, jum himmel erhoben offenbart et fich nur unfichtbar wirksam burch folde Thatsachen, wie ibr fie mahrgenommen habt; aber wenn es Beit ift, bag Mues zu ber Bollenbung tommt, mas bas Biel aller Weiffagungen bes alten Teftaments von Anfang an ift, bann wirb er wieder auf Erben erscheinen, um biefe Bollendung berbeis juführen: benn Mofes 1) und bie Propheten haben bas, mas burch ben Deffias gewirft werben follte, als bas Biel von Allem vorher verkundigt. Und ihr feid Diejenigen, an wel-

welche Befus verurtheilt hatten. Aber bie Unwiffenheit fonnte boch nach ber Berichlebenheit ber Perfonen mehr ober weniger verschulbet fein.

<sup>1)</sup> Petrus beruft sich bort auf bie Stelle Deuteronom. 18, 15. 18, wo zwar bem Jusammenhange nach nur im Allgemeinen bie Propheten, burch bie Gott immerfart sein Bolt erleuchten und leiten werbe, ben falschen Wahrstagern und Goeten ber abgöttischen Bölker entgegengesetht werden. Aber insofern boch ber Messias ber lette unter biesen verheißenen Propheten war, auf den kein anderer folgen sollte, in dem sich das ganze Prophetenthum concentrirte und seine Bollendung erhielt, insosern konnte diese Stelle dem Geiste nach mit Recht auf den Messias bezogen werden; obgleich man deshalb nicht sagen kann, daß Petrus selbst mit Bewustsein die Unterscheidung zwischen kan ber grammatisch-logischen Andlegung und der freilich nicht willkürlichen, sondern in einer historischen Rothwendigkeit begründeten Anwendung dem Geiste nach gemacht habe.

chen diese Berheißungen der Propheten erfüllt werden sollen, euch gehört die Berheißung an, welche Gott euren Bätern gegeben, wie die dem Abraham gegebene Berheißung, daß durch seine Nachkommenschaft alle Geschlechter der Erre sollten gesegnet werden '). Wie einst von diesem verheißesnen Nachkommen Abrahams sich Segen auf alle Bölker der Erde verdreiten soll 2), so soll dies zuerst an euch erfüllt werden, wenn ihr euch von eurer Sünde zu ihm bekehrt?).

Die Bewegung, welche die beiden Apostel unter der sich ihnen anschließenden Menge in der Umgebung des Tempels bervordrachten, erregte endlich die Ausmerksamkeit und den Argwohn der im Tempel den Dienst verrichtenden und über die Ordnung dort wachenden Priester. Die beiden Apostel wurden mit dem gehellten Lahmen, der sie nicht verlassen wollte, ergriffen und, da es unterdeß schon Abend geworden war und daher kein gerichtliches Berhor mehr stattsinden kounte, bis zum andern Tage in's Gefängniß gebracht ).

<sup>1)</sup> Auch bie Berbeifung Gen. 12, 3; 18, 18 u. 22, 18 ift ber bochften Beziehung nach, die fie in bem organischen Entwidelungsgange bes Gottesreiches erhalten kounte und follte, burch ben Messas erfüllt.

<sup>2)</sup> Ueber ben Ginn, in welchen bamale Petrus bies verftanb, f. oben G. 30. 31.

<sup>3)</sup> Es ift wohl zu bemerten, wie die Reben bes Apoftels Petrus fo gang bem bamaligen Standpunft in ber Entwickelung bes Chriftenthums entsprechen, nichts, mas einer späteren Entwickelungspufe angebort, wie man bei gebichteten Reben erwarten konnte, bineingetragen ift.

<sup>4)</sup> Gfrörer hat nachweisen zu kömnen gemeint, daß diese Erzählung nur durch die Sage als ein Rachtlang evangelischer Ueberlieserungen, Uebertragung der Bunder Christ auf die Apostel, entstanden sei, — wie er diese Erklärungsweise bei dem ersten Theile der Apostelgeschichte öfter anwendet. So behauptet er, die Worte 4, 7 seien der an Christus gerichteten Frage Lut. 20, 2 nachgebildet, und es soll diese sallsche Uebertragung badurch bewiesen werden, daß jene Frage zwar in der evangelischen Geschichte, aber nicht in dieser Erzählung der Apostelgeschichte an ihrem rechten Plaze stehe: "denn heilen durfte nach jüdischen Begriffen Jeher." Aber wenngleich die beilung einen Krantheit teine weiteren Rachsorschungen zu veranlassen brauchte, so mußte dach eine Heilung, welche sür eine durch übernatürliche Krast volldrachte angesehen wurde,

Als fie am andern Tage vor ber Berfammlung des Gynes briums') erichienen, bezeugte Petrus voll helliger Begeifterung,

wohl bie Frage hervorrufen: mober Der, welcher Goldes vollbracht, bie Rraft bagu erlangt zu haben vorgebe? Und fobann lag jener Frage, wie bies auch von Petrus fo verftanben murbe, bie Unflage ju Grunbe, bag berfelbe burd feine Berbinbung mit bem burd bas Synebrium verurtheilten Manne bie Rraft, folche Dinge ju wirfen, gewonnen ju baben behauptete. Diefe Rrage follte bagu bienen, ein Geftanbnif ber Schuld bei ihnen hervorzurufen. Auch ganz ohne Grund meint Gfrorer, baß bas Citat Apostelgesch. 4, 11 auf Watth. 21, 42 binweise unb nur in biefem Busammenhange verftanben werben tonne. Der Bufammenbang lagt auch bier nichts zu munichen übrig und ift folgenber: Benn ibr uns wegen unferes von Befus als bem Deffas abgelegten Beugniffes por Gericht giebt, fo trifft bier ein, was in jener Pfalmftelle vorbergefagt worben. Der von ben Sauptern ber Theofratie verurtheilte Jefus von Nagareth ift von Gott verberrlicht, ju bem Grunbe, auf welchem bas gange Reich Gottes rubt, gemacht worben. Er hat von Gott bie Macht empfangen, burch bie wir fo Großes gewirft haben. Gfroret meint ferner, ber augenscheinlichfte Beweis bafur, bag biefe Ergablung ber geschichtlichen Babrheit ermangele, liege in B. 16: fo fonnten fich biefe Leute nicht felbft ausgesprochen haben. Wenn nun aber auch ber Berfaffer biefes Berichts ben Sonebriften bas in ben Dunb gelegt batte, mas er als einen, ihrem Berfahren gum Grunde liegenden Gebanten voraussehen zu konnen glaubt - murbe bann baraus irgendwie gefolgert werben fonnen, bag bie Erzählung überhaupt unbiftorifch fei? - Daffelbe gilt auch gegen Baur's Angriffe G. 18. Gine genaue Radricht von ben Berhandlungen im Sonebrium konnen wir freilich nicht erwarten. Das wiffen wir im voraus, bag wir fein barüber aufgenommence Prototoll por uns haben. Dies tann aber feineswegs gebraucht werben, um bie gange Thatfache in Zweifel zu gieben. Werben wir bie Gefchichtsergablungen ber Alten für unglaubmurbig erflaren tonnen, weil bie von ihnen angeführten Reben im Ginne Derer, welchen fie biefelben beilegen, gebichtet find? Aber bei ben Alten erfennen wir in ber Composition bie Runft, melde Jeben fagen lagt, was er von feinem Standpunfte und in seinem Charafter wohl gesagt baben tonnte. In bem une porliegenben Berichte hingegen fehlt biefe Objektivitat ber biftorischen Runft, und wo nicht, wie häufig in ber Apoftelgeschichte, bei ben Reben eines Petrus, Paulus, urfundliche Berichte ju Grunde liegen, fann es uns nicht munbern, wenn in biefen tunftlofen Ergablungen bas Princip, bas man in bem Berfahren gegen bie Chriften mahrgunehmen glaubte, als fubjective Marime ber Sanbelnben ihnen felbft in ben Dund gelegt wirb. Uebririe ihn über alle Menschenfurcht erhob, ben Obern bes jubischen Boltes: nur burch bie Macht Deffen, ben fie getreuzigt hatten, ben Gott aber vom Tobe erwedt, sei es gescheben, baß sie biesen Menschen gesund vor ihren Augen ftehen sahen?). Er sei ber von ihnen, ben Bauleuten (Denen, welche

gens zeigt sich keineswegs in ber Handlungsweise bes Synebriums eine so unglaubliche Berblenbung und Unklugheit, daß das Unhistorische schon baraus hervorleuchten soll. Ein Bunder konnte bas Synebrium von seinem Standpunkte in der heilung, nicht anerkennen. Da aber auch kein Mittel gegeben war, Alles für Täuschung zu erklären und das Boll davon zu überzeugen, so mußte man die Sache, so gut man konnte, zu beschwichtigen suchen, ohne durch hestigere, gewaltsamere Maaßregeln die Bollsbegeisterung, die man unterdrücken wollte, noch mehr hervorzurussen. Unklug wird aber freilich zuleht Alles werden müssen, was als Reaktion gegen eine Bewegung der Gemüther, welche ihr vollsommenes Recht und ihre unverleugdare Bahrheit hat, unternommen wird. Eine Unklugheit bei den Machthabern der Erde, die sich doch häusig wiederholt.

- 1) Baur bat allerdings Recht, wenn er in ben Borten ele 'lepovσαλήμ Apostelgefch. 4, 5 ein Mertmal bavon finbet, bag vorausgefest worben, bie Mitglieder bes Synebriums feien bamale nicht alle in Jerusalem anwesend gewesen. S. 16. Benn er aber barin eine Absichtlichfeit bes bichtenben Ergablere finbet, ber baburch bezeichnen wollte. welche große Bichtigfeit bie Sache für bie Machthaber batte, fo fonnen wir bier nicht beiftimmen. Wer mit biefer Absichtlichkeit fcbrieb. ber wurde gewiß mit einem folchen Fingerzeig, ber febr leicht überfeben werden tonnte, fich nicht begnügt, sonbern wurde bas, mas er bemerklich machen wollte, ftarter betont haben. Bielmehr ertennen wir in jener Form bes Ausbruck nur bies, bag es bem Berichterftatter, ber ben Begebenheiten naber fant, befannt mar, ein Theil ber Mitglieber bes Synebriums fei bamals nicht in ber Stabt felbft anwesenb, vielleicht auf Lanbfigen gerftreut gemefen, und bas Bewußtsein bavon, bag es fich fo verhielt, bestimmte unwillfürlich bie Form feines Ausbrucks. Go finden wir gerade im Begentheil in einem folden fleinen Buge ein Dertmal bes Unabuchtlichen und Uriprunglichen.
- 2) Baur will auch barin, baß ber geheilte Lahme mit ben beiben Aposteln vor bem Synebrium erscheint, etwas Unbiftorisches sehen. Aber welcher von beiben Fällen statgefunden haben mag, daß er, wie er mit ben Aposteln ergriffen, auch mit ihnen vorgeführt wurde, ober daß bas Synebrium ihn, weil ihn bas corpus delicti betraf, absichtlich erscheinen ließ: beibe Fälle enthalten nichts Unwahrscheinliches. Das Syne-

bie Rührer bes Bolfes Gottes fein wollten), verachtete Stein, welcher jum Grundftein geworben, auf bem bas gange Gebaube bes Gottesreiches rube. Pf. 118, 22. Es gebe für bie Menfchen fein anderes Mittel, jum Beil ju gelangen, ale bas Bertrauen auf ihn allein. Die Mitglieber bes Gynt= briums ftaunten zwar, Menschen, Die nicht in ben jubischen Schulen gebildet worden, welche von ihnen als Ungelehrte verachtet murben, mit folder Zuverficht und Rraft reben gu boren, und fie mußten nicht, mas fie aus ber unleugbaren Thatfache ber Beilung bes Gelähmten machen follten; aber ihr geiftlicher Sochmuth und ihre Borurtheile erlaubten ihnen boch nicht, bem tiefern Grunde von bem Großen, mas fich vor ihren Augen ereignete, nachzuforschen. Sie munschten nur bas Auffehn, bas bie Sache gemacht hatte, ju unterbruden, ba fie ben Aposteln, welche ftrenge Beobachtung bes Gefepes lehrten, feine Irrlehre vorzuwerfen hatten. Bielleicht wirften auch bie geheimen, wenngleich nicht gang entschiedenen Freunde, welche Die Sache Chrifti unter ben Mitgliedern bes Synedriums von Anfang hatte, jum Bortheil ber Angeflagten 1). Bugleich mochte die Spaltung

brium ober eine Parthei besselben konnte versuchen wollen, ob es nicht gelingen könnte, burch genauere Besichtigung bes Mannes ober ein Berhör mit bemselben Entbedungen zu machen, welche man gegen bie Apostel ober ben Bolfsenthusiasmus benupen könnte. Uebrigens gehört die Gegenwart jenes Geheilten bei den Berhandlungen doch keineswegs zu dem Besentlichen, womit die Wahrheit der ganzen Erzählung steht oder fällt.

<sup>1)</sup> Baur rechnet mir bas, mas ich hier als etwas Mögliches bezeichnet habe, was vielleicht zur Erflärung ber Sache bienen könnte, zum großen Berbrechen ber Geschichtschreibung an. G. 21. "Es kann nichts mehr getabelt werben, — sagt er — als eine historische Manier, welche statt offen, frei und gerabe ber Sache auf ben Grund zu sehen, an die Stelle der historischen Wahrheit nur die Wiltur ihrer Fictionen sest." Aber einer solchen Manier glaube ich mich burchaus nicht schuldig gemacht zu haben. Ich habe dies ja nur als eine Bermuthung ausgesprochen, auf die ich selbst kein großes Gewicht getegt. Das Beispiel eines Nikobemus, das freilich vor dem Nichterstuhl der von einem Spstem von Fietionen ausgehenden Kritik keine Gnade sinden wird, beweiset,

zwischen ber pharifaischen und ber sabbucaischen Parthei bes Sonedriums auf bas Berfahren beffelben gegen bie Chris ften von Anfang an einen gunftigen Ginfluß haben. Daber begnügte man fich, ohne fich auf bestimmte Anklagepunkte gegen bie Apostel einzulaffen, burch einen Dachtspruch ihnen Schweigen ju gebieten, wozu nach ber bamaligen jubifchen Religionsverfassung bas Synebrium als bas bochfte Tribunal in Sachen bes Glaubens, wiber beffen Unsehn Reiner als göttlicher Befandte anerfannt merben burfte, berechtigt Und obgleich bie Avostel barauf erklärten, baß fie menschliches Gebot nicht verpflichten fonne, wo es mit bem Befete Gottes in Streit fei, und bag fie nicht ichweigen konnten von bem, mas fie gesehen und gehört hatten, fo begnügte man fich boch, jenes Gebot mit bingugefügten Drohungen gegen ben Ungeborsam von Neuem ihnen einzuidarfen.

Unterbessen hatte bas große Werk, welches die Apostel vor ten Augen bes Boltes vollbracht, die Kraft der Borte bes Petrus, der vergebliche Versuch der Gewalt — die Folge gehabt, daß sich die Zahl der Bekenner um zweitausend versmehrte '). Da nun die Apostel, ohne sich, wie sie schon öffents

baß es in bem Spnebrium wohl verborgene Freunde ber Sache Christi geben konnte, und wenigstens die Apostelgeschichte selbst bemerkt ja 6, 7, baß auch viele Priester unter ben Gläubigen waren. Uebrigens bedarf es nach ber von mir gegebenen Darkellung ber Sache keineswegs ber Rachbulfe burch eine solche Bermuthung, um bas Ganze ber Erzählung von bem Borwurfe ber inneren Unwahrscheinlichkeit zu befreien. Möge ber unbefangene Lefer selbst entschein, wer von uns beiben, ber Dr. Baur ober ich, mehr die Beschulbigung verdient, daß er an die Stelle ber historischen Wahrheit die Willfur seiner Fictionen sepe.

<sup>1)</sup> Wir muffen hier auf die Behauptung Baur's, nach welcher die Bahlenangaben in der Apostelgeschichte als ganz unhistorisch erscheinen, Rudsicht nehmen: Baur schließt S. 37 so: Die Apostelgesch. 1, 15 bezichnete Bahl der Gläubigen sei offendar eine fallche, da sie der Ausstage bes Apostels Paulus 1. Korinth. 15, 6, daß Christus nach seiner Auserstehung mehr als fünshundert driftlichen Brüdern auf einnul erschienen sei, widersteite. "Ist nun jene kleine Bahl offendar unrichtig, so wer-

lich erklärt hatten, um bie Machtfprüche bes Synebriums zu bekümmern, burch Werke und Borte immer mehr zur Ausbreitung bes Evangeliums wirkten'), so konnte es nicht

ben bie großen Bablen, bie bie Apostelgeschichte nachher giebt, nicht mehr Glauben verbienen, und man muß vielmehr auf ben Gebanten tommen, bie fleine Bahl gebe ber großen nur beswegen voran, um von bemi fcnellen und bebeutenben Bachsthum ber Gemeinbe eine um fo anschaulichere Borftellung ju geben, mas bie eine Angabe ebenfo verbachtig machen muß als bie andere." Gelbft menn jene Boransfegung, von ber Baur bier ausgeht, eine richtige mare, murbe bie Richtigfeit ber baraus abgeleiteten Folgerung noch feineswegs, erhellen; benn von biefer fünftlichen Absichtlichkeit in bem zu flein und zu groß Machen ber Bablen, um burch ben Contraft bas Gottliche in ber fcnellen Ausbreitung ber Gemeinde befto mehr zu verherrlichen, baven fann ich, fo wie von allen ben Pfiffigfeitoplanen, welche ber Dr. Baur bem Berfaffer ber Apoftelgeschichte unterschiebt, in biefer einfachen, funftlofen Darftellung feine Spur finden, und ich meine, die unbefangene Saffung biefes Buchs muß auf jeben nicht verfünstelten und verschrobenen Ginn biefen Ginbrud machen. Aber jene Boraussegung felbft fann ich auch burchaus nicht gelten laffen. Der Biberfpruch zwischen jenem Berichte ber Apostelgeschichte und bem paulinischen leuchtet mir gar nicht ein: benn Apostelgefch. 1, 15 ift feineswegs von bem Belauf ber gangen driftlichen Bemeinbe, fonbern nur von ber-Babl ber an jenem Orte Berfammelten bie Rebe. Wenn Baur ferner behauptet, bag bie gegen Stephanus angeregte Berfolgung nicht erlaube, die Gemeinde als eine fo bebeutenbe und große ju benten, fo fann ich bies auch nicht einseben: benn es erhellt feineswegs, bag alle Chriften in Jerusalem von jener Berfolgung betroffen werben mußten.

1) Dr. Baur rechnet es mir S. 21 als schwere Sunbe ber Geschichtsuntersuchung an, baß ich bie munberbare Rettung bes Petrus aus bem
Kerter nicht erwähnt habe: er findet hier die inconsequente Berfolgung
eines naturalistrenden Princips, eine die Schwierigkeiten verbedende
Unehrlichteit. Es sei — behauptet er — bagegen nothwendig die Alternative, sich entweder auf eine einsache, buchftäblich treue Relation zu
beschränken, ober die historische Kritif, wenn, man sich derfelben nicht
ganz entschlagen zu können glaubt, zu ihrem vollen Recht kommen zu
taffen, Allerdings, wäre mein Wert ein eregetisches, ein Commentar
über die Apostelgeschichte, so hätte ich mich nothwendig mit der Untersuchung jenes besonderen Punktes, wie man über die erzählte Engelerscheinung, über die Art der wunderbaren Befreiung des Petrus zu

fehlen, daß fie bald wieder als Wiverspenstige bem Syncs brium vorgeführt wurden. Als der Prafident des Syncs briums ihren Ungehorsam ihnen zum Borwurf machte, ers

benten babe, wie fich bie fubjeftive Auffaffung in bem Bericht ber Apo-Relgeschichte ju bem Dbieftiven ber Thatfache verhalte, beschäftigen muffen. Ale Gefchichtschreiber aber war ich berechtigt, bie einem pragmatifden Zwede angemeffen icheinenbe Auswahl bes Erzählten zu machen, ich war keineswegs verpflichtet, Alles mit gleicher Ausführlichkeit zu behanbeln. Go machte mir nun fur ben pragmatifchen Gefchichtegufammenhang bie Rettung bes Petrus aus ber Gefangenicaft gar fein wichtiges Mittelglieb aus. Da aber Dr. Baur einmal von mir verlangt, bag ich mich über biefen mit Stillfcweigen übergangenen Punft ausspreche, fo finbe ich teinen Grund, warum ich ihm nicht Rebe fteben, mit aller rudfichtelofen Offenheit meine Meinung fagen follte. 3ch fummere mich weber um ben Borwurf ber Salbbeit, noch ber Intonsequent. noch ber Unentidiebenbeit ober Glaubensichmade. Apriorifde Grunbe binbern mich nicht, eine Engelerscheinung bier anzunehmen; aber ber Bericht ift nicht bestimmt, genau und anschaulich genug, um eine folche Thatfache ju beglaubigen, fo wie auch in ben von bem Petrus vor bem Sonebrium gefprochenen Borten fich feine Anbeutung einer folden Befreiung findet. Wenn ich nun aber bier eine Lude in biefem gefchichtlichen Rusammenhang und eine Trubung bes Geschichtlichen anerfenne, fo folgt baraus feineswegs, bag überhaupt feine geschichtliche Babrheit bier gu Grunde liegt, noch weniger, bag Alles abfichtlich jur Berberrlichung ber Apoftel fo gebichtet worben. Bas ich auch in bem befonberen Rall bei ber Trubung bes Geschichtlichen, bie ich anerfenne, nicht jugeben fann. 3ch werbe vielmehr fagen, bag bie Thatfache einer Befreiung bnrch eine und unbefannte befondere gottliche Rugung unwillfürlich in Die Erfcheinnng eines Engels bes herrn, welcher ben Petrus aus bem Rerfer befreite, übertragen worben. Bas bie von Dr. Baur gefette Alternative betrifft, fo laffe ich biefelbe gelten und erflare mich auch bafur, bag ber Rritit bei biefen Unterfuchungen ihr volles Recht gelaffen werben muß. In ber Art, wie Dr. Baur fie anwendet, tann ich aber eben nicht bas volle-Recht anerfennen, fonbern nur Billfur barin finben, eine Billfur, gegen welche ich mich auch bei ber Unwendung auf irgent ein anderes geschichtliches Bebiet vermoge meines Bewiffens als Geschichtsforscher erflaren mußte. Die vorgeblich voraussepungelofe Rritit geht eben von folden Boransfegungen aus, bie ich als unbegrundete gurudweifen muß. Darin ift ber Gegenfan zwifden unferer Behandlungsweise ber Gefdichte bes Chriftenthums begründet.

neuerte Petrus seine frühere Protestation. "Man muß Gott mehr gehorchen als irgend einem Renschen. Und der Gott unserer Bater, suhr er fort, ist es, der uns berufen hat zu zeugen von Dem, von welchem zu zeugen ihr uns verbietet. Er hat den von euch gekreuzigten Iesus durch seine Allmacht auserweckt und ihn erhöht zum Führer und Retter seines Bolkes, daß Alle durch ihn zur Buße gerufen werden und von ihm die Vergedung ihrer Sünden empfangen sollten. Davon zeugen wir und davon zeugt der heilige Geist in den Gemüthern Derzenigen, welche an ihn glauben i... Schon hatten diese Worte des Petrus die Wuth der Sadducker und der Fanatifer erregt, und das Geschrei Vieler verlangte den Tod der Apostel; aber unter der Menge der Wüthenden ließ sich eine Stimme mäßigender Weisheit vernehmen. Gamaliel 2), einer der sieben angesehensten Lehrer des

<sup>1)</sup> Diefe Borte Apostelgesch. 5, 32 find zwar von Manchen fo verfanben worben, als ob unter ben nei Jagxouvres hier and bie Apoftel ju verstehen maren, und als ob ber Ginn bes Gangen also biefer mare: Bir zeugen hiervon als bie von ihm ausgewählten Angenzeugen, und burch bie Werte, welche wir in feinem Ramen vollbringen, zeugt bavon ber beilige Geift, in beffen Rraft wir bies wirken. Doglich ift biefe Erflärung allerbings. Aber natürlicher ift es, wie bas Erfte auf bie Apostel, fo bas Ameite auf Diejenigen zu beziehen, welche ihre Berfündigung gläubig annahmen, und an welchen sich unabhängig von ihrem menschlichen Beugniffe burch bas gottliche Beugnig bes beiligen Beiftes in ihrem Innern biefe Berfundigung als mahr bemahrte, melden ber heilige Beift felbft bie Giderheit giebt, bag fie burch ben Glauben an Jesus Gundenvergebung und gottliches Leben empfangen haben. Diefe Erflarung ift auch beshalb vorzugieben, weil Petrus nach jenem erften Pfingftfefte fich immer auf jenes objettive Beugnif, bas, mas ber beilige Beift in allen Glaubigen wirft, ju berufen pflegt. Und mare bie erfte Erflarung bie richtige, fo murbe, ba auf bem gueig bier ber Radbrud liegt, - wir und ber beilige Geift burch und - wohl gefagt worben fein huir rois neidapyovoir.

<sup>1)</sup> Baur hat S. 35 in bem angeführten Werke and bas Auftreten Gamaliel's für etwas Unbistorisches erklärt, bie ihm zugeschriebenen Worte für etwas Gebichtetes. Das babei zum Grunde liegende Geschichtliche soll nur bies fein, bag bamals unter ben Obern ber Juben

Gefehes (ber Rabbanim), fprach zu ben Mitgliebern bes Sonebriums: Ueberlegt wohl, was ihr gegen biefe Leute

bie Anficht berrichte, es moge bas Befte fein, bie Cache Befu gunachft ihrem eigenen Schicffal ju überlaffen, in ber ficheren Borausfepung, bag es fich in turger Beit zeigen werbe, wie wenig an ihr fei. Aus biefer Borausfehung follen fich bie Borte, welche man bem Gamaliel in ben Mund legte, gebilbet haben. Aber wir finben burchaus nichts, mas ju einer folden Umidmelgung ber Geschichte berechtigt. Das bem Gamaliel jugeschriebene Bort bat ein fo carafteriftisches, individuelles Beprage, bag man befto weniger veranlagt werben fann, bie Thatfache, baß ein foldes Bort und bag es von bem Gamaliel gefprachen morben, in 3meifel gu gieben. Es past mobl gu bem Standpuntt, welchen Diefer Befegeslehrer, wie wir ibn im Terte geschildert baben, unter ben Buben einnahm. Der Mann, welcher bie bellenische Literatur auf eine unbefangenere Beife beurtheilte, fonnte auch wohl fabig fein, fich gu biefem boberen geschichtlichen Standpunfte in ber Beurtheilung bes Chriftenthums zu erheben. Dag ber zuerft von einer fanatischen Buth gegen bas Chriftenthum befeelte Paulus aus feiner Schule bervorging, tann burchaus nicht bagegen zeugen; benn es ift ja befannt, wie wenig man Recht bat, nach ben Schulern bie Lebrer zu beurtheilen - und bann war ja auch bas Auftreten bes Stepbanus bagwifden gefommen, vermoge beffen bas Chriftenthum ber pharifaifchen Parthei in einem weit gebaffigeren Lichte ericbien. Benn auch in ber Auführung bes Beifpiels von Theubas ein Anadronismus ift, ber von Gamaliel nicht berrührt. fo geht boch baraus teineswegs bervor, bag nicht menigstens ber Tert ber Rebe von ihm berguleiten ift. Das darafteriftische Wort Gamaliels fonnte leicht burch bas icharfe Genrage, bas es an fich tragt, fich meiter verbreiten, und bamit bangt es naturlich gufammen, bag Gamaliel auf Beifpiele aus ber Befchichte, welche gum Belag bienen follten, fic berief. Dies ift bas, mas wir als bas Sichere betrachten. Baur bebauptet, bag menn bie Ergablung ber Apoftelgeschichte über bas, mas biefen Berhanblungen bes Synebriums vorangegangen mar, richtig ift, Gamafiel bamals folche Borte nicht mehr fprechen fonnte: benn bie Beschichte, beren Beugnif er abwartete, wurde ja schon entschieben baben. Alfo bleibe bies Dilemma: entweber babe Gamatiel bies nicht gefprocen, ober alles bies, mas bier von ben Bunbern ber Apoftel und ber Ausbreitung ber driftlichen Gemeinde berichtet, fei nicht wirflich erfolgt. Die Richtigfeit biefes Dilemmas tonnen wir aber nicht anertennen. Reine Beweife von außen ber reichen bagu bin, um in bem Menschen eine gangliche Umwandlung feines retigiöfen und intelleftuellen Standpunftes berporgubringen. Benn and bie Dacht, mit ber bas

vornehmt. So manche Setienstifter und Partheihäupter sind in unsern Tagen aufgetreten, sie haben Ansangs großes Aufsehn gemacht und in kurzer Zeit ist ihre ganze Sache zu nichts geworden, was er mit manchen Beispielen aus dieser Zeit der großen Bewegungen und Unruhen unter den Juden belegte'). Demnach möchten sie auch diese Sache getrost sich selbst überlassen. Set sie bloß menschlichen Ursprungs, so werde sie bald in sich selbst zu Grunde gehen. Sei es aber etwas Göttliches, so werde man es vergeblich durch menschliche Macht zu dämpfen suchen, und man möge sich hüten, einer Empörung gegen Gott sich schuldig zu machen.

Man hat in biese Borte Gamaliel's zu viel hineingelegt, wenn man ihn zu einem geheimen Anhänger bes Evangeliums?) machte, wogegen sein fortvauerndes Berhältniß zu

Christenthum sich verbreitete, und bas, was er von ben Bunberheilungen ber Apostel vernommen hatte, ben Gamaliel ftuhig machte, so branchte es boch nicht genug zu fein, um ihn zur Anerkennung Jesu als bes Messas hinzuführen; und bazu hatte es ja schon kommen muffen, wenn bas Zeugnis ber Geschichte für ihn schon entschieden haben sollte.

<sup>1)</sup> Befanntlich hat die Anführung bes Theubas in der Rede Gamaliel's große Schwierigkeit gemacht, da dieser Borsall kein anderer zu sein
scheint, als dersenige, welchen Josephus Archäol. 20, 5, 1 anführt, dieser Borsall aber hier nicht gemeint sein kam, des Anachronismus wegen. Möglich ist es nun allerdings, daß zu verschiedener Zeit zwei
Aufruhrstister des Namens Theudas unter den Juden ausgetreten wären,
da der Name Theudas kein so ungewöhnlicher war. Origenes c. Cols.
1, 57 nennt wirklich einen Theudas vor Christi Gedurt: aber sein Zeugniß ist nicht von großer Bedeutung, denn er ließ sich vielleicht nur durch
die Apostelgeschichte bestimmen. Es wäre auch möglich, daß Lukas in
der Relation von dieser Begebenheit, die er vor sich hatte, das Beispiel
von dem Theudas als etwas Analoges beigefügt sand, oder daß hier
eine Namensverwechselung vorgegangen war. Auf jeden Fall ist diese
Sache unbedeutend.

<sup>2)</sup> Bie in ben Clementinen 1, 65 nach bem Grundfape ber fraus pin sogar gebichtet wirb, bag er nach bem Rathe ber Apostel Mitglieb bes Spnebriums geblieben sei und sich verstellt habe, um besto mehr jum Bortheil ber Christen wirten und sie insgeheim von Allem, was gegen sie unternommen werbe, benachrichtigen ju tonnen.

ben theologischen Schulen ber Juben freitet. Zwar ift man burd bie Ueberlieferungen ber Gemara berechtigt, ibn für einen ber freifinnigeren jubifchen Theologen zu halten, - wie er auch baburch, bag er bie Beschäftigung mit griechischer Literatur gut bieß '), bies foll ju ertennen gegeben haben und es mag aus biefer feiner befonderen Geiftesart abzulei= ten fein, bag er von bem Ginbrude bes Göttlichen auch in folden Erscheinungen, welche ben Stempel bes pharifaifden Beiftes nicht an fich trugen, leichter berührt werben tonnte. Aber fo manche feiner Aussprüche, welche une in ber Difchna aufbewahrt find, bezeichnen boch beutlich genug ben ftrengen Pharifaer, wie ihn auch fein Schiller Paulus als folden nennt; und bas bleibende große Unfehn beffelben unter ben Juben beweifet genug, bag man feiner Rechtglaubigkeit fei= nen Borwurf machen, bag man ibn feiner verbachtigen Berbindung mit ber verfaperten Gefte beschuldigen fonnte. Er ertannte nur von ber einen Seite richtig, bag alle fcmarmerifche Bewegung ber Gemüther burch gewaltsame Be= fampfung am meiften geforbert und bag bas in fich felbft Nichtige burch gewaltsame Unterbrudungeversuche ftete ge= boben wirb. Bon ber andern Ceite mochte bie Art, wie bie Apostel rebeten und handelten, auf ben nicht gang be fangenen Mann einigen Ginbrud gemacht haben, jumal ihre gefetliche Frommigfeit und ihr feinbfeliges Berhaltniß gu bem Sabbucaismus ihn gunftiger gegen fie ftimmen mußte. Und baber mochte ber Gebaute in ihm auffteigen, bag boch emas Göttliches ber Sache jum Grunde liegen konnte. Gein Wort fiegte: man begnügte fich ben Apofteln wegen ihres Ungehorsams gegen bie Befehle bes Synebriums bie gewöhnliche Disciplinarftrafe ber Beigelung ertheilen gu laffen und somit bas frühere Berbot von Neuem ihnen einjuschärfen.

Die jest konnte also bie bas Gefet ftreng beobachtenbe, mit bem Pharifaismus gegen ben Sabbucaismus zusammen=

<sup>1)</sup> S. über ihn Joft's Geschichte ber Ifraeliten, Theil 3. S. 170.

stimmende neue Sette wenigstens ber milberen pharistisfchen Parthei in gunstigerem Lichte erscheinen. Aber ans
bern mußte sich dies Berhältniß, sobato die neue Sette mit
ben Grundsähen des Pharisaismus selbst in offenen
Rampf gerieth oder zu gerathen drohte, wenn ter Geist der
neuen Lehre sich von dieser Seite schärfer aussprach, wie
bies geschah durch einen füt die erste Geschichte des Christenthums in dieser Hinsicht sehr merkwärdigen Mann, den
Stephanus.

Die Diakonen maren zwar, wie wir oben bemerkten, junachft für außerliche Zwede angestellt worben; aber burch bie Bollgiehung biefes Berufs mußten fie mit einheimischen und fremben Juben in mannichfache Berührung gefett werben. Und ba man Manner woll driftlichen Gifers, woll thriftlicher Glaubenefraft und voll driftlicher Beisheit und Rlugbeit zu biefem Amte gewählt hatte, fo fehlte es biefen weber an bem innern Beruf, noch an ber Fabigfeit, um biefe mannichfachen Berührungen für bie weitere Berbreitung bes Evangeliums unter ben Juben gu benuten. Bon biefer Ceite zeichnete fich befonders Stephanus aus. Mis ein Mann von helleniftischer Abftammung und Bilbung mar er mehr ale Chriften palaftinifcher Abstammung geeignet, auf ben Standpunkt ber fremben Juben, welche ihre befonberen Synagogen ju Jerufalem batten, einzugehen und fie von biefem aus gur Anerkennung bes Evangeliums gu führen. Da nun ber beilige Beift, ber bisher nur burch Organt valäftinisch : jabifcher Bilbung für bie Berbreitung bes Evangeliums gewirft batte, ein aus einer anbern Bilbungsform, ber helleniftischen, hervorgegangenes Organ für jene Zwede fich angeeignet hatte, so murbe baburch noch eine anbere wichtige Folge berbeigeführt.

Wenn auch bas, was wir fagen, von ben zweien einanber ents gegengefesten Standpunkten, bemjenigen, ber auf eine fchroffe

<sup>1)</sup> Bergl. Schnedenburger's Abhanblung in feinen Beitragen gur Einteitung in's neue Teftament, G. 87.

und unlebenbige Beise bas Uebernatürkiche im Chriftenthum behauptet, und bem, ber alles Uebernatürliche verleugnet, bestritten wird, boch burfen wir nicht ablaffen von ber fur ben gangen Entwidelungsprozeg bes Chriftenthums von Anfang an wichtigen Ibee, bağ bas Uebernatürliche und bas Ratürliche, bas Gottliche und bas Menschliche immer harmonisch jufammenwirten. Go tonnte gwar nur ber beilige Beift als bas fibernaturliche Princip, wie es Chriftus ben Jüngern verheißen hatte 1), fie gum vollen Bewußtsein bes Inhalts ber gangen von ihm verkundeten Wahrheit führen, aber bie Einwirfung biefes Beiftes mar boch eine burch bie Eigenthamlichkeit ber von ihm befeelten Organe bebingte; und insbefondere bing bie schnellere ober langfamere Entwidelung ber Ginficht in Dandes, was zum vollftanbigen Inhalt jener Wahrheit gehörte, von ber geiftigen Gigenthumlichkeit und bem eigenthumlichen Standpunkt ber geiftigen und religibfen Bilbung ab, auf welchem fich bie burch ben heiligen Geift zu erleuchtenben Manner befanden. Bo bei ben Ginen bie Entwidelung bes driftlichen Bewußtseins ichon vorbereitet mar burch ihren früheren Standpunkt, und baber unter bem befeelenben Ginfluffe bas beiligen Beiftes eine nach biefer Seite bin fich fortidreitend entwidelnbe Onofis aus ber Piftis fich von felbft berausbilben tonnte, mußten bingegen bei Andern, bamit fie zu berfelben Ginficht gelangen follten, bie Schranten, melde aus ihrem früheren Standpunkte bervorgegangen maren, erft burch bie auf eine mehr unvermittelte Beife wirfende Rraft bes beiligen Geiftes, burch eine neu bingufommende Apelalopfie burchbrochen werben. Go erfennen wir, wie bie Bermischung best theofratischen Elemente, bem bas Boll ber Bebraer jur Entwickelungeftatte biente, mit belles nifcher Bilbung, bas, mas aus ber Bufammenwirfung zweier

<sup>1)</sup> Chriftus verheißt ben Aposteln nicht unbestimmt, bag fie ber beilige Geift in alle, sonbern bag er fie in bas Gange ber Bahrheit, bie er gum beif ber Menscheit zu verfündigen gekommen war, leiten werbe. 34b. 16, 13. S. bas Leben Jeju, 4. Aufl., S. 720

welthistorischer Boller hervorging, bagu bienen mußte, bas Berftanbniß ber burch Christus geoffenbarten Bahrheit vorzübereiten: beun ber schroffe und enge jubische Geist wurde baburch erweicht und erweitert, um ber christlichen Wahrheit in ihrem bie Schranten bes jubischen Partikularismus burch-brechenben Entwidelungsprozesse leichter folgen zu können.

Als Chriftus ju ben Aposteln von benjenigen Dingen fprach, welche fie noch nicht faffen tonnten, welche ibren ber beilige Beift erft offenbaren follte, meinte er barunter ohne Zweifel besonders auch bas Befen ber nicht an Ort und Beit und irgend eine Art außerlicher Sandlungen nothwendig gebundenen Berehrung Gottes, ber Berehrung im Beifte und in ber Wahrheit, womit die Aufhebung bes mofaifchen Ceremonialgesetes - welches bie Scheitewand gwijchen bem besonberen Bolfe Gottes und ben übrigen Bolfern bilbete, Ephef. 2, 14 - und bie Bereinigung aller Boller burch Eine innere, aus bem Ginen Glauben bervorgebenbe Gottesverehrung genau gusammenhing. Die Apostel batten nun gwar jest bas Befen jener im Glauben begrundeten geiftis gen Gottesverehrung burch bie Erleuchtung bes beiligen Beiftes wohl erfannt; aber jene baraus fliegende Folge in Beziehung auf bas außerliche Jubenthum war ihnen noch nicht flar geworben. Gie befanden fich in tiefer hinficht auf einem abnlichen Standpuntte wie Luther - nachdem er fcon zu bem lebenbigen Glauben an bie Rechtfertigung getommen war, in Beziehung auf ben außerlichen Ratholicis: mus, ehe er burch bie weitere Fortbilbung feiner driftlichen Erkenninig in bem Thesenftreit auch biesen abzuwerfen veranlaßt murbe - und wie Manche, bie vor und nach ber Res formation auch bei einer gewiffen Befangenheit in ben Schranfen bes Ratholicismus boch ju einem lebenbigen Chriftenthum gelangt waren. Go fonnten bie Apostel gur vollen Ent= widelung bes driftlichen Bewußtseins in flarer Erfenntniß von biefer Seite erft bann gelangen, wenn fie burch bie Rraft bes heiligen Beiftes von ben Schranken ber palafti= nisch = jubifchen Bilbung, welche biefer Ginficht entgegenftanben, befreit worben waren. Singegen bei bem hellenistische gebilbeten Stephanus brauchte biese Befreiung nicht erst burch eine neue unmittelbare Einwirkung bes heiligen Geistes herbeigeführt zu werben; benn er war schon burch seinen früheren Entwickelungsgang in hellenistischer Bildung von biesen Schranken mehr frei geworden, in dem jüdischen Partikularismus nicht so sehr befangen; und daher konnte von dieser Seite leichter aus dem Glauben die christliche Erkenntniß bei ihm sich entwickeln, und er konnte leichter und schneller zum Bewußtsein dessen, was in dem Wesen der christlichen Bahrheit ihrem Geiste nach gegründet und in einzelnen Aussprüchen Christi angedeutet ist, gelangen.

Wenn und eine Alles in genetifcher Entwidelung barftellende, die verschiedenen Momente in den Sandlungen und Ereigniffen auseinanderhaltenbe, pragmatifche Geschichtsergablung von biefen Thatfachen nach Art ber flaffischen Geschichtsschreiber bes Alterthums gegeben ware, so würden wir ben Standpunkt, welchen Stephanus bier einnimmt, fein Berhalinig ju Paulus in bem Entwidelungsprozesse bes Chriftenthums genquer bestimmen tonnen. Da aber bie Berichte ber Apostelgeschichte feineswegs von biefer Art find und manche Luden enthalten, fo bleibt une nichts anderes übrig, als bas, wodurch in vielen Kallen bie Geschichte erft ihr rechtes Licht erhalten fann, bas bivinatorisch = combina= torifche Berfahren, welches in Bruchftuden ein Ganges gu ertennen, wo nur die Wirfungen uns vor Augen liegen, bas Princip ober bie Urfache, woburch fie berbeigeführt worden, in ihnen mabraunehmen weiß. Stephanus bisputirte viet, wie ausbrudlich ergablt wird C. 6, 9, mit fremben Juben von bellenistischer Abfunft und Bilbung, und wir fonnen mit Recht voraussegen, bag bie Anerkennung Jesu als bes Deffias und feines Berte ale bee acht meffianischen ben Gegenstand biefer Disputationen ausmachte, bag Stephanus bas alte Testament gebraucht haben wird, um die hellenisti= ichen Juden zu biefer Anerkennung binguführen, und baß alfo auf die Auslegung bes alten Teftamente fich biefe Dis-Befc. b. apoftol. Beitaltere. I.

Disputationen bewaen baben werben. Dieselben crregen große Erbitterung gegen Stephanus. Der Streit barüber, ob Jesus ber Deffias fei, mar noch nicht geeignet, eine folche bervormrufen, wie fich bisber noch nichts Achuliches gezeigt batte. Das Sonebrium batte aeglaubt, bas Umfichgreifen ber neuen Gette bemmen au muifen, aber von einer ans ber Mitte bes Bolls bervorgebenben Aufregung batte fich noch feine Spur gezeigt: es mußte alfo etwas Reues bagwischen gefommen fein, woburch bie Anerfennung Refu als bes Deffias Denen, welche an ber bergebrachten Religionslehre festhielten, etwas fo Behaffiges murbe. Und biefe ichen an fich begründete Boransfepung wird bestätigt burch bie von biefen gegen Stephanus erbitterten Leuten herrührenbe Anklage gegen ibn: "Wir haben ibn läfterliche Worte gegen Mofes und Gott vortragen gebort 6, 11." Bum erften Male, feitbem Chriftus felbft nicht mehr bas Biel ber Ungriffe ber pharifaifchen Parthei mar, wurde eine folche Beschulbigung gegen einen Christen gebort; beun bieber batten bie mit ben Pharifaern in ber Arengen Bepbachtung bes mofaifchen Befetes übereinftimmenben Gläubigen ju feiner folden Befchulbigung Beranlaffung gegeben. Offenbar war ja auch nicht bie Anertennung Befu ale bes Deffias, fonbern bie Art, wie Stephanus von bem meffianischen Werte Jeju, von ben burch bas Chriftenthum berbeiguführenden Birfungen fprach. Beranlaffung und Gegenkand ber Berfagerung beffelben. Die Beidul= bigung ber gegen Mojes vorgetragenen Bafterungen läßt barauf ichliegen, bag Stephanus querft bas Evangelium im Begenfat mit bem mofaischen Gefete vorgetragen, gegen Die rechtfertigenbe Dacht und bie immermabrenbe Geltung bes Gefetes gesprochen baben wirb. Bas ben Juben, welche alle Rechtfertigung und Beiligung von bem Gefete abbangig machten und an bie unauflösliche Geltung beffelben glanbten, ale eine gafterung ber gottlichen Autoritat bes Dofes ericbeinen mußte. Und bies ericbien ibnen jugleich als Lafterung gegen ben Gott, in beffen Ramen, als beffen Befanbter

Moles aufgetreten wat und ber felnem Gefebe bie immerioabrenbe Beltung verheffen batte. Stephanus wird, wie nachbet Paulus, aus ben prophetifchen Stellen bes alten Teftamenes felbft nachzuweisen gesucht baben, baß bem Gelege von bem gewöhnlichen fübifchen Geanbpunfte ju viel jugefchrieben werbe, bag bas alte Teffament felbft auf einen burch baffelbe vorzubereitenben hoberen Geondwunft binweise. Dies wirb auch bestätigt burch bie von bem Synebrium gegen Stephamus vorgebrachte Unflage, welche wer nachber in ber gefolichtlichen Darftellung genauer betrachten werben. Der gange altieftamentliche teligiofe Standpunft beruhte ja eben batauf, baf die Religion in ben Schranten bes Raums und ber Beit befangen war, an gewiffe Orte und Beiten nothwendig gebunden fein follte. Die Polemit gegen die Ueberschätzung Des Gefebes mußte baber ben Stephanus auch zur Beftreis tung ber Ueberschäsung bes Tempels hinführen. Durch ihn wurde querft erkannt und ausgesprochen, bag ein gang neuer Standpunkt ber Entwidelung bes Reiches Gottes von innen beraus burch Chriftus follte berbeigeführt, eine rein geiftige, bas gange Leben auf gleiche Weise umfastende Gottesverehrung, beren Grundlage und Mittelpunkt ber Glaube an ibn felbft bilbet, burch ihn gestiftet werben follte. Er wies mahrscheinlich auf bie Ausspruche Chrifti felbft bin, bie fich auf Die bevorstebende Berftorung bes Tempels ju Berufalem und bie Grundung eines neuen burch ibn felbft, so wie auf anbere Andeutungen von ber großen Beltumbilbung, welche von ben burch ihn verfunbeten Worten ausgehen follte, wie mit bem Tenipel bie gange Geftalt bes altteftamentlichen Rultus fallen follte. Aber wie follen wir es une benten, wenn unfere Boraussetung eine richtige ift, baß jene Unflage gegen Stephanus als eine faliche bezeichnet wird? In bemfelben Sinne, in welchem man auch von Paulus nachher fagen tonnte, bag feine Seinbe ihn mit Unrecht ber Lafterung gegen Dofes, ben Tempel und ben Gott bes-alten Teftaments beschuldigten. Wenn Stephanus überzeugt mar, bag er, auf bas Riel ber gangen alttestamentlichen Entwidelung binmeis 6 \*

fend, bas alte Teftament und ben Gott-beffelben nur verberrliche, wurde er einer feindlichen Abficht beschuldigt, und weil man bas, mas er fagte, in einem anberen Ginne verftanb, als es von ihm gemeint war, tonnte es in biefer Beuebuna wis eine faliche Beschulbigung bezeichnet werben. Ferner ift es mbglich, bag ber bier zum Grunde liegende Bericht, melden ber Berfaffer ber Apostelgeschichte bei feiner Sammlung benutte, von einem Solden berrührte, welcher ben Standpunft, au bem fich Stephanus erhoben, noch nicht zu faffen und baber auch bas, was Stephanus wirklich im Sinne batte, von bem, was feine Feinde ibm Schuld gaben, felbft nicht ju unterscheiben mußte. Die Bertheibigungerebe bes Stephanus 1) murbe auch eine gang andere Gestalt gewonnen baben, wenn er bie gegen ibn vorgebrachten Beschuldigungen für gang aus ber Buft gegriffen batte erklaren fonnen, wenn er nicht eine berfelben zu Grunde liegende Babrheit anerfannt batte, welche er

<sup>1)</sup> hier entsteht aber bie Frage, ob wir eine bem Befentlichen nach fo gehaltene Rebe bes Stephanus por uns haben ober eine freie planmäßige Dichtung bes Berfaffere ber Apoftelgeschichte. Das Lette bat Baur gulett behauptet. Bir muffen aber behaupten, bag wenn ber Berfaffet ber Apoffelgeschichte in ber biftorifden Runft as fo weit gebracht batte, um fich fo auf ben Standpuntt bes Stephanus verfegen und in feinem Sinne uud Charafter eine folde Rebe bichten ju tonnen, auch feine biftorifche Composition eine gang andere fein mußte. Er murbe und bann von Unfang an ein flareres Bild von biefem Danne und feiner Bebentung im Berhalmiffe gur nachfolgenben Entwidelung entworfen haben; fo bag wir nicht erft burch bivinatorische Combination baffelbe wieberberguftellen brauchten. Gerabe bie Art, wie biefe Dinge bier ergablt worden, fteht im auffallenbften Contraft mit ber funftlerifchen Birtuofitat, welche bei ber Dichtung einer folden Rebe vorausgefest wirb. Bewiß lagt es fich auch nicht benten, bag wenn ein folder Schriftfteller in ber Perfon bes Stephanus ben querft bervortretenben Gegenfat ber geiftigen Gottesverehrung bes Chriftenthums gegen ben im Ginnichen noch befangenen Standpunit bes jubifchen Enlius barftellen gewollt batte, er feine eigentliche Absicht fo febr follte haben verbergen tonnen, um querft am Enbe flar bamit hervorzutreten. Gin fo fünftlicher, angelegter Plan lagt fich einem driftlichen Schriftfteller biefer erften Beit fewerlich gutrauen.

teinedwegs gurudnehmen, sondern die er vielmehr mit Nachteud behaupen wollte. Nach vieser rechtfertigenden Borbereitung geben wir zur Sache selbst über.

Stephanus, ber Borganger bes großen Paulus, in feiner Erkenninig ber driftlichen Babrheitund feinem Beugniffe von berfelben, wie in fetnem Rampfe für biefelbe mit ben fleifcblichens ben alten Standpunkt hartnädig festhaltenben Juben 1). Er murbe hochft mahrschrinlich burch seine Streitreben mit ben Selleniften querft veranlaßt, bas Evangeltum and von ber Seite feines Begenfages gegen bas mofaifthe Befet barguftellen, ben Blauben an bie Erforberlichfeit beffelben für bie Rechtfertigung und Beiligung bes Menschen und, was bamit jusammenbangt, an Die fortbauernde Berbindlichkeit beffelben gu befampfen, barauf binzuweisen, daß ber neue Beift bes Evangeliums fich von ben äußerlichen Formen bes Jubenthums gang frei machen, ber neue Beift ber Gottesverehrung fich auch eine gang none Form anbilben folite. Wie ber Weiffagung Chrifti gufoige

<sup>1)</sup> Borauf treffent aufmertfam gemacht bat Baur zu Tubingen in feinem fcarffinnigen und geiftvollen Beihnachtsprogramm v. 3. 1829. De orationis habitae a Stephano Act. c. VII consilio. Benn ich einen gottlichen, obiettiven geschichtlichen Dragmatismus in bem Berbattniffe biefer beiben großen Blaubensbelben ju einanber erfenne und es bem Dr. Baur bante, ber mich vielleicht querft biefen aufzusuchen angeregt hat, fo tann ich bingegen mit Dr. Schnedenburger nicht übereinftimmen, ber einen fubjettiven von Lufas abfichtlich angelegten Pragmatismus bier gu ertennen meint. In ber einfachen, aus ber Bufammenfellung ber einzelnen ibm vorliegenben Berichte entftanbenen Darftellung bes Lufas fann ich die Abficht, ben Stepbanus in ber Art feines Auftretens und in feinen Rampfen mit ben Juben als Borbilb bes Paulus barguftellen (f. Schnedenburger's icharffinnige Schrift über ben 3med ber Apoftelgeschichte, Bern 1841. G. 172 und G: 184), nicht finben. Bare bies fein Biel gewefen, fo batte es, meine ich, nach ber Art und Beife biefer Beit farter bezeichnet fein muffen. Und fo fcheint mir auch biefer gange Befichtspunft von einem apologetischen 3mede bes Lufas, ale eines Pauliners ben Petrinern gegenüber, ju funftlich in bas Buch bineingelegt, ju wenig burch bie eigenen Borte bes Berfaffers indicirt, als bag ich biefe Sppothefe gutheißen fonnte.

burch bas gutifiche Strafgericht über ben entarteten irbifchen Gottesftaat burch bie fiegreiche gottliche Macht res gur Rechten bes himmlischen Baters erhobenen Deffias bie Berftorung bes Tempels ju Jerufalem, an welche man bisher Die Gottesverehrung nothwendig und mesentlich gebunden: glaubte, werde berbeigeführt werben: fo werbe bann mit Diefem einzigen irbischen Seiligibume bas gange außerliche Judenthum hinfallen und Die Theofratie fich aus ihrer irbifchen, beidrantenben Salle verflart und vergeiftigt erheben. Amar tonnen wir nicht mit Sicherheit bestimmen, bis gu welchem Umfange Stephanus in feinen Streitreben mit ben Juden alles bies entwidelte; aber mit Gicherheit konnen wir: aus ben golgen foliegen, baf alles bies burch birfen erleuchteten Mann menigstenes angebeutet murbe. Daben gefchat es, daß jest bie Buth ber pharifaischen Parthei fo bestim angerege murbe, wie es bisber gegen bie Bertinbiger ber neuen Libre noch nicht geschehen mar; baber eine Anklage, wie fie bisber gegen biefelben nicht war vorgetragen worben, baß Stephanus gottesläfterliche Reben gegen Jehovah und gegen Moses geführt habe. Zwar heißt es, faliche Beugen hatten gegen ibn ausgesagt: er bore nicht auf gegen bie heitige Statte (ben Tempel) und gegen bas Befet ju reben, er habe gefagt, Jefus von Ragareth werbe ben Tem= pet gerfteren und bie von Mofes überlieferten Gebrauche aufibien. Aber wenngleich biefe Anklage als Ausfage fal= fcher Beugen bargeftellt merben, fo folgt baraus nicht, baß Alles, was fie fagten, erbichtet mar, fonbern nur bies, bağ biefe Leute Die Mengerungen bes Stephanus von manden Geiten in bifer Abficht verorehten: fie beschulbigten ibn, bie Gottlichkeit und Beiligfeit bes Befetes angegriffen, ben Moses verläftert zu baben, mas Alles feiner Denkweise burchaus fern lag. Doch muß er ihnen mohl burch bas, was ar fagte, eine Beranlaffung gegeben haben, feine Reben fo zu verbreben, wie ja auch fraber gegen bie Berfunbiger bes Evangeliums nichts Aehnliches vorgebracht morben, und man tann baber allerdings viefe Ausfagen benugen,

um bas, was Stephanus wirklich gesagt hatte, herauszufinden!). Die Bertheivigungsrebe bes Stephanus beweiset
ja auch beutlich, daß er keineswegs die Absicht hatte, jene
Beschuldigung, als von gänzlicher Erdichtung ausgehend,
zurückzuweisen, sondern daß er vielmehr eine zu Grunde liegende Wahrheit anerkannte, das, was er in dieser Hinsicht
wirklich gesprochen hatte und was schon an und für sich
ben Juden anstößig war, nicht verleugnen, sondern dies
nur im rechten Zusammenhange entwickeln und es bekräftigen
wollte. Dies allein giebt erst den rechten Gesichtspunkt für
das Verständniß dieser merkwürdigen, oft misverstandenen Rebe.

Stephanus wurde von ben erbitterten Gegnern ergriffen und, vor die Versammlung bes Synebriums geführt, ber Gottesläfterung angeklagt 2). Aber ber Ginbrud, ben bas

<sup>1)</sup> Mit Recht vergleicht Baur I. c., mas bie falfchen Beugen gegen Chriffus fagten Matth. 26, 61. G. bas Leben Jefu, 4 M., G. 281. 2Benn aber Baur in feinem Buche über Paulus G. 56 and barin teine gefchichtliche Bahrheit, fonbern nur eine abfichtliche Rachbilbung ber Gefchichte Chrifti finben will, auf Stephanus übertragen, was Deatth. 26, 60 von Chriftus gefagt ift, fo tonnen wir bies burchaus nicht autbeifen. Bit tounen feine Gpur einer folden Abfichtlichfeit entbeden. "Da nun aber - fagt Bam - gegen Jefus mit berfelben Unflage falfche Beugeit aufgefreten waren, fo burften bie falfchen Beugen auch bier nicht fehlen," fo menig fich auch beuten lagt, wie ihr Bengnis nur ein falfches batte fein follen. Aber, es liegt ja burchaus fein Biberfpruch barin, bag eine Anklage in bem Ginne, wie fie von Denen, melde fich berfelben bebienen, vorgetragen wirb, eine falfche ift und boch eine Babrheit berfelben aum Grunde liegt. Wenn nun aber ber Berfaffer ber Upoftelgeschichte nicht mehr auseinanbergehalten und Harer entwidelt bat, in welchem Sinne Die Anflage eine falfche fei und in meldem Ginne fie Bahrheit enthalte, fo erfennen wir barin, ftatt nur eine Abfichtlichfeit barin ju feben, vielmehr ben Mangel ber hiftorifchen Runft und einer planmafigen Entwidelung.

<sup>2)</sup> Beur wollte in bieser gangen Darftellung von bem hergang ber Seche etwas Unhisterisches ertennen. Wie last ce sich benten, — meine er — bag Stephanus auf biese immultuarische Weise sollte bei bem Synedrium angestant worden fein, baffelbo ihn querft so ruhig ange-

göttliche Geprage in feiner gangen Erscheinung, Die begeisterte Buverficht, Die in Allem fich aussprechende himmlische Rube

bort haben, bann aber auf einmal mit folder Leibenschaft auf ihn losgefturat fein follte? Dies Tribunal follte feine Burbe fo verleugnet unb fich burch einen folden Juftigmorb ber fcwerften Betantwortung vor ber römischen Obrigfeit ausgesett haben. Da man fich von einer fol-. den Berhanblung bes Synebriums feinen rechten Begriff machen tonne, fei es vielmehr tas Bahricheinlichfte, bag Alles nur von einem tumultuarifchen Berfahren ber Menge, bie in fanatischer Buth ben Stephanus ergriff und ihn fogleich jur Steinigung fortriß, ausgegangen fei. Beil ber Berfaffer ber Apoftelgeschichte ber Cache eine größere Bichtigfeit geben, in Stephanus bas Rachbild Chrifti barftellen, weil er ibn eine Rebe halten laffen wollte, mußte er ihn baber bor bem versammelten Synebrium erscheinen, mußte er bies, fo unmahrscheinlich es auch ift, an bem tumultnarifchen Berfahren gegen ihn Theil nehmen laffen. Bir geben ju, bag in ber Darftellung ber Apoftelgeschichte es an Rlarbeit und Anschaulichfeit bes Ginzelnen fehlt; aber bies fann gegen bie Glaubwurbigfeit bes Bangen nichts ausmachen. Benn wir auch fonft nicht viel barüber freiten murben, ob Stephanus ein Opfer ber Bollejuftig geworben ober vor bem Sonebrium felbft ericbienen fei, fo finden wir boch eine Burgichaft fur bas Lette barin, bag bie uns überlieferte Rebe bas Beprage einer wirflich gehaltenen an fich tragt und biefe Rebe ein foldes Tribunal, por bem fie gehalten worben, porausfest. Es laft fich wohl benten, bag bie fanatifchen Juben ben Stephanus por bas gerabe versammelte Spnebrium foleppten, ober bag gur Untersuchung biefer Antlage bas Sonebrium versammelt wurde; benn wir find gar nicht berechtigt anzunehmen, bag Alles in ber Avoftelgeschichte über ben Stephanus Erzählte an Einem Tage porfiel. Run batte man ja bisber feine Beranlaffung gefunden, bie Chriften eines Abfalls vom Judenthum ju beschulbigen, man mußte nichts von ihnen, mas jene Befchulbigungen glaublich machte. Es tonnte alfo fein, bag bie Befferen ber pharifäischen Parthei im Spnedrium nicht gerade gegen ben Stephanus eingenommen maren. Da er nun vor ihnen erschien, machte guerft bas Gottliche, bas fich in feiner gangen Erscheinung aussprach, einen Achtung gebietenben Ginbrud auf einen Theil ber Berfammelten. Dann war bie Art, wie er querft von ben Fügungen Gottes mit ben Batern fprach. geeignet, bon feinem frommen Ginn ju geugen, ben gegen ibn vorgebrachten Befdulbigungen entgegenzuwirken, feine Buhörer gunftig zu ftimmen. Auch wenn wir, ba wir bie ganze Rebe vor une haben, erkennen, wohin biefe von Anfang an gielte, gebt baraus noch nicht hervor, bag bie Buborer bies fobalb batten mabruehmen

und Beiterfeit, auf bie nicht gang Unempfänglichen in ber Berfammlung machte, war nicht geeignet bagu, einen Gottes= lafterer in ihm feben zu laffen. Wenn in ber Apoftelgeschichte gesagt wird: bag er vor ihnen fand mit verflärtem Angefichte, wie mit bem Angefichte eines Engels, fo ift bies ent= weber, was fpater manche Mitglieder bes Synedriums felbft über ben Ginbrud, ben feine Erscheinung querft machte, ausgesagt batten - ober ber Berfaffer bes Berichts hat bas, was ihm von bem Achtung gebietenben Ginbrud ber Erichei= nung bes verfolgten Stephanus berichtet morben, in feine eigene Anschauung und Sprache übertragen. Bas uns aber auf feinen Fall bagu berechtigen fann, feine gange Ergablung für fubjektive Dichtung ju erklaren. Die Beschaffenbeit und ber Bang ber Rebe felbst mar gang geeignet, barauf einzuwirken, bag biefer burch feine Erscheinung gemachte Ginbrud fich erhielt und verftartt murbe, bie Aufmertfamteit ber Richter zu feffeln und ihre Gemuther zuerft in eine bem Redner gunftige Stimmung ju verfegen, fie ftufenweise für bas, mas er ihnen als bie Sauptfache barftellen wollte, vorzubereiten. Diefe Rebe entspricht gang ben vorherrichenben Gigenschaften, welche bem Stephanus in ber Apoftelgeschichte beis gelegt werben: wir erkennen in ber Art, wie er bas, was er burch bas Licht bes göttlichen Geiftes erfannt hatte, ohne Menschenfurcht und ohne Rudficht auf menschliches Unsehn unverholen ausspricht, ben Mann voll Glaubenstraft, in ber Art, wie er nicht mit einem Dale bies bervortreten

können. So läßt es sich wohl erklären, wie es geschehen konnte, baß man ben Stephanus gebuldig zuhörte, bis er zu ben Worten kam, in benen sein driftliches Gefühl auf eine so gewaltige und offene, rückfichtslofe Beise sich aussprach. Dier brach bie fanakliche Buth hervor, mas wollte von ben Lästerungen bes Stephanus nichts weiter hören. Er wurde hinausgestoßen, und nun nahm die Justiz, welche die erbitterte Menge an ihm ausübte, ihren Ansang. So werden wir uns den Busammenhang dieser Thatsachen wohl zurechtlegen können und nichts sinden, was zu jener Wegleugnung der geschichtlichen Bahrheit berechtigte.

läßt, sonbern, mit seiner ganzen Rebe Ein Ziel ftets verfolsgend, Aufenweise seine Buhörer bafür vorbereitet, ben Mann voll driftlicher Rugbeit.

Der 3med ber Rebe bes Stephanus mar nicht ein einfacher, fonbern ein mehrfacher, boch fo, baft bie verfchie= benen Begiehungen feiner Rebe in bem innigften Bulammenbange mit einander ftanben. Bunachft war ber 3wed feinen Rebe allerbings ein apologetischer; wie er aber über ber Sache, von ber er begeiftert war, feine Person vergaß 1), fo bezog fich fein apologetisches Streben vielmehr auf bie von ihm vorgetragene und von seinen Gegnern vertäterte Babrheit, als auf feine Perfon. Und baber mußte ex jugleich bie von ihm vorgetragene Babrbeit, inbem er fie vertheibigte; mehr entwickeln und erharten; und bies ver= anlagte ibn, zugleich ben fleischlichen, ungöttlichen Ginn ber Juben, welche biefe Babrbeit fo wenig faffen tonnten, gu ftrafen. Go bing mit bem apologetifchen Elemente ber Rebe bas bibattifche und bas polemische genau jusammen. Stephanus wiberlegt querft burch ben Inhalt feiner Rebe bie ihm gemachte Beschulbigung einer Feindseligkeit gegen bas Bolf Gottes, einer Berachtung ber beiligen Stiftungen, einer Berlafterung bes Mofes. Er entwidelt ben Bufammenhang ber göttlichen Fügung in ber Leitung bes Bolfes Gottes von feinen Stammvätern an, Berbeigung und Erfüllung immer gesteigert bis auf bas Biel aller Berbeigungen, bas Biel ber gomen Entwickelung ber Theofratie, Die Erscheinung bes Meffias und bas, mas burch ihn gewirft werden follte. Aber bamit zugleich bie Anklage gegen bie Juben: je mehr bie Berbeigungen erfüllt und je bober fie gesteigert werben, besto ftarter bricht bie Undankbarkeit und ber aus fleischlichem Sinne herrührende Unglaube der Juden hervor. biefer hinficht bie handlungsweise ber Juben in ben verfcbiebenen Sauptepochen ber Entwidelung bes Bottesteiches

<sup>1):</sup> S. barüber bie trefflichen Bemerkungen von Baur p. 10. in ber zuerft augeführten Abhandbung.

ein Berbitt von ber Art, wie fie fich jest gegen die Berfunbigung bes Evangeliums gefinnt zeigen 1). Die erfte Berheißung, welche Gott ben Patriarchen giebt - von bem Lande, welches Er ihren Rachfommen gum Gigenthum verleiben werbe, wo fie ibn verebren follten. 3m Glauben gingen bie Patriarden unter manden Leitungen Gottes, burch Die fie boch noch nicht jum Biele geführt wurden, ber Erfüllung biefer Berbeißung entgegen. Durch Moses wurde fie erfaut. Der göttliche Beruf beffelben, mas Bott mit ibm und burch ibn wirfte, wird besonders bervorgeboben; aber auch, wie bie Suben gegen biefen fo beglaubigtett Gefandien, gegen Den, burch welchen fie fo große Boblthaten empfingen, von Anfang an ungläubig, undantbar und ungehorsam sich zeigten. Und biefer Moses war noch nicht bas Biel ber göttlichen Offenbarung; er batte ben Beruf, hinauweifen auf ben Propheten, ben Gott nach ihnt erweden werbe, welchem fie wie ibm geborchen follten. Das Berfahren ber Juben gegen ben Moses ift alfo auch ein Borbild van ihrem Berfahren gegen ben burch Dofes verklindigten und vorgebildeten letten größten Propheten. Juben gaben fich bem Gobenbienfte bin, als Gott zuerft ein finubilbliches Seiligthum für feine Berehrung burd Deofes unter ihnen fiftete. Dieses Seiligthum war allerbings gotts lichen Urfprunge. Mofes entwarf baffelbe nach bem Bilbe. bas Gott in einer symbolischen höberen Unschauung ibn fe-

<sup>1)</sup> Auch in dieser Art der Polemit ift Stephanus ein Borganger bes Paulus. Treffend und schön bezeichnet es De Wette als die auszeichnende Eigenthümlichkeit des hedrässten Bolkes, daß in ihm von Anfang au, wie in keinem Bolke, das Gemissen rege ift, und zwar das bose Gemissen, daß ihm eine hohe Ausgedie gemissen, das Schuldgestiel, das Geschl, daß ihm eine hohe Ausgedie gewissen, das Geschlogestiel, das Geschlosestiel, das Geschlosestiels geschlose Erkenninis (Gesep) und Willen, so daß in ihm die Sinds sich häuft und so necht zur Erscheinung kommt, Könn. 5, 203 f. Studion und Kristen, 3, 1837, 4tes Dest, S. 1003. Und darum ist die Geschichte des Baltos der Debräer der Topus für die Geschichte der Wensichen und des Menschen überhaupt.

ben ließ 1). Doch blieb bas Beiligthum noch etwas Bewegliches, bis es erft bem Galomon verlieben murbe, nach bem Mufter ber beweglichen Stiftebutte einen bleibenben, feften Sig ber Gottesverehrung ju grunben. Daran folof fic bie Polemif gegen bie Ueberschätzung bes Tempels burch ben fleischlichen Ginn ber Juben, gegen bie engherzige, finns liche, bas Befen ber Religion an ben Tempel binbenbe Richtung. Bie Stephanus bies in ben Borten bes Propheten Jesaias aussprach, fo tonnte er nun zu bem Befen ber mabren geiftigen Gottesverehrung übergeben, von ben Propheten reben, welche im Rampfe mit bem barinadigen; fleischlichen Ginne ber Juben bavon gezeugt batten, von bem Deffias, burch ben biefe achte Gottesverehrung in ber gangen Menschheit begrundet werben follte. Gine große Aus-Nicht eröffnete fich ibm, aber er tonnte bas große Gemalor ber theofratischen Entwidelung nicht zur Bollenbung führen, nicht bis zu bem Biele, bas ihm vor Augen fanb 2). Inbem er bas Bange überfah, murbe er fortgeriffen von ber Dacht feiner Gefühle. Sein beiliger Unwille ergoß fich in einet Strafrebe gegen ben ungöttlichen, ungläubigen und icheinbeiligen Sinn ber Juben, bie in ihrem Berhaften gegen Gottes Mittheilungen von Mofes an bis auf biefen Augen= blid fich gleich geblieben feien. "Ihr Starrfinnigen, bie ihr, obgleich ber Beschneibung euch ruhment, ber mabren

<sup>1)</sup> Bobei Stephanus vielleicht zwei besondere Beziehungen im Sinne hatte: von der einen Seite, anzubeuten, daß es zuerft burch ben Begensap gegen ben Gopendienft, zu dem die Inden fich hinnelgten, nothwendig wurde, die Berehrung Gottes an ein bestimmtes sichtbares Deiligthum zu fnüpfen; von der andern Seite — die in dem Briefe an die hebraer burchgeführte Idee, daß dieses heiligthum doch nicht das Gottliche felbst mittheilen, daß es nur im Bilbe baffelbe barftellen fonnte.

<sup>2)</sup> Wir muffen allerbings gegen Baur babei beharren, bag bie Rebe bes Stephanus unvollenbet geblieben ift, baß er ben angelegten Plan nicht ganz ausführen konnte, baß er, als er gerade zu ber hamptfache tam, ber alles Borbergegangene zur Borbereitung biente, unterbrochen wurde, wenn nicht etwa die uns wiedergegebene Rebe eine unvollständig aufgefaßte ift.

Beschneidung-stets ermangelt, die ihr unbeschnitten seid an Berz und Ohr (denen der Sinn sehlt, um das Göttliche zu fühlen und zu vernehmen); daher widersett ihr euch stets den Wirkungen des heiligen Geistes. Ihr macht es wie eure Bäter. Wie eure Bäter die Propheten mordeten, welche die Erscheinung des heiligen vorherverkündeten, so habt ihr diesen selbst den heiden überliesert, und so seid ihr seine Mörder geworden. Ihr, die ihr euch rühmt ein durch die Bermittelung der Engel!) (als Organe zur Bekanntmachung des göttlichen Willens) von Gott mitgetheiltes Gesetz zu bessitzen und die ihr doch dies Gesetz so wenig beohachtet!"

Bis zu jener Strafrede hatte man dem Stephanus rus big zugehört. Run aber ahnte man das Ziel seiner Rede, und es empörten sich gegen ihn blinder Eiser und geistlicher Hochmuth. Er bemerkte die Aeußerungen ihrer Buth. Statt daß er aber dadurch hätte geschreckt werden können, blickte er voll gläubigen Bertrauens auf die Macht Dessen, won dem er zeugte, zum himmel hinauf; und im Gegensatzegen die seindseligen Machinationen der Meuschen wider die göttliche Sache sah er mit dem Blicke prophetischer Besgeisterung, wie der verherrlichte Messas, der von diesen Menschen verleuguete, aber in den himmel erhobene, mit Böttlicher Macht ausgerüstete, durch diese siegen werde über Alles, was sich seinem Reiche entgegenzusesen wage. Es kellte sich dieser prophetische Geistesblick ihm dar in der Form einer symbolischen Lisson. Wie er zum himmel hins

<sup>1)</sup> Es war bies bekanntlich eine unter ben Juben bamals geläufige Bezeichnung für ben nicht menschlichen Ursprung bes Gesetes, so daß herobes nach Josephus in einer Anrebe an bas jübische heer bies allgemein Anerkannte — baß bie Juben bie herrlichsten Gesete von Gott empfangen hätten (d. άγγελων παρά τοῦ ξεοῦ μαθόντων) — benutte, mm zu zeigen, wie heilig ihnen Gesanbte sein müßten, welche das seien, was bie Engel in Beziehung auf das Berhältniß Gottes zu ben Menschen, «γγελοι — πρέσβεις, κήρυκες. Joseph. Archaegl. 15, 5, 3. Bon der verschiebenartigen Anwendung bieser Jose werden wir in dem Ablonitte von ber Geschichte der Lebre reden.

aufschaute, fcbien fich berfelbe zu bffnen vor feinen Mugen. Im überirbischen Glanze erschien ihm ein Bilb ber gottlichen Majeftat, und er erblichte ben Chriftus, beffen berviebes Bild ihm wahrscheinlich aus ber eigenen früheren leiblichen Anschauung gegenwartig war, verklart thronend gur Rech ten Gottes. Schon im Beifte gum himmel erhoben, zeugfe er voll Buverficht von bem, was fich feiner Unichauung barftellte. Wie es nachber ju allen Zeiten ber Rirchengeschichte Ed wiederholte, - baf ber blinde Gifer für Buchftabenglanbe und Ceremonienbienft bie Begeifterung, welche ben Regeln ber herrschenden theologischen Schule nicht folgen und welcht burch bie alten Sagungen fich nicht befchranten laffen will, für Schwärmerei ober Gottesläfterung erklart!) - fo gefcah es auch bier. Die Mitglieder bes Synebriums hielten fich die Ohren zu, um ja nicht durch Anborung ber Lafterungen verunreinigt ju werben. Er wurde aus ber Berfammlung ausgestoßen und man foleppte ibn zur Stadt hinaus, um ihn als einen Gottesläfterer zu fteinigen. Es war dies Urtheil und Bollziehung zugleich, eine Gewaltthat obne orbentliche richterliche Untersuchung; wie auch nach ben bamaligen Gefegen bas Synebrium nur über Disciplinarftrafen ans eigner Macht entscheiben konnte, ein Urtheil über Leben umb Tob aber ohne Bugiebung bes romifchen Gtatte haltere ju vollziehen nicht befugt war \*). Mit berfetben Auversicht, mit ber Stephanus unter bem muthenben Toben feiner Reinbe Den, bon bem er zeugte, fiegreich bertichen fab, mit berfelben Ruverficht richtete er zu ihm feinen Blid im Angesicht bes Tobes und er fprach zu ihm: "herr Jesus, nimm meinen Geift auf"3). Und wie er nur Ihn vor Augen

<sup>1)</sup> Bie es ein Concil zu Cofinin als eine Berlehung ber tirchlichen Suborbination verbammte, bag buß an Chriftus zu appelltren gewagt batte.

<sup>2)</sup> G. bas Leben 3mu, 4. 21., G. 740 f.

<sup>3) 3</sup>ch fann burchaus feinen Grund finben, warum, fatt in ber Art, wie Stephanus rebet und handelt, bas Bilb Chrifti, wie es fic burch

hatte, war es auch Sein Geift, ber ihn bis zu feinen letten Worten leitete; benn es war sein Vorbild, welchem er in viesen folgte. Er, ber von heiligem Eifer für die Sache Gottes fortgerissen, die Schlechtheit ber Juden so nachoritällich gestraft hatte, betete jeht, da ihre Wuth seine Person traf, nur dafür, daß ihnen ihre Günde vergeben werbe.

Go feben wir mit bem Stephanus eine beginnenbe neue Entwidelung ber driftlichen Ibeen icheinbar untergeben: er Rarb als Martyrer wie fur bie evangelische Babrbett überhaupt, fo inobesondere für biefe neue, freiete, fortschreitenbe Entwidelung berfelben, bie mit ihm begann und mit ihm unterzugeben fchien; boch wie es von Anfang an bas Gefes ber driftlichen Lebensentwickelung war und baffelbe bis ju bem letten berrlichften Ergebniffe, bas bie gange Entwides lung mit bem letten Triumphe über ben Tob befcbließen foll, bleiben wird, - bag aus bem Tope neues Leben bervorasht und bag bas Martyrerthum für bie gottliche Babrheit im Allgemeinen und in ihren einzelnen Gestattungen ihren Sien vorbereitet - fo gefchab es auch bier. Diefe erfte neue Entwidelung ber evangelischen Babrbeit mußte im Reime untergeben, um in einem Paulus berrlicher, in größerem Umfange fich fortrabilben, und ber Martyrertob bes Stephanus

seinen Seist in seinem dichten Jünger abbrückt, zu erkennen, nur wie von Baur geschieht, bas Gepräge ber sabjetiven Dichtung, welche ben Stephanns Christo nachbilbet, barin gefanden werden soll. Als Belag für das Lepte soll dienen, daß solche Worte, wie Stephanus vor seinem Ende sie spricht, bei Lukas 23, 34 und 46 vorkommen. Diese Uebereinstimmung soll keine bloß zusäulige sein, sondern auf dieselbe Quelle hinweisen. Aber ich sehe nicht ein, daß sich hier eine so duchstäbliche Uebereinstimmung fudet, nm nur fo erklärt werden zu können, da sich doch diese Uebereinstimmung fudet, nm nur fo erklärt werden zu können, da sich doch diese Uebereinstimmung fudet, nur nur fo erklärt werden zu können, da sich doch diese Ueberschaftimmung sehr gat daraus ableiten läßt, daß der Geist Christi, der sich in jenen gerade durch Lukas und überlieserten Worten Sprifti ausspricht, den Stephanus sich eben so aussprechen ließ. Jenes sallsche Zeugniß gegen Christus, welchem das falsche Zeugniß gegen Stephanus nachgebildet worden sein soll, kommt doch gerade bei Lukas nicht vor.

seihet mußte bazu bienen, um bies vorzubereiten. Märe schon jest biese neue Entwickelung ganz hervorgetreten, so würde sie bie übrigen Berkündiger des Evangeliums noch unvorbereitet für dieselbe und noch nicht dafür empfänglich gefunden haben. Unterdessen aber sollten auch diese durch mannichsache zusammentressende Umstände auf naturgemäße Weise unter der steten Leitung des sie beseelenden heiligen Geistes für diese fortschreitende Einsicht vorbereitet werden.

Der Martyrertob bes Stephanus mußte ichon von felbft für bie Ausbreitung bes Glaubens wichtig werben, inbem es. nicht fehlen fonnte, bag burch ben unmittelbaren Ginbrud von bem Aublide eines folden Bengniffes und eines folden Tobes viele nicht gang unempfängliche, nicht burch bie Madn bes Babnes gang verblenbete Gemüther gum Glauben bingeführt wurden; aber noch wichtiger maren bie mittelbaren Folgen : biefer Begebenheit, burch welche bie britte, beftigfte Berfolgung gegen bie neue Gemeinbe ju Jerusalem erregt wurde. Diefe Berfolgung mußte heftiger und allgemeiner ale bie früheren werben, ba burch bie Urt, wie Stephanus mit bem. Pharifaismus in Rampf gerathen mar, nicht sowohl, wie bisher, befonders bie gemächlichere fadbueliche, als vielmehr bie bei bem Bolfe am meiften geltenbe, machtige, febr betriebfame und für ihre 2wede Alles in Bewegung ju fegen gewohnte pharifaifche Parthei gegen bie Berfündiger ber neuen Lehre in Buth geset worden mar. Natürlich mußte biefe von ber pharifaifchen Parthei ausgebende Berfolgung befonders Diejenigen treffen, melde als Amtsgenoffen des Stephanus in ber Gemeinde als Diatonen ober besonders durch ihre hellenistische Abstammung und Bilbung bem Stephanus naber ftanben. Go murbe biefe Berfolgung Urfache ber Berbreitung bes Evangeliums außerhalb ber Grangen von Jerusalem und Judaa; fie gab auch ben erften Unlag jur Berbreitung beffelben unter Beiden, und mit biefer fortichreitenben extensiven Entwidelung bes Chriftenthums verband fich auch bie fortichreitende intenfive Entwidelung beffelben: bas Bewußtsein von ber Unabbangigfeit und

Selbstftändigkeit des Christenthums als einer durch sich selbst allein, ohne Buthun von etwas Anderem, göttliches Leben und Seligkeit allen Menschen unter allen Bolkern ohne Unsterschied mitzutheilen bestimmten Lehre. Wie wir es häusig wahrnehmen können, daß die wider eine zuerst an's Licht gebrachte Wahrheit sich austehnenden Gegensäße, mit denen die Verkundiger derselben zu kämpsen hatten, viel dazu beistrugen, daß sie das Bewußtsein derselben klarer und vollsständiger in sich entwickelten und die daraus sich ergebenden Folgerungen erkennen lernten, so mußte auch hier auf die freiere Auffassung des Evangeliums unter den hellenisten der Gegensaß des sie bekämpsenden pharisässchen Judensthums besonders einwirken.

Wir stehen also hier an ber Granze eines neuen Abschnitts für die extensive und die intensive Entwidelung des Christenthums.

## Zweiter Abschnitt.

theuns unter ben Juden zur Entwickelung bes Christenthums unter ben Juden zur Entwickelung besselben unter ben Heidenvölkern, die erste Verbreitung des Christenthums von der Gemeinde zu Jerusalem aus in andern Gegenden und insbesondere unter ben Beiben.

So wurde bie Berfündigung bes Evangeliums zuerft wieber nach Samaria gebracht, wo icon von Chriftus felbft ber Anfang gemacht worben 1). Das Bolf biefes ganbes hatte, wenngleich es von bem 'alten Testamente nur ben Pentateuch anerkannte, boch aus biefem ben Glauben an einen Deffias, ber ba tommen werbe, fich gebildet, und es hoffte auf ibn, ale Den, ber Alles in bas rechte Berhaltniß gurudführen und jur Bollendung bringen werbe, ben allgemeinen Bieberberfteller 2). 3mar ftand bier ber rechten Auffaffung ber Meffiadibee, bie auch unter biefem Bolte burch bas Gefühl bes geistigen und leiblichen Elends besonders angeregt morben, bas politische Element nicht so gleichwie unter ben Juden entgegen; aber es fehlte ihnen boch bas rechte Berftanbniß biefer Ibee aus ber fortgeschrittenen Entwidelung berfelben im alten Teftamente felbft beraus, und bas tiefe Gefühl bes Beburfniffes nach einer Erlöfung und Wieberberftellung tounte fich bei ihnen boch nicht jum flaren Bemußtsein entwideln. Gine lebhafte, aber unbestimmte, fich selbst nicht flar gewordene Sehnsucht bes religibsen Gefühls

<sup>1)</sup> G. bas Leben Jesu, 4 A , G. 299 ff.

<sup>2)</sup> הקהב ober הקהב, f. Gefenius Beihnachtsprogramm de Sama ritanorum theologia v. 3. 1822, und bie von Gefenius herausgegebenen carmina Samaritana pag. 75.

giebt littinet leicht ben miamnichfachten und gefährlichften Laufliungen die Menschen press, und in Zeiten von des Suchens nach einem unbeffennton Biele pfleigt es all thannichfachen Beteit ber Schwätmerei nicht zu fehlen. Go war es bei ben Bamdtifeen. Bie bamdle auch in anbern Begenben bes Otients eine folde unbeftimmte Gebiffucht nach tieuer Mittheffung bes Bimmeld, eine Abnung ber Geffeswelt, welche übethaupt beit großen Ereigniffen in bem Leben ber Denfch heit immer voranzugeben pflegt, ausgegoffen thar: fo febite es nicht an Solchen, welche recht bagu geeignet waren, biefe unflart Gehnfucht tere gu leiten und ju taufchen, inbem fie tht ethe falfet Befriedlaung versprachen. Gine Difchung von unbewußtet' Getbfitaufchung und abfichtlicher Luge, Tolde Boeten, welche mit ben aus einer Berfchmelgung illbifder, alterientalifder und bellenischer Beifteselemente berborgegangenett Ibeen und mufifch flingenten, einer unbeffinrmien Gehnsucht gerade jufagenden Rotmeln Prunt trieben und befonderer Amfichlaffe aber bie Bebere Geifterwell, einet befondern Werbindung mit berfetben fich rühmten. welche burch bie Benutung unbefannter Naturfrafte und Mattrichfache Sautelffinfte bas leichtglaubige Bolf in Ers ftaunen fetten und ihren Prahlereien Glauben verschafften. Solche Leute fanden bamals auch unter ben aufgeregten Bemuthern bes samaritanischen Bolfes vielen Gingang. Bu Diesen gehörte ein judischer ober samaritanischer Goet Ramens Simon, ber burch feine vorgebilden Bauberfanfte bas Bolf an fich gefeffelt hatte, von bem man fagte, et fei mehr ale Menich: Die große Macht, bie zuerft aus bem verborgenen Gott emanirt, burch bie er alles Undere bervorgebracht, fei felbft in forperlicher Genalt auf Erben erfchienen 1).

<sup>1)</sup> Es tant fein, baß bie Worte, beren fich fener Goet bebiente, eitstellen find in ben apolepphilden Schriften ber Simonianer; f. bei Pieronvmus commentat. in Matth. c. 24: Ego sahn verme Dei fo 20205), oge sam specielsus, wo parablitus (nach Philo ber Logos Für-

nur burch porbereitente funliche Ginbrite tonnte biefer ber Weg zu ihren Gemitthern gebahnt werben. Judem Phie lippus burch Gottesfraft Dinge wirfte, welche Simon burch alle seine Goufelfünfte nicht möglich machen konnte, Kranfenheilungen, welche er burch fein Gebet mit Unrufung bes Namens Chrifti pollbrachte, machte er die Menichen guerft aufmerklam auf Den, in beffen Ramen und Rraft er Goldes an ihnen und vor ihren Mugen gewirfe bette; und bas von nahm er bann Beranlaffung, ihnen von biefem fetbit, von feinem Wirken und von bem Reiche, bas er unter ben Menschen geftiftet, mehr zu verfündigen, und bie gottliche Rraft ber Wahrheit ergriff nach und nach bie Gewellther: Da Simon seinen Anbang gbnehmen sab, ba bie Birfungen, welche Philippus bervorbrachte, ibn in Erfanung fetten, fo bielt er es fitt's Befte, bie überlegene Macht auch anzuerkennen. Auch er schloß fich ihm an und lieft fich; gleichwie die Uebrigen, von ihm taufen; mas ... wie fich aus ben Folgen erwies - gewiß nicht in gu verstehen ift, als ob die Berfündigung bes Evangeliums einen Ginbrud auf fein berg gemacht batte, fondern vielmehr beutete ex fich mahricheinlich bas Geschehene nach feinem Sinne, Die von Philippus vollbrachten Werke batten ihn zu ber Ueberzeugung geführt, baß berfelhe mit einem machtigen Beifte in Berbindung ftebe; er betrachtete die Taufe als Die Einweihung in die Berbindung mit bemfeiben Beifte und hoffte wohl auch, bog er fich folche hobere Rrafte durch piese Berbindung werbe gneignen und fie für feine Amede gebrauchen tonnen, er wollte bie neue Magie ober Theurgie mit ber seinigen verbinden. Es war, wie wir oben bemerte ten, querft der herrichende Grundfat, allen Denjenigen, welche an Die Berkundigung von Jesus als dem Messigs ju glauben bezeugten, fogleich bie Taufe zu ertheilen. Und ba Gimon von feinen Gautelflinften, welche ohnehin hier feinen Eingang mehr finten tonnten, fest abließ, fo mar fein Grund vorhanden, weshalb man ihn hatte gurudweisen follen.

Es mußte bei ber Gemeinde zu Jerufalem großes Auffeben maden, gu horen, daß unter einer Bollerichaft, welche ale bem theofratifchen Stamm nicht angehörenb betrachtet murbe, bas Chriftenthum querft Cingang gewonnen. 3mar tounte bier fein folches Bebenten, wie bei ber Berbreitung bes Evangeliums unter ben Beiben flattfinben, infofern bie Samariter boch bie Beschneibung und bie Beobachtung bes mofaischen Gefeges im Gangen mit ben Juben gemein batten. Es tam noch hinzu, bag Chriftus felbft icon in ber Berfündigung unter ben Samaritenn bas Beispiel gegeben und dem Borurtheil wiber Dieselben entgegengewirft hatte. Aber boch war bie Spannung swischen ben Juden und ben Samaritern fo groß, bag man eine unter biefen fich bilbenbe Bemeinde wohl noch mit einigem Distrauen betrachten tonnte und von ber Art, wie bas Evangelium unter ihnen wirfte, fc überzeugen zu muffen glaubte, ehe man bie neuen Glaubigen ale driftliche Brader quertannte. Die Genbung ber beiben Apostel Petrus und Johannes nach Samaria mußte einen besondern Grund haben. Wollte man aus bem burch Diefe Apostel hervorgebrachten Erfolge auf ben 3med ihrer Sendung foliegen, als wenn die Geiftesgaben, welche burch feinen Diakonus mitgetheilt werben konnten, erft burch bie ergangende Birffamteit ber Apoftel vermittelt werben follten, fo murbe man von einer unberechtigten Borquefegung ausgeben, und ber Schluß von bem Erfolge auf Die Abficht ift, wie erhellt, immer ein fehr unficherer. Mit mehrerem Rechte werben wir annehmen fonnen, bag ein gewiffes Diftrauen Die Urfache biefer Sendung war. Dies Mißtrauen fann mun entweder Diejenigen, unter demen bier gewirkt morben, ober Den, welcher bier wirfte, getroffen haben. fann allerdings ') bas Lepte fattgefunden haben, eine Folge bes fich immer mehr entwidelnden Gegenfages zwischen ben Chriften von paläftinischer und von helleniftischer Abstammung und Bilbung, eine Spur bavon, bag bie alte Be-

<sup>1)</sup> Baş Baur, annimmt.

meinde ber hervortretenden freieren Dentweise ber hellenifti= fchen Berkundiger, wie eine folche aus bem Chriftenthum fich icon berauszubilben begann, nicht recht traute. größerer Sicherheit aber ift man aus bem Diftrauen gegen Die Nationalität ber Samariter biefe Genbung ju erflaren berechtigt. Es konnten auch beibe Grunde eines Diftrauens aufammengekommen fein, boch finden wir fur bas Erfte in ber Ergablung felbft feine Unfchliegungepunfte. Es erhellt auf alle Kalle, bag bie Art, wie bas Evangelium unter ben Samaritern Eingang gewonnen, ben beiben Aposteln als eine mangelhafte erscheinen mußte. 3mar murbe biet Jefus als ber Deffias anerkannt, wie in feinem Ramen Die Taufe ertheilt worden, aber Die Glaubigen mußten noch nichts vom beiligen Beifte: benn mas biefer fei, fonnte nur aus ber inneren Erfahrung verftanden werden und biefe mar ben Samaritern noch etwas Fremdes geblieben. Sie hatten bie Waffertaufe ohne bie Geistestaufe empfangen. Die Urfache hiervon lag in ber Art, wie fie jum Glauben getom= men maren: benn nach bem allgemeinen Entwidelungsgefes bes driftlichen Lebens find bie Birfungen bes Glaubens burch die Beschaffenheit beffelben und ift biefe wiederum burch bie Entstehungsweise bes Glaubens bebingt. Bei ben Gamaritern scheint ber lebenbige Glaube an ben Erlöfer noch gefehlt zu haben, wie es nicht bas in bem Bewußtsein ber Sunde begrundete Befuhl ber Erlöfungebeburftigfeit mar, bas zum Glauben fie geführt batte, ihr Glaube noch nicht aus bem rechten religibe-ethischen Erzeugungegrunde bervorgegangen ju fein icheint. Es war bei ihnen querft nur eine unbeffimmte und unflare Sehnsucht nach boberen neuen Offenbarungen gewesen, und biefe Sehnsucht murbe bann burch bie Taufdungefunfte bes Goeten Simon von ihrem mabren Riele noch mehr abgeleitet, burch bie ihr gegebene icheinbare Befriedigung noch mehr irre gemacht. Die Ueberlegenheit bes Philippus, bie fich in seinen Werken barftellte, batte fie nachher ihm mehr ju glauben, feinen Borten mehr Ber= trauen zu schenken bewogen. Es war alfo noch ein Glaube,

ber von finnlichen Ginbruden ausging, noch abhangig von ber Berfon Deffen, ben man fo große Dinge vollbringen gefeben batte. Bas Philippus ihnen verfündet und mas fie burch fein Glauben gebietenbes Anfehn als mahr anzuerfennen bewogen worben, blieb ihnen boch noch etwas Meu-Berliches. Der von ihm verfündete Chriftus mar ihnen nur noch ein außerlicher Begenftant bes Glaubens, noch nicht in ihr inneres Leben fibergegangen. Die Birfung bes beis ligen Beiftes mar ihnen nur noch etwas Frembes, mas fie in ben burch einen Underen vollbrachten Birfungen anftaunten, und fo fehlte ihnen noch ein eigenthamliches, felbftftandiges göttliches Leben. Gben baber fonnten fie noch nicht verfteben, mas ber beilige Beift fei. Allerdings mußten bemnach bie beiben Apoftel erfennen, bag mas Philippus bier gewirft hatte, erft ber Anfang mar und bag noch mehr geschehen mußte, um eine mabre driftliche Gemeinde bier zu grunben.

Die Apostelgeschichte giebt uns aber keinen vollftantigen Bericht von bem, mas fie ju biefem 3mede thaten, fie bezeichnet nur ben Schluß bes Gangen. Dhne Zweifel febten biefe Apostel burch Berkundigung und Gebet bas Berk bes Philippus fort. Und ba nach folder Borbereitung einft biefe Gläubigen versammelt waren, beteten bie Apoftel für fie, bag auch unter ihnen Chriftus fich verherrlichen moge burch folde Merfmale ber gottlichen Lebensmittheilung, wie unter ben übrigen Gläubigen, und fie verbanben bamit bas gewöhnliche Zeichen aller driftlichen Beibe, bas Symbol ber Sandauflegung. Es erfolgten nun abnliche Erfcheis nungen wie bei bem erften Pfingftfeste unter ber Gemeinde ju Berufalem, und biefe Bemeinbe murbe baburch als eine in gleichem Range ftebenbe driftliche Gemeinde beurkundet. Jener Simon aber mar naturlich nicht fabig, ben geiftigen Bufammenbang biefer Erscheinungen zu verfteben, fonbern er fab in Allem nur bie Wirfungen magischer Formeln und Berfihrungen, eine Magie, welche machtiger mar als bie ibm bekannte. Daber meinte er, bag bie Apoftel auch ibm

biefe magifche Rraft mittheilen fonnten, vermoge welcher alle Diejenigen, benen er handauflegung ertheile, mit gotte licher Rraft erfüllt werben murben, und er bot ihneu Belb bafür. Boll Abichen wies Petrus tiefen Antrag mit ftrafendem Ernfte gurud, jest erft ben Simon - ber fic bies ber an bie Gläubigen angeschloffen und erheuchelt batte, mas nicht in ibm mar - in feinem mahren Lichte erkennend. Die inbaltichweren Borte bes Petrus ftellen ben Berfundiger bes Evangeliums - ber fo nachbrudlich auf bas für Alles, was burch bas Chriftenthum mitgetheilt wird, nothwendige Erforderniß ber Gefinnung hinweiset im rechten Gegenfat gegen bie Magie bar, welche ben nothwendigen Bufammenbang bes Göttlichen und Uebernatürlichen mit ber Gefinnung verkennent, bas Göttliche und Ueberngtürliche felbft in ben Rreis bes Ratürlichen binabzieht, gottliche Rrafte fich aneignen zu konnen meint burch etwas Anderes als bas, mas ihnen in ber menschlichen Ras tur bas Bermandte und ber einzig mögliche Anschliegungs= puntt für biefelben ift '). Es waren bie Borte bes Petrus: "Kluch bir und bem Belbe, mit bem bu folden Frevel treibft. Täusche bich nicht, als ob du mit biefem Ginne Theil nehr men könneft an dem, was ben Gläubigen verheißen ift. Du haft nichts gemein mit biefer Sache 2); benn Gott, ber in

<sup>1)</sup> Den Dichtungen bes christlichen Alterthums, welche ben Apostet Petrus als ben Repräsentanten ber einsachen offenbarungsgläubigen, wie ben Simon als ben Repräsentanten ber magisch-theosophischen Richtung erscheinen laffen, liegt baher von bieser Seite eine große Wahrheit zum Grunde; aber sehr unterscheitet sich bie Erzählung der Apostelgeschichte burch bas Gepräge bes acht Geschichtlichen von allen jenen Dichtungen, und nur wer es in der Berschrenheit so weit gebracht hat, daß ihm ber Unterschied zwischen Dichtung und geschichtlicher Realischt ganz hingeschwunden ift, kann bies verseunen.

<sup>2) 3</sup>ch tann mit Denjenigen nicht übereinstimmen, welche Apostelgeschichte 8, 21 bas λόγος in ber Bebeutung bes hebraifchen 123 = ψίμα verfteben und welche meinen, baß Petrus zu bem Gimon nur bies fage: an biefet Sache, an jener hoheren Kraft, welche er erlangen wolle, ihrue er leium Theil empfangen. In biefer allgemeinen: Bebeutung.

daß Innere fieht, läßt sich nicht täuschen durch beuchlertsches Bekennung ift vor den Begennung ift vor den Mugen Gottes offendar. Mit aufrichtiger Buße über soide Schlechtheit bete also zu: Gott, daß es ihm gefallen möge, diesen frevolnden Sinn dir zu vergeden!" Da diese firasenden Werte: auf das Gemissen des Simon für den Augendlick großen Eindruff machten, aber einen solchen, der einen Menschen, wie en war, ihre zum Aberglauben, als zum Glauben führen konnte, sprach er: — nicht sewohl das Sindhafte seiner Gestnung füblend und bereuend, als vielzucht von Zuscht vor göntlichen Straden ergriffen. — zu den Appflelne fie sellt, möchten zum deren für ihn beten, daß ihn nichts von dem, mas sie ihm gedroht bätten, treffe.

Wie es mit solchen plöstichen finnlichen Ginbruden zu gehen pflegt, war biefer Einbrud boch zewiß nur ein vorübergehender; benn alle Spuren der Geschichte zeigen, daß Simon
bald wieder zu seinem früheren Treiben muß zurückerkehrt
fein. Gegen zehn bis zwanzig Jahre später erscheint in

tommt gwar offue, aber nicht bas bestimmtere dopog im nenen Teffamente por. Und mach biefer Auffaffung marte auch Betrus meniger fagen, ale ber Rufammenhang verlangt: benn nach bem Bufammenbange von B. 21 mit 20 und 22 will er nicht bloß bies fagen, baß Simon mit folder Gefinnung von ber Theilnahme an bicfer boberen Rraft, fonbern auch, bag er baburd von bem Gottesreiche felbft ausgeschloffen fei, fich Berbaumnig baburch gugiebe. Bir verfteben baber bas Bart Rayos in ber gemöhnlichen neutestamentlichen Bebeutung von ber gotte lichen Lebre, "biefe von und verfundigte Lebre," zugleich mitinbegriffen gunenfogenes alles basjenige, mas man burch bie Aneignung biefer Lebre ju empfangen herechtigt ift. Was Deper in feinem Commeniar . 6. 123 gegen biefe Auffassung fagt. - bag fie bem Bufammenbange. in welchem won ber Lebre gar nicht bie Rebe fei, wibenfreite - fann mich nicht übergengen. Denn in bem Ginne bes bier Rebenben laffen ad ja bie bier wirtfamen Rrafte, von ber Berbundigung bes Evangelinms und bem Glauben an baffelbe nicht trennen; und wie Gimpu berech bie Richtung feines Gemuthe fern war non bem Engugelium, mit bemielben burchaus in feiner Gemainfchaft, fteben fonnte: fo folate auch barque fcon van felbft, bag er an ber Jühigfrit, folche Wiefungen unter ben Menfchen bervarzebringen, feinen Theif nehmen funge.

ber Umgebung bes romifchen Procurators Felix von Palaftina ein Simon, welcher biefem Simon fo febr abalich ift, bag wir versucht werben muffen, beide für Gine Perfon gu batten 1). Auch jener foater auftretenbe Simon ericheint als ein gefinnungelofer Goet2), welchem Jeber, wie es auch mit beffen Lebensmandel beschaffen fein mochte, willtommen mar, wenn er nur feinen Borfpiegelungen glaubte, welcher fich mit gleicher Billfür über bie Achtung vor ben alten Religiondurfunden, wie über bie vor bem Gittengefete Er war ein Bertrauter bes lafterhaften romihinweasette. fchen Procurators Felix, und mußte alfo gewiß mit ben lafterhaften Reigungen beffelben in feinen Rampf gerathen fein; fonbern im Gegentheil wußte er feine Dagie auch benfelben bienftbar zu machen und ihn baburch noch mehr an fich zu feffeln, wie ein Beispiel beweiset. Der sittenlose Relix batte fich in Die Drufilla, Die Schwefter bes Ronigs Berobes Agrippa, Die Frau bes jum Judenthum übergetretenen Ronias Antrus von Emefa in Sprien verliebt. Simon ließ fich von bem Felir jum Wertzeuge feiner Luft gebrauchen. Er überrebete bie Drufilla, bag er ihr burch fein übermenfche liches Bermogen ein großes Glud verschaffen werbe, wenn fie ben Felir beirathete, und er mußte ihre Bewiffensbedens

<sup>1)</sup> Dagegen ift freilich die Berschiebenheit bes angeblichen Baterlanbes; benn ber Simon, ben wir hier meinen, bessen Josephus gebenkt, Archaeol. I. 20. c. 7. §. 2, war ein Jube und ftammte von ber Jusel Sprus; Simon Magus aber war nach ber Angabe bes Justinus M., ber selbst Samaria zum Baterlande hatte, ein geborner Samariter, bessen Geburtsort Gitthim er sogar zu nennen weiß. Doch bies giebt keinen entscheibenden Beweis: benn eine, wenngleich aus dem Lande, wo Simon M. ausgetreten war, herrührende, boch so viel spätere Usberikeserung konnte wohl täuschen. — Was, nachdem ich dies geschrieben hatte, gegen die Joentität der beiben Simon gesagt worden, ist immer nicht beweisend, wenngleich ich gern zugebe, daß — da ber Name Simon zu den gewöhnlicheren unter den Juden gehörte, da solche herumziehende Goeten auch damals nicht selten waren, und auch die Zwit sich nicht so genau anschließt — die Joentität gleichfalls etwas Ungewisses bleibt.

2) Mayov elvat annröuerov, sagt Josephus.

ten gegen die Ehe mit einem Peiden niederzuschlagen. Den Charakter dieses Simon erkennen wir auch wieder in der späteren, altorientalische, südische, samaritanische und hellenische Religionselemente mit einander vermischenden, theosophisch-goetischen Sekte der Simontaner, deren erster Reim von diesem Simon abzuleiten ist, wenngleich wir das ganze ausgedildete System dieser ohnehin aus verschiedenartigen Theilen bestehenden Sekte des zweiten Jahrhunderts ihm nicht beilegen dürfen.

Die beiben Apostel kehrten barauf wieber nach Jerusa= lem jurud, und ba ihnen bas Beispiel jener Stabt bie Empfanglichfeit ber Samariter für bie Berfundigung bes Evangeliums bewiesen hatte, benutten fie ihre Reife, um in ben Begenden von Samaria, burd welche ihr Weg fie führte, bas Evangelium überall ju verfündigen. Philippus aber feste feine Miffionereise weiter fort und murbe bas Bertjeug, ben erften Samen bes Evangeliums nach Aethiopien ju bringen (nach bem Reiche ber Kandace ju Merve), mas, fo weit unsere Renninig ber Geschichte geht 1), teine bebeutenbere Folgen batte. Aber wichtiger mar bies, bag er bas Evangelium in ben Stabten Palaftina's auf ber füblichen und ber nördlichen Rufte bes mittellanbischen Meeres verkandigte, bis er fich julest, mabricheinlich erft nach langerer Reit, ju Cafarea Stratonis nieberließ, wo er bei feiner Ankunft einen icon von einer anbern Seite ber gelegten Grund einer Bemeinbe vorfand und auf biefem weiter fortbaute.

<sup>1)</sup> Es fragt sich immer, ob nicht schon vor ber Misson bes Frumentius von einer andern Seite her und in einem andern Theile von Aethiopien ein Ansang zur Einführung des Chriftenthums gemacht wurde, ob picht Manches in den Lehren und Gebräuchen der heutigen abesssinischen Kirche, was durch das Journal Gobat's noch mehr in's Licht gesett worden, auf einen jüdisch-christlichen Ursprung hinweisen könnte. Wenn ich mich nicht irre, warf in neuerer Zeit schon der selige Rettig in den Studien und Krititen diese Frage auf. Bielleicht wird die Berbindung mit jener alten Kirche uns noch sehlende Quellen zur Beantwortung jener Frage verschaffen.

Bebeind bie Chriften fabifder Abfunft, welche burch fene Berfolgung von Jerufalem wertfieben motten, gwar auch in Sprien und ben angrangenben Begenben fut bie Ausbreitung bes Chriftenthums gu Wirfen baburch verans taft wurden, aber boch ihre Birtfamfeit auf Juden beforanten, fühlten bingegen bie Belleniften unter ibnen, wie Philippus und Andere, die von der Infel Coprus und ans Eprene herftammten, fich gebrungen, auch ben Beiben !), benen fie burch Sprache und Bilbung naber fanben, als es sonft bei ben Juben ber Fall war - gleichwie ben Ju- . ben, bas Evangelimm ju verfündigen; und fie verfuchten es feineswege, bie Beiben erft ju Juben ju machen, ebe fie Efriften wurden, foubern gaben ihnen ein von bem molais ichen Gefete unabhängiges Evangelium. Go mutte zuerft bon ihnen bas, mas ber erleuchtete Stephanus bem Princip nach erkannt hatte, bie 3vee, für welche er zum Theil als Martyrer geftorben mar, in Bollziehung gesetzt und verwirklicht. Wenn nun aber auf biefem Wege, unabhangig von ber Birksamteit bet Apostel in Jubaa und von ber Entwidelung bes Chriftenthums in jubifder Bilbungsform Gemeinden aus rein hellenischem Stoffe, welche von bem Judenthum fich gang loefagten, unter ben Beiben fich aes bildet batten, wenn fobann Paulus aufgetreten mare, biefe Richtung noch weiter auszubilben und noch mehr zu begrunben, fo hatte es baburch geschehen fonnen, bag bie alteren Apoftel ihren bieberigen Standpuntt im Begenfat gegen Diefe freiere Richtung besto fester und schroffer behaupteten; und fo mare burch bas Ueberwiegen bes menschlich = Eigen= thumlichen unter ben erften Berfundigern bes Evangeliums felbft ein fcharfer, nicht ausmaleichenber Begenfat entftanben, zwei einanber feinbfelig befampfenbe Partheien.

<sup>1)</sup> In ber Stelle Apofielgeschichte 11, 20 ift bie gewöhnliche Erfenet Ekknyrorac, als aus einem falfchen Gloffem entstanben, offenbar zu verwerfen und biejenige, nach welchet an heiben gebacht werbeit muß, als die unbezweiselt richtige anzuerfennen.

anbers hatte es gefcheben tonnen, wenn bie auffelmenben Begenfate gang fich felbft fiberlaffete, wie in fpateren Reftete, fich fo entwidelt batten, bag fie gulett elnanber gegenfellich ausschließen nrußten; und bie 3bee einer durch ihre bebere Ginheit alle menfchlichen Differengen überwiegenben allges meinen Rirde batte in viefem Ralle nie in ber Ericheinung verwirflicht werben tonnen. Aber biefer fibrende Ginfing. mit welchem bie felbfifichtigen und einfeitigen Richtungen ber menfchlichen Ratur bie Einheit bes gottlichen Berfes von Amfang an bedrohten, wurde abgewehrt burch bas Borterricen bes beiligen Geiftes, welcher bie menfchlichen Berfolebenheiten nicht bis zu folden Begenfugen fich entwickelt ließ, fonbern bie Ginheit in ber Dannichfaltigfeit am erhalten verniochte. Wir ertennen bie erziebende gotiliche Beisbeit, - welche ber freien Gelbftbatigfelt bes Menfchen Raum gebend, gerabe, wo es Roth that für bas Gebeiben bes götulichen Wertes, in bem rechten Zeitpunft ihre unmittelbarere Erleuchtung einwirten ju laffen weiß - wenk mir bemerken, bag, als bie Apoftel joner weiteren Entwides lung ihres driftlichen Bewußifeins für ihre Beruforfatigfeit bedurften und jener Mangel berfelben fehr nachtheilig batte werben tonnen, gerabe in biefem Beitpuntte burch ein mertwurdiges Bufammentreffen einer innern Offenbarung mit ber Berkettung außerlicher Umftanbe bie bieber feblende Ginficht ihnen mitgetheilt murbe. Bon bem Apoftel Detrud follte bied ausgeben.

Ehr wir vies aber weiter entwideln, muffen wir Rudficht nehmen auf bas, was von zweien verschiedenen Standpunteten gegen die Glaubwürdigkeit des Berichtes in der Apostelsgeschichte, dem wir hier folgen, und gegen die innere Wahrscheinlichkeit der ganzen Erzählung.) vorgetragen worden.

<sup>1)</sup> Bon Gfrörer in seinem Werfe "Die heilige Sage", erfte Abthl., S. 441 f. und bon Baur in seinem oft angeführten Worfe über Paulind. Beibe tamen hier, indem der erste von der Armahne ausgehe, bag bie Applielgeschichte aus zwei verschlebenen Theilen bestehe und ber erfte

Der Standpunkt, welchen Petrus späterhin im Berhältnisse zu dem Paulus und der paulinischen Berkündigung unter den heiben einnimmt, soll dagegen zeugen, daß er auf eine eigenthümliche, selbsiständige Beise zu einer der des Paulus verwandten Einsicht gelangt sei. Jenes Schwanken bei Petrus, wie es sich bei dem Zusammentressen mit Paulus in Antiochia zu erkennen giebt, würde sich so — meint man — nicht erklären lassen. Nur dann werde Alles klar, wenn man voraussetz, daß Petrus nur von außen her im Streit mit seinem eigenthümlichen Standpunkte und der Denkweise, welche sich von selbst bei ihm gebildet hatte, durch die perssonliche Ueberlegenheit des Paulus und die unverleugbaren Thatsachen der Wirksamkeit desselben dazu genöthigt wurde, eine selbstständige Entwickelung des Christenthums unter den Heiden anzuerkennen.

Aber ift es benn mirflich mahrscheinlich, bag Manner, bie gang befangen waren in ber Dentweise, welche bie Theilnahme am meffianischen Seil von ber Beobachtung bes mosaischen Gefetes abhangig machte, ohne alle andere Bermittelung burch bie Beiftedüberlegenheit eines Anderen, ber vermige bes Gegenfates zwischen feinem Standpunkte und bem ihrigen besto weniger auf fie einzuwirken fabig fein mußte, ober burch bie Unführung von Thatfachen, welche von ber gleichen Birfung bes Glaubens unter Beiben und Juben zeugten, zu einer folchen, bem gangen Guftem ihrer tiefgewurzelten Dentweise wiberftreitenden Anerkennung fich to leicht follten baben bewegen laffen? Wir miffen ja, wie ichwer verjährte Borurtheile burch die Berufung auf Thatsachen von außen ber fich überwinden laffen, wie fehr bie Menschen geneigt find, alle Thatsachen, welche gegen ihre Borurtheile zeugen fonnen, wegzuerflaren ober gu Gunften berselben fich gurechtzulegen. Und follte ein Mann von ber

Theil von einem Petriner herrühre, und Baur von der Annahme, bag bas Ganze von bem ichon bezeichneten henotischen ober conciliatorischen Juteresse befeelt werbe, zu ähnlichen Ergebuissen.

fernhaften Perfonlichteit bes Petrus wohl bagu geeignet gewefen fein, fich - ohne allen vermittelnben Anschließunges punkt in feinem eigenen Entwidelungsgang von innen beraus - burch eine Ginwirtung, bie nur von außen ber erfolgte, von feinen bisherigen Grundfagen abbringen gu laffen? Beit natürlicher wird fich bies erflaren, wenn wir bie Borbereitung für eine folche Anerkennung von Seiten bes Detrus in ben Bermittelungen feines eigenen Entwidelungs ganges, wie biefer von innen heraus erfolgte, nachweisen tonnen. Der erfte Unschliegungspunft lag in bem Befen ber von Chriftus verfundeten Bahrheit und in feinen gu einem folden Berftanbniffe führenden Borten. Benn wir nun bies einmal vorausseten muffen, wird es fich ertlaren, wie eine aus bem eignen driftlichen Bewußtsein bes Petrus bervorgehende Entwidelung ihn allmälig zu jener Anerfens nung vorbereiten fonnte. Diefe Entwidelung von innen beraus tonnte nun aber auch burch außerliche Thatfachen unterftust werben, welche leicht bingufommen fonnten, wenn ichon vor bem Auftreten bes Paulus irgendwie bie Berfunbigung bes Evangeliums mit ben Beiben in Berührung trat und es fich bann ju erfennen geben mußte, bag auch bier Die Gemuther ber Menfchen bemfelben entgegenkamen und fich öffneten. Ratürlich aber wird ber vollkommene Durche bruch des driftlichen Bahrheitsbewußteins nicht ohne innere Rampfe haben erfolgen fonnen. Ueberall werben wir in bem Entwidelungsproceffe bes Chriftenthums ein Aufammenwirfen bes Uebernaturlichen und bes Raturlichen, bes Gotte lichen und bes Menschlichen ju erwarten im Boraus geneigt fein. Und wenn wir nun eine Ueberlieferung, welche allen biefen Momenten entfpricht, finden, werden wir bier bas innere Geprage bes Naturgemagen und Babren nicht verfennen tonnen. Ibee und Geschichte werben mit einander in Ginflang fieben. Ferner nimmt Petrus offenbar eine vermittelnte Stellung zwischen Jafobus und Paulus ein, und biesem vermittelnden Standpunkt wird alfo auch fein Entwidelungsgang entfprechen muffen.

Wenn wir genauer zusehen, steht bas, was Paulus selbst in bem zweiten Rapitel bes Briefes an bie Galater über sein Berhältniß zu Petrus und bessen Berhältniß zu bem Judensthum sagt, mit dieser Auffassung keineswegs in Biderspruch, sondern kimmt vielmehr ganz damit zusammen. Erwägen wir das ganze Gewicht bessen, was Paulus dort sagt, so werden wir von selbst dazu geführt, einen solchen Entwickslungsgang des Petrus, wie den vorhin bezeichneten, vorauszuseten.

Als Petrus burch ben Ginfluß ber Jubenchriften ju Untiodig fich bewegen ließ, von bem freien Bertebr mit ben Beibendriften abzusteben, bielt Paulus es nicht für nötbig, ibn von ben feiner Dandlungsweife entgegengefesten Bahrbeiten erft zu überzeugen, sondern er fest bie theoretische Uebereinstimmung mit ibm voraus und beschulbigt ibn nut eines Biberfpruche zwifchen feinen Grunbfagen und feiner bermaligen Sanbelnsweise. Er tonnte fich nicht ftarfer ausbruden, um ju bezeichnen, wie frei in Beziehung auf bas mosaische Gefet Petrus bisber gehandelt batte. 2. 14: "Wenn bu, ber bu ein Jube bift, nach beibnischem und nicht nach indischem Brauche lebft, wie zwingft bu benn bie Beiben, jubifch ju leben?" Es erhellt boch aus biefen Borten bes Paulus felbft, bag Detrus bie Uebergeugung, baß bas Beil nicht von ber Beobachtung bes Befenes abs bange, burch feine Sandlungen ausgesprachen, bag er fein Bebenten getragen batte, mit ben Seiden wie ein Beibe gu verkehren, wie Paulus auch B. 16 von feinem Standpunite und bem bes Petrus als einem gemeinschaftlichen fagt: überzeugt, bag man burch Berte bes Gefetes nicht gerechtfertigt werben fonne, hatten fie in bem Glauben an Chriftus ihre Rechtfertigung gesucht. Er macht es ihm gum Borwurf B. 18, bag er, mas er felbit aufgelofet babe, mieberberftellen wolle, was fich nur auf bie Losfagung von bem mofaischen Befete, welche in ber fruberen Sanbelnsmeise bes Petrus enthalten mar, beziehen fann. Es wird alfo bier ein folder Umschwung in ber Denfweise bes Petrus vorausgesett, ber

gewis aus dem Einsuffe eines Anderen allein sich nicht hinlänglich erklären läßt. Wenn hier Alles von dem Einflusse des Paulus allein ausgegangen wäre, mürden wir nicht eine dara uf hinweisende Spur irgendwa in den paulinischen Briefen zu sinden erwarten müssen? Hätte nicht Paulus, wo er sich darauf beruft, daß er nicht erst van den älteren Apostein in Palästina die evangelische Wahrbeit zu lernen brauche, daß er von Anfang an in der Berkindigung des Evangeliums selbstständig versahren sei, die natürlichste Beranlassung gehaht, dies geltend zu machen, daß Petrus erst durch ihn das wahre Wesen des Evangeliums im Berhältnisse zu dem mosaischen Gesetze keunen gelernt und den von ihm zuerst ausgesprochenen Grundsähen als den einzig rechten zuerst selbst habe huldigen müssen?

Die Erzählung ber Apostelgeschichte giebt uns nun hier für ben religibsen Entwidelungsgang, bes Apostels Petrus bie rechte Vermittelung, welche zu suchen mir durch die Sache selbst gebrungen werden. Diese Erzählung ist in der That eine aus dem Leben gegriffene und trägt alle Elemente in sich, aus denen eine naturgemäße, anschauliche Darstellung sich bilden läßt, wenngleich der Verfasser selbst nicht bemüht ist, eine solche zu geben 1). Es kann keine willkürliche Ge-

<sup>1)</sup> Daß die Annahme einer mythischen Bibung hier nicht fratthaben konne, hat auch Baur anerkannt. Er will hier eine absichtliche Dichtung zu bem applogetisch-conciliatorischen Zweit, welcher der ganzen Apolitigeschichte zu Grunde liege, erkennen. Aber wie wir überall in dem einfachen Charakter bieses Buchs keinen Grund und Anschließungspunkt für die Beschuldigung einer solchen durch das Ganze sich hindurchziehenden fraus pia finden konnen, so meinen wir, daß auch wer hier die Geschichtserzählung mit unbesangenem Blide betrachtet, gegen die unnatürliche, verkünstelte Auffassung Baur's sich wird austehnen müssen. Die dem Petrus widersahrene Bision, welche auf die Berechtigung der heiben zur Theilnahme an dem messianischen Reiche sich bezieht, soll der dem Paulus zu Theil gewordenem Ersteinung Christi als Beglaubigung für seine Berusung zum Apostel ber heiben nachgebildet sein (s. G. 78) und die Legitimation dafür euthalten. Golche Dinge lassen sich wohl dichten, wenn man einmel nach

ididismaderei genannt werben, wenn wir biefelbe: Operas tion anwenden, von welcher ber Geschichtschreiber überall Gebrauch machen muß, wo er nach einem nicht alle Pomente, bie jum vollftanbigen Berftanbniffe ber Thatfachen geboren, entwidelnden Bericht eine anschauliche Auffaffung ber Geschichte fich zu bilben bat. Nothwendig muß er ba Manches ergangen, mas in bem vorliegenden Bericht nicht buchftablich enthalten ift, worauf aber bie gegebenen Buge, wenn wir nach ben Gefeten ber Analogie Alles ju Ginem Bilbe vereinigen wollen, uns hinweisen. In bem Bericht ber Apostelgeschichte berricht bas Interesse vor, bas Uebernatürlich-Göttliche ber Sache bervorzubeben, und bas ift bier bie Eine zur bistorischen Bahrheit geborenbe Geite; bie natürlichen Umftanbe und ben naturlichen pragmatischen Rus fammenhang, worauf ber Erzähler feine Aufmerkfamteit nicht richtete, muffen wir une nach ben in bem Berichte felbft gegebenen Mertmalen zu erganzen fuchen.

Der einmal gegebene Anftoß zur weiteren Berbreitung bes Evangeliums außerhalb ber Gränzen von Judaa konntenicht fiill stehen. So sinden wir gegen Besten hin an der Rüse bes mittelländischen Meeres gegründete Gemeinden, über beren Ursprung wir keine bestimmte Nachricht haben. Es kann sein, daß der glüdliche Erfolg unter den Samaritern für die beiden Apostel oder für den thätigen Petrus allein die Beranlassung war, die Missionswirksamkeit weiter auszudehnen. Es kann auch sein, daß die durch die Bersfolgung gegen den Stephanus veranlaste Versprengung der Gläubigen die Gründung bieser Gemeinden herbeigeführt hatte. Wie es damit sich auch verhalten möge, so ist es

einer willturlichen Boranssepung ben vorliegenden Stoff umbilden will, ober einmal nicht anders tann, als burch die Brille, die man fich felbft gemacht hat, Alles zu betrachten, ben Wieberschein seiner hirngespinfte in Allem zu sehen. Aber wer nicht an der Krantheit berselben Gespensterseherei leibet, wird gewiß in biefer gangen Erzählung auch nicht das Geringfte finden, was zu einer solchen Bergleichung berechtigen konnte.

naturlich, bag ba bie Apoftel zuerft bie natftrlichen Stammhafter ber gangen Rirche maren, in ber Urgemeinde Alles unter ihrer Leitung ftand, nach biefer Analogie auch bie außerhalb neugegrundeten Gemeinden unter ihrer leitenden Aufficht fanden. Und vermoge ber bem Petrus besonders eigenthamlichen, von Chriftus felbft anerkannten und in Unfpruch genommenen Gabe ber Rirchenleitung mußte ibm baber befonders bas Geschäft, bie jungen Gemeinben ju beauffichtigen, übertragen werben. Go führte ihn eine folche Bifitationereife ju ben im Beften an ber Rufte bes mittellanbifchen Meeres gegrundeten Gemeinden 1). Er war nur noch unter Juben zu wirten gewohnt; boch hatte er ja fcon unter einem nicht jum theofratifchen Stamme gehörigen Bolfe, ben Samaritern, bie burch ben Glauben an Jesus von Ras gareth als ben Deffias vermittelten Birfungen bes beili= gen Beiftes mahrgenommen. Schon mochte er von ber Bertunbigung bes Evangeliums unter ben beiben burch verfprengte Belleniften, von ber Empfanglichfeit, welche fie in ben Gemuthern ber Beiben fanben, gebort, vielleicht auch felbft bei feiner Birtfamteit unter ben in ber Ditte ber Beibenwelt lebenben Juben Gelegenheit gehabt haben, Spus ren ber Schnfucht ju bemerten, mit ber Manche aus ber= felben ber Berfündigung entgegentamen. Und bas, mas er bier geschehen fab, tonnte ihn an Manches, mas Chriftus

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 9, 31 ff. Die Behauptung Baur's S. 40, baß bies geschehen sei, um ben burch bie hellenisten verbreiteten freieren Grundsagen entgegenzuwirken, können wir nicht als eine gehörig berechtigte betrachten, ba keine Spur in ber Erzählung selbst barauf hinweiset. Auch folgt baraus, baß hier nicht von ber Handussegung und ber Mittheilung bes belligen Geistes die Rebe ift, keineswegs, daß bies also auch bei ber Birklamken ber Apostel unter ben Samaritern etwas Unbistorisches sei. Benngleich beibe Reisen unter den Samaritern etwas Unbistorisches sei. Benngleich beibe Reisen unter den allgemeine Kategorie einer Bistationsreise zusammengehören, so wird boch baburch bas Berschiedene, eine burch die verschiedene Art der Menschen, dort Samariter, hier zerstreute Juden, unter denen schon ein Grund der Kirche gelegt worden, bebingte Berschiedenheit des Zweds und der Birtungsweise nicht aufgehoben

feibst in seinen Reben angebentet hatte, erinnern. So konnte vas Andrechen eines neuen Lichts in seiner Seele sich vorsbereiten; aber dies konnte nicht mit einem Male siegreich durchdringen. Es mußte in seiner Seele ein Kampf entssehen zwischen den hervorleuchtenden Strahlen des neuen Lichts und dem Dunsttreise der aus früherer Zeit fortwirzenden Denkweise. Hier traf nun ein von außen het an ihn gelangender göttlicher Auf mit dem, was in seinem Innern vorging, zusammen.

Wie unter den heiden damals manche eblere Mensichen, zerfüllen mit dem alten Bolfoglauben, mit des wußter oder undewußter Sehnsucht nach einer göttlichen Offenbarung verlangten, welche ihnen eine über den Streit menschlicher Meinungen erhabene Zuversicht der religiösen Ueberzeugung geben könnte 1), so erkennen wir in dem Censturio Cornelius einen Repräsentanten dieser Bessern unter den heiden, ein geschichtliches Bild aus dem Leben, keine mythische Person. Er gehörte zu der römischen Tohorte, welche bie Besatung der acht Meilen von Joppe entsernten Kissenstiede Kesatung der acht Meilen von Joppe entsernten Kustenstädt Casarea Stratonis ausmachte. Derselbe scheintzurft, wie manthe unter jenen von einem religiösen Bedürfsnisse erfüllten und Bahrheit suchenden heiden, sich von der polyspristischen Bolforeligion zur Verehrung Jehovah's im Indenthum hingewandt zu haben und so zu einem thristischen

Standpunft; ber für ibn eine Brude jum Chriftenthum bilben fonnte, gelangt ju fein. Da er mit feiner gangen Familie fich gur Berehrung Jehonah's bekannte, feine Theilnahme an bem ber Berehrung beffelben geweibten Bolle burch feine Boblthatigfeiterweifungen bezeugte und die gewöhnlichen Betftunden mit ben Juben beobachtete, fo läßt fich faum baran zweifeln, bag er ju ber Rlaffe ber Profelyten bes Thors geborte. Und es tann bas Begentheil von biefer Unnahme feineswegs baraus geschloffen merben, baß Peirus und bie ftrengeren Bubendriften boch ben Cornelius ale einen Uureinen betrachten tounten und ibn in mander binficht mit ben Beiben in Gine Rlaffe festen. Denn ben Profelyien bes Thors war es war erlaubt, bem Smagogenrultus beizuwohnen, - mas ja auch ein Mittel war, fie felbft nach und nach ber vollftanbigen Annahme bes Judenthums naber ju bringen; aber boch festen bie frengeren, ben pharifaifden Saumgen ergebenen Suben alle Unbefdnittenen in die Eine Plaffe ber Unreinen und fie mieben bas Bufammenleben und Effen mit Solchen als etwas Berunreinigendes. Obne bies vorausufeben, murbe bas. mas nachber zwischen ben ftrengeren, pharifaifch gefinnten Aubendriften und ben Beidenchriften, welche theile Profelitten bes Thors gewesen waren, theils boch auf jeben Fall benfelben gleich genchtet werben mußten, vorging, burchaus rathfelhaft erscheinen.

Die Proselyten bes Thors, welche die allgemeine Grundslage bes Theismus aus bem Judenthum entlehnten, diesien aber von dem Fleisch und Blut, wodurch er zu etwas Lebendigem gemacht wurde, trennten, fanden daher hier nicht genug für ihr religiöses Bedürfniß. Sie wurden aber eben dadurch zum Suchen und Forschen angeregt. Damit konnte sich die Messiaserwartung, die von den Juden leicht zu ihnen überging, verbinden, und diese mußte eine dem Standspunkte und Geiste ihres Suthens enesprechende Gestalt bei ihnen annehmen, die sinnliche, politische Hülle konnte hier leichter abgestreift werden. Run mußte ein Mann von einer

folden religibjen Beiftesrichtung und Stimmung, wie Cornellus, aufmertfam werben, wenn er borte, bag ber Deffias, von bem er neues gottliches Licht erwartete, erschienen fein follte, wenn er von bem Umfichgreifen ber neuen Berfündigungen, von ben großen Berten bes Betrus borte: benn bag ein folder Ruf von bem ber, was in ber Umge= gend gefchab, ju ibm gelangte, werben wir vorauszusegen wohl berechtigt fein. Es wird bier anzuwenden fein, was wir über bie Benutung ber Berichte in ber Apostelgeschichte ale geschichtlicher Urfunden vorbin bemerkt haben. Und mas insbesondere Die Art betrifft, wie Cornelius ben Petrus aufjufuchen veranlaßt worben, fo tann boch bie urfprungliche Quelle, aus welcher jede andere Erzähfung allein abgeleitet fein tonnte und zu welcher jebe andere zurückführt, nur feine eigene Ausfage über bas ibm Wiberfahrene gewesen fein. Run aber fo gewiß er fetbft am Beften zeugen tonnte von bem, was er felbft an fich und in fich erfahren batte, in fo weit es Gegenstand, feiner eigenen Erfahrung mar, fo wenig konnen wir fein Zeugniß fur ein untrügliches halten in Beziehung auf bas Objektive, bas biefer Erfahrung gu Grunde liegt. Wir fonnen bier bei ihm bie bagu gehörige Gemuthsftimmung und Richtung ber Reflexion, um bas Dbjettive vom Subjettiven unterscheiben ju fonnen, nicht Bie er fich gebrungen fühlte, zeugte er von vorausseten. bem Göttlichen, von bem feine Seele erfullt mar, ohne baß er auf bie Umftanbe, burch welche bie gottlichen Thatfachen vorbereitet worden, den Busammenhang bes Uebernatsirlichen und Natürlichen feine Aufmertfamteit richten, Alles ju einem Bangen verbinden gefonnt batte. Bon biefem Gefichtspuntte muffen wir die Aussage bes Cornelius über bas, mas mit ihm felbft geschehen mar, betrachten, um burch Bergleichung mit ben vorliegenben geschichtlichen Umftanben und Bebingungen Alles recht ju verfteben. Wir find alfo veranlaßt und berechtigt, manche Umftanbe - welche wir in ber - fragmentarischen Erzählung, wenngleich nicht ausbrücklich erwahnt, boch ale Boraussehung angebeutet finden - ju

ergänzen, nicht um bas Göttliche in der Sache zu vers dunkeln, sondern um die in der Art, wie die Menschen zur Theilnahme an der Erlösung geführt werden, in dem Zusammenhange des Göttlichen und Natürlichen, in dem harmonischen Berhältniß zwischen Gnade und Natur sich offensbarende mannichsaltige Weisheit Gottes, Ephei. 3, 10, zu verherrlichen. In dem Bilbe, das wir uns durch diese Zusammenschauung schaffen, mögen nicht alle einzelnen Züge gleiche Gewisheit haben. Sicher bleibt uns die Totalanschauung, die wir uns durch keine sophistisch zersepende, willskriiche Kritis werden nehmen lassen.

Cornelius hatte fich einige Tage jum Gebet und Raften ausgesett; wie Gebet und Faften bon ben Juben und von ben erften Chriften hanfig mit einander verbunden zu werben pflegte, bas Faften als Mittel, um bie Ceele burch Entfinnlichung für bie ungeftorte Beschäftigung mit gottlichen Dingen befto fabiger ju machen, ober bas einftweilige Burudtreten ber leiblichen Bedurfniffe bie naturliche Folge bes in Anbacht Berfuntenfeins. Dies pflegte ju geschehen, wenn man im Befühle einer bringenden innern ober außern Noth Guife und Erleuchtung bei Gott fuchte. Bir fonnen alfo voraussegen, bag etwas Nebnliches bei bem Cornelius ftattfand, und es fragt fich nun, was ihn fo bekummert Mus ber gangen Ergablung feben mir, bag eine bem Bergen Frieden und Rube verleihende religiofe Babrbeit bas Biel feiner beißen Sehnsucht mar. Daber wirb es bas Bahricheinlichfte, baß er barüber mit inbrunftigem Gebete bie Erleuchtung Gottes zu erhalten suchte. Und mas veran lagte ibn, gerabe jest bies ju suchen? Es geht aus ben Worten bes Engels an Cornelius feineswegs hervor, bag biefem ber Apoftel Petrus noch gang unbefannt war. Petrus selbft scheint in seiner Rebe vor ber Familie bes Cornelius Apostelgefch. 10, 37 vorauszuseten, bag fie von ber Lehre Chrifti ichon gehört hatten. Wir burfen nach bem früher Bemertien vorausseten, bag icon bas Chriftenthum und wohl auch beffen Berfundiger Petrus feine Aufmerklamteit

auf sich gezogen hatte. Da er nun höchst wahrscheinlich sehr verschiedenartige Urtheile über ras Christenthum hörte, von vielen eifrigen Juden durchaus verdammende Urtheile, von Andern dagegen solche, welche ihn erwarten ließen, daß die neue Lehre ihm endlich geben werde, was er längst mit heiser Sehnsucht gesucht hatte, so entstand daher natürlich ein Kampf in seiner Seele, und dieser trieb ihn, im Gebete bei Gott Erleuchtung, eine Antwort auf die Frage, welche sein Derz am Angelegentlichsten beschäftigte, zu suchen. Es war der vierte Tag'), seitdem Cornelius sich in dieser Richtung bes Gemüths befand, als er um drei Uhr Nachmittags, einer der gewöhnlichen südsschen Gebetöstunden, mit indrünstigem Gebete Gott anrief und durch eine Stimme vom himmel die Antwort auf sein Gebet erhielt. Was die Erscheinung des

<sup>1)</sup> Es fommt hier auf die richtige Erflarung ber Borte Apoftelgefchichte 10, 30 an. Manche baben biefe Borte fo erffarts von bem vierten Tage ber - por vier Tagen fastete ich bis zu biefer Stunbe. (nämlich ber neunten, in welcher er bies gerabe fprach,) und bann wurde alfo nur ein Kafttag bes Cornelius angenommen werben muffen, in beffen neunter Stunde bies gefchehen mare. Dies fimmt allerbings mit ber Reitberechnung febr gut überein. Aber bie Bebentung bes and ift boch mehr bafür, bie Stelle fo aufzufaffen: Bon bem vierten Tage ber faftete ich bis ju ber neunten Stunde, in ber bies gefchab. Ruinol's Einwendung gegen biefe Erflarung ift nicht treffenb; benn aus ber Art, wie Cornelius fich ausbrudt, wurde boch von felbft bervorgeben, bag bie Erfcheinung ibm wiberfahren in ber neunten Stunbe bes vierten Raftigges. Dun fann bie Stelle noch verfchieben verftanben merben: antweber fo, bag Cornelius vier Tage hindurch immer bis brei Uhr gu faften pflegte, ober, bag er überhaupt feit vier Tagen ein allgemeines Raffen bis jur neunten Stunde bes vierten Tages, ba bies gefcab, ju beobachten pflegte. Beldes gaften man abet nach bem jubifch - driftliden Sprachgebrauche nicht von einer ganglichen Enthaltung von allen Rabrungemitteln ju verfteben braucht. Auch mit Deper's Erffarung, wie ich fie verfiebe, taun ich nicht übereinftimmen, bag Cornelius fagen wollte: er fafte jest feit vier Tagen, und an jenem vierten Tage, rudmarts gerechnet, alfo an bem Tage, an welchem er bas Kaften angefangen, um brei Uhr, fei bies vorgefallen. Satte bies gefagt werben foften, fo batte eint B. 30 fteben und auch bas Rachfolgenbe anbers lauten müffen.

Engele betrifft, fo tann biefe ale objettive Thatfache angefeben werben. Die Geele gehört ja ihrem Befen nach einer boberen als ber finnlichen und zeitlichen Welterbnung an, und nur eine eben fo befchrantte als anmagende Bernunft fann bie Möglichkeit einer Mittheilung ber boberen Geifterwelt an bie biefer verwandte und berfelben ihrem Befen nach angeborenbe Seele leugnen. Die beilige Schrift lebtt, baß folche einzelne, gerftrente Mittheilungen aus einer boberen Beiftetwelt an bie Menfcheit ftattfanben, bie ber Mittel puntt von allen Mittheilungen bes Simmels an die Erbe, Die gottliche Lebensquelle felbft, in ber Menfcheit erfchien und baburch für immer bie Gemeinschaft gwischen Simmel und Erbe bergestellt mar, 3ob. 1, 51. Bir brauchen barum feine sinnliche Erscheinung anzunehnten; benn wir wiffen ja nicht, ob nicht ein boberer Geift bem in ber Ginnenwelt lebenben Denfchen burch eine Ginwirfung auf ben innern Ginn fich mittbeilen fann, fo bag biefe Mittbeilung nur unter ber form einer finnlichen Bahrnehmung fich bemfelben barftellt. Indes ift boch Cornelius felbst ber einzige Beuge für bie objektive Realitat ber Engelerscheinung, und er tann nur als sicherer Zeuge von bemienigen gelten, was er mahrgunehmen glaubte. An bie Unbacht bes Betenben fonnte fich naturgemäß anfchließen eine burch ben Ginfluß bes gottlichen Geiftes gefteigerte Gematheerbebung, in ber bie innere Mittheilung beffelben an bas bobere Gelbftbewust: fein unter ber Form einer Biffon fich ihm barftellte 1). Wenngleich in ben Worten bes Engels "bein Gebet und Almofen find emporgeftiegen por bas Angeficht Gottes, fo bag Gott berfelben gebachte" ber Ausbrud ein anthropopathischer ift und berfelbe an die bamalige jubifche religiofe Sprachweise fich anschließt, so bezieht fich bies boch nur auf bie Form bes Musbrude, es ift Göttliches in menfchlicher Form. Es wird beburch nut ber burchaus gotteswurdige Gebanke begeichnet,

<sup>1)</sup> Das Wort ögena 10, 3 fann hier nicht enticheibend fein, ba bies fowohl von einer erftaufichen Wison, als auch von einer Erfdrimung als abjetiber Thaifache gedrauft wetben tann.

bag bas Streben ber frommen Sehnfucht bei Cornelius welches fich burch Mues, was in feinen Rraften ftanb, Gebet und Werke ber Liebe gegen bie Berehrer Jehovah's bemabrie - von ber jeden Reim bes Guten pflegenben gottlichen Baterliebe nicht unbeachtet geblieben fei, bag Gott bas Gebet feines Berlangens nach himmlifcher Wahrheit erbort babe und ibm in ber Perfon bes Petrus ben Lebrer biefer Babrbeit fende. Aus ber gangen Form ber Ergablung icheint hervorzugeben, bog Cornelius Die Bezeichnung ber Bohnung bes Petrus nicht als etwas auf natürlichem Bege Gehortes, fonbern burch übernatürliche Mittheilung ibm befannt Geworbenes betrachtete. Run ift es freitich moglich, bag er biefe Bezeichnung ichon von Anbern in bem gewöhnlichen Bebensvertehr erfahren batte, bag fie aber, weil er nicht weiter barauf geachtet batte, ihm wieber aus bem Gebachtniß entfallen war und nun in biefem erhöhten Gemuthezuftande bas ichon Bergeffene in ihm wieber gum Bewuftsein hervorgerufen murbe, ohne bag er bes natürliden Busammenhangs noch eingebent war. Inbeg ift bies boch immer nur etwas Mögliches, und wir find burch nichts berechtigt, es als etwas nothwendiges ju fegen. Es bleibt auch ebenfowohl bie Möglichkeit, baß ihm bies Merkmal auf übernatürliche Beife mitgetheilt murbe.

Sobalv Cornelius diese ihm so wichtige und erfreuliche Gewißheit erhalten hatte, sandte er zwei seiner Sklaven und einen Soldaten seiner Umgebung, der auch zu den Proselyten des Thors gehörte, den ersehnten Lehrer göttlicher Wahrsbeit zu ihm zu rufen. Run aber würde diese göttliche Kügung ihren Zwed doch nicht erreicht haben, Petrus würde der Aufforderung des Cornelius nicht ohne Bedenken gefolgt sein, wenn er nicht gerade in demselben Zeitpunkt durch die innere Erleuchtung des göttlichen Geistes dazu wäre vordereitet worden, diesen äußeren Rus Gottes als solchen zu erkennen und recht zu verstehen. In dem Zusammentressen merkwürdiger Umstände, welche gerade so zusammentressen mußten, um dieses für die Entwickelungsgeschichte des Chris

ftenthums wichtige Ereignis herbeizuführen, offenbart sich unleugbar bie leitenbe Beisheit ber ewigen Liebe.

Es war am andern Tage gegen zwölf Uhr, als Petrus auf bas (nach orientalischer Bauart flache) Dach des Haufes, in dem er zu Joppe seine Wohnung genommen, sich zurückzog, um. daselbst sein Mittagsgebet zu verrichten. Wir können leicht denken, daß das Gebet des Mannes, den die Berkündigung des Evangeliums in dieser Gegend damels so eifrig beschäftigte, auf diese große Sache — die Ausbreitung des Reiches Christi — sich besonders bezog. Und hier mochte nun, während neue Aussichten sich ihm aufihaten, sener Rampf entgegengesetzter Standpunkte, von dem wir schon gesprochen haben, in seiner Seele hervordrechen. Ein gotte liches Licht mußte hier die Entscheidung geben.

Bahrend ihn dies im Gebete beschäftigte, machte die nies bere Natur ihr Recht bei ihm geltend. Er ftand auf zum Mittagsmahle, das aber erst bereitet werden mußte. Unters bessen rissen ihn die Betrachtungen, die ihn im Gebete besschäftigt hatten, wieder fort; zwei Richtungen seiner Natur kamen zusammen, das höhere Bedürsniß seines Geistes, die Macht des Göttlichen, welches benselben überwältigte., und die Wacht des sinnlichen Bedürsnisses über seine niedere Natur. Auf diese Beise geschah es, daß das Göttliche!) und das Natürliche sich in einander mischten; nicht so, daß das Göttliche dadurch getrübt worden wäre, sondern so, daß das selbe den Biederschein des Natürlichen als Bild oder hülle für die zu offenbarende Bahrheit sich aneignete. Das göttsliche Licht, welches — den Dunstlreis überlieferter Borkels

<sup>1)</sup> Es if zu bemerten, was Plutard von einer solden Erscheinung bes höheren Lebens sagt: ,, Ως of δίνοι τῶν ἄμα χύχλφ χαταγεφομένων σωμάτων οὐκ ἐπικρατοῦσι βεβαίως, ἀλλὰ χύχλφ μέν ὑπ' ἀνάγκης φεφομένων, κάτω δὲ φύσει ὁεπόντων, γίνειαι τις ἐξ ἀμφοῖν ταφαχώδης και παφάφοφος ἐλιγμὸς, οῦτως ὁ καλούμενος ἐνθουσιασμὸς ἔοικε μίξις είναι χινήσεων δυοῖν, τὴν μὲν ὡς πέπονθε τῆς ψυχῆς ἄμα, τὴν δὲ ὡς πέφυκε χινουμένης. Plutarch. de Pythiae oraculis e. 21.

lungen burchbrechent - in feinem Boifte aufgeben wollte, offenbarte fich in bem Spiegel ber finnlichen Bilber, bie aus bem augenblidlichen Buftande feiner finnlichen Datur bervorgingen. Bon feinen göttlichen Betrachtungen bingenommen. fich felbft vergeffend in bem Göttlichen, fab Potrud ben himmel fich öffnen und aus bemfelben ein Behaltnis in ber Geftalt eines großen, vieredigen, mit feinen vier Bipfeln, melde ben vier Dimmelogegenden entsprachen, am himmel angebunbonen Tuches 1) auf bie Erbe fich nieberlaffen. In biefem Befage fab er Bogel, vierfüßige Thiere, geniegbare Infetten von mannichfachen Arten, und eine Stimme vom himmel forberte ibn auf, eines ober bas andere tiefer Thiere au fchlachten und es fich gur Speife bereiten gu laffen. Aber gegen biefe Aufforderung ftraubte fich bie jubifche Dentweise, reine und unreine Speisen ju unterscheiben gewohnt. Er vernahm wun eine zweite Stimme vom himmel, welche fein Bebenten gurudwies mit ben vielbebeutenben Borten: "Wolle bu nicht unrein machen, mas Gott für rein erklart bat." Es erbollt, bag in ber Deutung biefer vielfinnigen Borte mannichfache Beziehungen gusammentommen. Buerft in ber Ans wendung auf bie bier bargeftellten finnlichen Gegenftante. Bolle bu nicht burch menschliche Billfür einen Unterfchieb von reinen und unreinen machen unter ben Geschöpfen, bie

<sup>1)</sup> Wenn Apostelgesch. 10, 11 bie Worte dedeueror nat det find, so muß man sie boch mit Wever nach ber Bergleichung mit 11, 5 nicht etklären "an vier Zipfeln zusammengebunden," sondern "an vier Zipfeln angebunden." Es fragt sich aber, ob nicht jene Worte, welche in dem Cod. Alex. e. e. und in der Bulgata sehlen, als Glossem zu detrachten und auszulassen sind, wie in Lachmann's Ausgade geschehen; so daß es demnach heißen würde "an vier Zipfeln vom Dimmel sich herablassenh," wie die Bulgata übersetzt "quatuor initiis sudmitti de coolo." Auf alle Fälle sind diese vier Zipfel nicht ohne Bedeutung. Wie diese den vier Dimmelsgegenden entsprechen, so liegt darin eine Andeutung, daß die Menschen von Norden und Süden, Osten und Westen als rein dor Gott erscheinen, zur Theilnahme an dem Reiche Gottes berusen werden sollen.

Bott alle fier rein erflart bat, indem er fie vom Simmel ju bir berabsteigen ließ. Diefes herabfleigen vom himmel theile Cymbol bavon, wie Alles gleich rein ift, als von ber Schopfung beffelben Gottes berrührend; theile wie burch bie neue Offenbarung, bie neue Schöpfung vom himmel, Alles als rein bargefiellt worben. Sobann in ber boberen. von bem göttlichen Geifte erzielten Unwenbung auf bas Berbaltniß ber Denichen zu Gott: bag jebe Unterscheibung reiner und unreiner unter ben Menfchen jest wegfallen folle, ba alle ale Geschöpfe Gottes auf gleiche Beise rein feien, und alle wieder rein werben follten, wie fie es ber urfprünglichen Schöpfung nach seien, burch bie auf alle fich begies benbe Erlösung. Rachbem auf bas erneuerte Bebenten bes Petrus biefe Stimme jum britten Male wieberholt worben, fab er jenes Gefäß fich wieber jum himmel erheben. Er febrie aus bem Buftanbe ber effatischen Bifion wieber in ben Buftand bes gewöhnlichen Selbftbewußtseins jurud. Babrend er nun ben Busammenhang gwischen biefem Geficht und ben Betrachtungen, Die ibn früher beschäftigt bats ten, auffuchte und im Ginnen versunten mar, lebrte ibn bas fich jest gerade anschließende Ereigniß erkennen, mas ber Beift Gottes mit biefer Biffon bezwedte. Gin Geraufch auf bem Borhofe bes hauses, bei welchem er feinen Namen nennen borte, erregte feine Aufmertfamfeit. Es waren bie brei Abgeordneten bes Cornelius, welche nach ihm fragten. Um porigen Tage nach brei Uhr batten fie Cafarea verlaffen und an diesem Tage um Mittag waren fie ju Joppe angetommen. Da Petrus bie brei Manner bemerkte, welche ihrem Mussehn nach als Richtjuben ihm erschienen, ließ ibn ber Beift Gottes gleich ben Busammenhang zwischen bem, mas ihm burch jenes Geficht flar gemacht werben follte, und bem, was fich jett vor feinen Augen ereignete, erfen-Eine innere Stimme fagte ibm: Gott hat biefe Denichen ju bir gefanbt, bich ju fuchen, bamit bu auch ben Beiben bas Evangelium verfundigeft. Gebe getroft mit ihnen, ohne bich por bem Bertehr mit Beiden als unreinen Den-

fchen ju fcheuen; benn bu baft ja fo eben burch bie Stimme vom himmel vernommen, bag bu nicht magen follft, Dieje; nigen für unrein ju erflaren, welche Gott felbft für rein erflärt bat, welche er felbst bir jufenbet. Um ambern Tage reisete er mit ben Boten von Joppe ab, begleitet von feche anbern Christen jubischer Abfunft, benen er bas Borgefallene ergablt batte, bie bem Ausgange mit gespannter Erwartung entgegenfaben. Und ba ber Weg für Gine gufammenbangenbe Tagereise ju groß mar, so machten fie barans zwei Reine Tagereisen. Sie tamen am Tage nach ihrer Abreise (alfo am vierten Tage nach ber Abfendung ber Boten bes Cornelius) Nachmittage gegen brei Uhr zu Cafarea an. Sie fanben bei bem Cornelius feine Bermanbte und Freunde versammelt, welche er auf bie bevorftebenbe Antunft bes vom himmel ihm jugefandten Lehrers aufmerkfam gemacht hatte; benn er zweifelte nicht, bag ber, welchen bie Stimme bes Engels ale ben ihm bestimmten gottlichen Lebrer ihm bezeichnet hatte, bem abttlichen Rufe folgen werbe. Rach bem, was vorhergegangen war, erschien ihm ber Apostel in einem überirdischen Lichte. Er fiel ehrfurchtsvoll vor ibm nieber, ale berfelbe in bas Rimmer trat. Petrus bieg ibn auffieben, indem er ju ibm fagte: "Richt mir gebuhrt bie Ehre, auch ich bin ein Mensch, gleichwie bu." Er ers gablte ben Bersammelten, mas ihn bewogen batte, vie gemöhnlichen, ihnen befannten Bebenfen ber Juben gegen Berfehr mit beiben nicht zu achten, und er verlangte von bem Cornelius felbft zu horen, mas fie bestimmt hatte, ibn bierber rufen ju laffen. Cornelius entwickelte bies und er folof mit ben Borten: "Run find wir Alle bier versammelt; und Gott ift Zeuge unsers aufrichtigen Verlangens, um von bir Alles zu vernehmen, mas Gott bir uns zu verklindigen ge boten bat." Da Petrus burch ben für bie gottliche Babr= beit fo empfänglichen reinen Ginn, welcher mit ber bartnadigen Unempfanglichkeit vieler Juben einen fo auffatten. ben Gegensat bilbete, in ben Worten bes Cornelius fiberrafcht murbe, und ba er bas Gbttliche in ber Urt, wie Cornelius - weil er mit aufrichtigem Berlangen bie Beilemabrheit suchte - jur Erfenninig berfelben geführt murbe, wahrnahm, fo fprach er: "Sett erfenne ich mahrhaft, baß Gottes Ermablung fich nicht auf einen gewissen Theil ber Menschheit allein beschränft, sondern unter jedem Bolfe ber . Gottesfürchtige, ber bie Frommigfeit in feinem Lebensmanbel bewährt, ihm wohlgefällig ift." Bas biefe merfwurdi= gen Worte bes Petrus betrifft, fo fann ber Ginn berfelben nicht fein, bag in jedem Bolfe Jeber, ber nur feine fittlichen Rrafte recht anwenden wolle, baburch allein bas Beil erlangen fonne; benn hatte Petrus bies fagen wollen, fo murbe er in bem, mas er hingusepte, ba er Jejus als Den verfundigte, burch welchen man allein Bergebung ber Gunden und Seligfeit erlangen fonne, fich felbft wibersprochen haben. Unter jener Boraussetzung batte er vielmehr zu bem Cornelius fagen muffen: er folle nur bei biefer Befinnung bleiben, fo habe er baran genug und bedurfe feiner neuen Beilolehre. Aber von ber andern Seite ift es nach bem Busammenbange auch unmöglich, unter ben Gottesfurcht und Frommigfeit Uebenden bie burch bas Christenthum gur mahren Frommigfeit Gelangten zu verfteben und in jenen Worten nur bies zu finden, bag Chriften unter allen Bolfern Gott wohlgefällig feien; benn offenbar beziehen fich bie Borte ja eben barauf, bag Cornelius megen feines aufrichtigen, frommen Strebens ber Erhbrung feines Bebets gewürdigt und bem Glauben an ben Erlöfer jugeführt worben. Much fann man biefe Borte unmöglich ihrem Ginne nach nur auf Golde beziehen, bie ichon an bie Offenbarungen Got= tes im alten Testamente glaubten und nach Unleitung berfelben Gott verehrten und ben Deffias erwarteten; fonbern offenbar fpricht Petrus im Begenfan gegen ben jubifchen Partifularismus burchaus allgemein: Gott richtet bie Den= fchen nicht nach ber Abstammung ober Nichtabstammung von bem besonderen theofratischen Bolfe, sondern nach ber Gefinnung allein. Alle, welche, wie Cornelius, nach Maaggabe ber ihnen verliehenen Mittel Gott aufrichtig verehren, Befd. b. apoftol. Beitalters. I.

find ihm wohlgefällig, und er bereitet ihnen baher burch seine Gnabe bie Wege, burch welche sie zum' Glauben an Den geführt werben, ber allein bas heil zu verleihen versmag '). Dieses wollte ihnen Petrus verfündigen.

Da alle Bebingungen, unter benen ber lebendige Glaube an ben Erlöser sich bilbet, in dem Seelenzustande dieser heilsbegierigen Menschen vorhanden waren, so konnte burch das kräftige Zeugniß des Petrus ein solcher Glaube bald erwedt werden und nach solchen Borbereitungen hier schneller ersolzgen, was sonst nicht so schnell zu Stande zu kommen pflegte. Wie dieser Glaube seinem Entstehungsprozesse und inneren Wesen nach sich wesentlich unterschied von jenem mehr vom Neußerlichen ausgehenden und am Neußerlichen haftenden Glauben der Samariter, so standen auch die Wirkungen in umgekehrtem Verhältnisse. Wenn bei den Samaritern, nach dem sie schon die Wassertause empfangen hatten, doch noch

<sup>1)</sup> Cornelius gehörte zu Denjenigen, welche Joh. 3, 21 bezeichnet werben. Man ift zwar feineswege berechtigt, zu behaupten, bag Petrus bamale aus bem von ihm ausgesprochenen allgemeinen Sape bie baraus fließende Folgerung ableiten wollte: bag Gott Diejenigen unter allen Bolfern, auf welche bas bon ibm angegebene Mertmal anzuwenben ift, wenn fie mahrend bes irbifchen Lebens nicht gur Theilnahme an ber Erlöfung gelangten, boch gewiß nach bemfelben bagu führen murbe. fprach bie Bahrheit aus, welche ihm in biefem Augenblide in einem durch ben gottlichen Beift erleuchteten Bewußtfein fich offenbarte, ohne foaleich auf alle baraus fliegenben Folgerungen gu reflettiren. allerbings befräftigte er mit bem Aussprechen biefer Bahrheit auch gualeich für bie ben Inhalt berfelben fich weiter Entwidelnben alle barin bearundeten Folgerungen. Man muß immer wohl unterfcheiben, mas bie erleuchteten Manner unter ben geschichtlichen Bedingungen, unter benen fie reben, in ber besonteren Beziehung, welche ihnen burch bie Umftanbe bargeboten wurde, und nach bem baburch bestimmten augenblidlichen Intereffe mit Bewußtfein fagen wollten, und mas ber mit allen barin liegenben Rolgerungen ju entwidelnbe Inhalt ber emig geltenben Bahrheit ift, welche fie in biefer befonberen burch bie Umftanbe beftimmten Anwendung aussprachen. Das Erfte ju entwideln, ift bas Befchaft ber Eregefe und ber geschichtlichen Auffaffung, bas 3meite fallt ber driftlichen Glaubens- und Sittenlehre anbeim.

keine Spur von den Wirkungen der Geistestaufe sich zeigte, so ließen sich hingegen bei biesen so vorbereiteten Menschen die gewöhnlichen Merkmale der Ausgießung des Geistes wahrnehmen, ehr sie noch die Taufe empfangen hatten. Das Wort, das den empfänglichen Boden in ihren herzen fand, wirkte Alles durch die ihm inwohnende Kraft, und diese Wirskungen des Wortes sollten ihr wohlbegründetes Anrecht auf die Taufe bezeugen.

Bahrend Petrus zu ihnen fprach, fühlten fie fich ge= brungen, in begeifterten Lobpreifungen bes Bottes, ber fie auf fo munderbare Beise jum Beil geführt hatte, ihre Befühle auszusprechen. Gine Begeisterung ergriff Alle, und Raunend faben bie gegenwärtigen Chriften aus bem fübifchen Bolke ihr Borurtheil gegen bie Beiben burch bie Thatsache felbft wiberlegt. Belchen Ginorud mußte es auf fie machen, Die von ihnen als unrein betrachteten Seiben mit folder Begeisterung von Jehovah und bem Deffias zeugen zu boren! Und fo fonnte nun Petrus - auf Diefe Thatfachen fich berufent, um alle Bebenten ber Juben gegen bie Taufe folder Unbeschnittenen nieberguschlagen - ausrufen: 2Ber follte es hindern tonnen, daß die Baffertaufe Denen ertheilt werbe, welche icon bie Beiftestaufe gleichwie wir empfangen baben? Und ba er nach Jerusalem gurudgekehrt und bie Art, wie er mit beiben umgegangen mar, unter ftreng pharis faiichen Glaubigen Anftog erregte, tonnte er fie gleich beschwichtigen, indem er fich auf baffelbe berief. Wie er fprach: "Wenn Gott biefen Beiben, vermöge ihres Glaubens an Befus ben gemeinsamen herrn Dieselbe Gabe feines beiligen Beiftes, bie mir badurch von Anfang an (feit ber Ausgie-Bung bes heiligen Beiftes) erlangt haben, verliehen hat, mas bin ich benn, bag ich hatte im Stanbe fein follen, Bott zu hindern in bem, mas er vollbringen will!"

## Dritter Abschnitt.

Die Ausbreitung bes Christenthums und Gründung der driftlichen Kirche unter den Heidenvölkern durch die Wirksamkeit des Apostels Paulus.

1. Wie Paulus zum Apostel ber Beiben gebilbet und berufen murbe.

Wenn etwas Neues, Großes in dem Entwidelungsgang des Reiches Gottes geschehen soll, pflegt es die denselben leitende Weisheit so zu fügen, daß nicht bloß von Einer Seite, sondern von mehreren Seiten her der Anstoß dazu gegeben wird. Ohne daß sie es wissen, wirken Menschen, welche Gott zu seinen Organen gebraucht, von verschiedenen Standpunkten zusammen, um das, was endlich einen großen Umschwung herbeizussühren bestimmt ist, vorzubereiten. Berschiedene in dem Gang der Weltgeschichte ansgelegte Käden verdinden sich zulett in Einem Punkte. Ansfänge werden gemacht und scheinen unterzugehen — und doch wird zulett das, was auszutauchen und wieder unterzugehen schien, zum siegreich durchgeführten schöpferischen Princip einer neuen großen Epoche. So geschah es hier.

Stephanus, ber bazu erforen schien, daß das Christensthum, von der Hulle, unter der es sich bisher entwidelte hatte, sich lösend, die Formen des Judenthums zersprengend, durch ihn als das Princip der neuen, auf die ganze Menscheit berechneten Schöpfung sich aussprechen und wirksam erweisen sollte, er war als Märtyrer ter durch ihn zuerst an's Licht gebrachten großen, neuen Idee gestorben. Diese Idee war aber doch nicht mit ihm untergegangen, sondern hatte in seinen Stammes und Bildungsgenossen, den hellenisten, andere Organe gefunden, welche, indem sie ihre Wirksamkeit auch auf heiden ausdehnten, in kleinen Kreisen verwirks

lichten, mas Stephanus im Sinne gehabt. Dann mar aus ber Mitte bes palaftinischen Jubenthums felbft Petrus bervorgegangen, ber von einer gang andern Seite ber und wie gegen feinen Willen, obgleich burch manche Bermittelungen hindurch, bagu geführt murbe, ber felbftftanbigen Entwide= lung bes Chriftenthums unter ben Beiben ihr Recht wiberfahren zu laffen. Dan batte benfen follen, jene freiere, belleniftische Bilbung werbe ben Mann erzeugen, burch ben Die von bem Sellenisten Stephanus ausgesprochene 3bee in ihrem gangen Umfange in's Leben eingeführt werben follte: Aber Gott wirkt gern burch Gegenfage und andere, ale ce menschlicher Pragmatismus berechnet. Das gottliche Geprage stellt fich in ben Paraborieen bar, welche in bem Entwide= lungegange bee Reiches Gottes uns entgegentreten. follte nicht aus ber alexanbrinischen, sondern ber pharifais fchen Bildung ber große Mann bervorgeben, welcher bagu bestimmt war, bas Chriftenthum im Begenfat mit bem pharifaifden Standpunkte, bem es fich bisher angeschloffen hatte, barzuffellen. Richt aus bem Bermanbten, sonbern aus ben schroffften Gegenfagen sollte biefe neue Entwidelung fich berausbilben. Der Pharifaer follte fich jum Schriftgelehrten bes Reiches Gottes verflaren. Wichtig war es, bag nicht aus ber weichen Schale ber hellenischen Bilbung, fonbern bem harten Rerne bes Pharifaismus ber neue Beift feine Form fich bilbete. Der fernhafte driftliche Realismus, wie er in Paulus fich barftellt, tonnte fich in bem harten Beftein bes ichroffen Pharifaismus beffer, als in bem weichen, bilbsamen Stoffe hellenistischer Bilbung ausprägen. babei war es auch nicht ohne Bedeutung, bag in Paulus ein bellenisches Element mit bem palaftinisch pharifaischen fich verschmolz und burchbrang. Bas in ber Entwidelung von Stephanus an burch bie Belleniften hindurch bis zum Petrus fich vorbereitet hatte, foncentrirte fich hier. Wenn man in ber Urt, wie Petrus, ber Bertreter jener beschränkten valäftinifchen Auffaffung bes Chriftenthums, ju ber freieren bingeführt murbe, etwas ber Art, wie Paulus aus bem fcroff=

ften Gegensatz gegen bas Evangelium zur freiesten Auffassung besselben erwedt wurde, Berwandtes sinden will, so können wir dies gelten lassen als einen objektiven Typus des nach demselben Gesetz, in denselben großen Zügen sich fortbildens den geschichtlichen Entwickelungsgangs, nicht als willkürliche Dichtung eines Menschengeistes.

Mit bem, mas wir fo eben bezeichnet haben, hangt bies, mas ben Apostel Paulus in ber Entwidelungsgeschichte bes Chriftenthums besonders auszeichnet, genau gusammen. Es ift nicht blog bie von ihm unter ben Beidenvöllern gegrundete Rirche und bie große Ausbehnung feines apoftolischen Birfungefreises, sonbern auch bies, bag burch ihn besonbers bie Grundwahrheiten bes Evangeliums in bem lebendigen, organischen Zusammenhange unter einander entwickelt und ju einem feften Behrgebaube ausgebilbet, bag burch ihn bas Befen bes Evangeliums im Berhaltniffe jur menfch= lichen Ratur besonders von Giner Seite, im Berbaltniffe nämlich zu ihrer Erlösungsbedürftigfeit, auf bas licht= vollste bargestellt murbe; baber, wenn bas Gefithl jenes Bedürfniffes eine Beit lang unterbrudt ober verfannt morben, und bann auf die Zeit bes geistigen Tobes eine Wieberbelebung bes erftorbenen driftlichen Bewußtseins folgte. Dies erwachende neue driftliche Leben, in ber Rirche überhaupt und im Ginzelnen, ftets aus ben paulinischen Schriften vornehmlich feine Rahrung gezogen bat. Weil er von biefer Seite besonders bas Chriftenthum bargeftellt bat und weit er fo nachbrudlich bie unmittelbare Beziehung bes religibfen Bewußtseins zu bem herrn - aller Abhangigkeit beffelben von irgend einer menschlichen Bermittelung entgegenftellt, ben driftlichen und ben jubifchen Standpunkt querft fo icharf von einander gesondert hat: fo ift er ale ber Reprafentant bes protestantischen Princips unter ben Aposteln zu betrach-Und die Geschichte läßt uns - wenn fie uns gleich nur wenige Buge aus bem früheren Leben bes Paulus vor feiner Theilnahme an bem apoftolischen Berufe mittheilt boch genug bavon mahrnehmen, um zu erkennen, wie er

burch seinen ganzen eigenthümlichen Entwidelungsgang gerate für bas gebildet murbe, mas er werden und was burch ihn gewirkt werden sollte.

Saul over Paulos (jenes die ursprüngliche hebräische, bieses die hellenisirte Form seines Namens) 1) hatte Tarsus

<sup>1)</sup> Belde lettere feit feiner gang ber Befehrung ber beiben geweihten Birtfamteit bie vorherrichenbe murbe. Apoftelgefch. 13, 9. Benngleich bie altere Annahme, bag er nach bem Ramen bes von ihm bekehrten Sergius Paulus ben seinigen umgebilbet habe, in ber neueren Beit von Meyer und Dishaufen wieber vertheibigt worben, fo fann ich boch biefelbe nicht gutheißen. 3ch fann mir nicht benten, bie Betebrung eines Proconsule follte ihm fo viel mehr ale bie Befehrung irgenb eines anbern Menfchen gewesen fein, - wie er ja fcon Manche jum Glauben geführt haben mußte - um fich gerade nach ihm gu nennen. Auch pagt es zu ber Beife bes Alterthums vielmehr, bag ber Schüler fich nach bem Lehrer nannte (wie Coprian nach bem Cacilius, Gufebius nach bem Pamphilus), als bag ber Lehrer nach bem Schuler fich genannt haben follte; benn an bie Bergleichung mit bem Scipio Africanus zu benten, wird wohl Reinem mehr einfallen. Bare auch bies bie Urfache gemefen, weshalb Paulus jenen Ramen bamals angenommen, fo läßt fich erwarten, bag, weil bies mit ber gangen Erzählung genau jufammenhing, Lufas cs ausbrudlich angeführt haben wurde. Je gro-Ber bie Absichtlichfeit bes Berfaffers ber Apoftelgeschichte barin mare, bag er erft von biefer Epoche an ben Saulus jum Paulus gemacht hatte, wenn bies eine Nachbilbung ber Ramensveranberung bes Petrus mare, wie Baur annimmt G. 93, um befto wemiger lagt fich benten, bag er obne alle bagwifchen gefommene Bemertung auf einmal unter biefem veranberten Ramen hatte follen angeführt morben fein. Und fripfche (f. beffen Commentar gum Romerbriefe, Prolegomen. p. XI.) bat barin Recht, bag in biefem Falle nicht 13, 9, fonbern 13, 13 ber naturliche Plat gemefen mare, bies ju ermabnen. Jeboch fann ich es nicht mit Fripfche mahricheinlich finben, bag Lutas erft burch bie Ermahnung bes Sergius Paulus jufälligermeife baran follte erinnert worben fein, noch anführen zu muffen, bag auch Caulus biefen Namen führte. Bielmehr icheint mir bie natürlichfte Unnahme biefe gu fein: Lufas batte ibn bisher mit bem Ramen bezeichnet, welchen er in ben ihm vorliegenben Dentwürdigfeiten von ber fruberen Gefdichte bes Chriftenthums fanb. Da er nun aber veranlagt wurde, ihm bie Benennung beizulegen, welche er in ben auf feine Birtfamteit unter ben Beiben fich begiebenben Denfwürdigfeiten vorfand, und unter ber er ihm felbft bei feiner

in Cilicien zur Baterstadt. Daß er bort geboren worden, bies geht aus seinen eigenen Worten Apostelgesch. 21, 39; 22, 3 bervor; und bamit streitend fann die Ueberlieferung bei bem Hieronymus de V. J. c. 5 — nach welcher er in dem Städtschen Gischala in Galilaa geboren worden — nicht glaubswürdig erscheinen, wenn auch berselben etwas Wahres zum Grunde liegt, daß seine Eltern etwa früher jenes Städtchen bewohnt hatten 1). Da wir nicht wissen, wie lange er in

Birksamteit unter ben heiben perfonlich bekannt geworben, so mußte er hier an irgend einer Stelle beiläufig anführen, daß diefer Paulus eben kein Anderer sei, als der hisher genannte Saulus. Gerade barin erkennen wir, wie in manchem Andren das Unabsichtliche in der Art, wie die Apostelgeschichte aus der Benutzung verschiedener Berichte entstanden ist.

<sup>1)</sup> Wenn man berechtigt mare mit Paulus in feinem Buche "bes Apostele Paulus Lebrbriefe an bie Balater und Romerdriften" G. 323 bas Bort egentog Phil. 3, 5; 2 Rorinth. 11, 22 ale Bezeichnung bes Begenfapes gegen "Ellnviaris" gu verfteben, fo murbe bies gur Beftätigung biefer Unnahme bienen, inbem baraus hervorgeben murbe, bağ ber Apoftel Pgulus fich ber Abfunft aus einer palaftinifc-jubifchen, nicht hellenistischen Familie rubmen tonnte. Aber ba Paulus fich felbst auch efouros nennt, obgleich er ficher ber Geburt nach Bellenift mar, fo erhellt fcon baraus, bag bas Wort nicht in biefem engeren Sinne verstanden werben tann, und offenbar bat bies Wort in ber zweiten-Stelle - mo es ber Bezeichnung eines Ifraeliten, eines Nachfommen Abrahams, gleichgefest wirb - nicht biefe engere Bebeutung. Bergl. Bleef's treffliche Einleitung in ben Brief an bie Bebraer, G. 32. Much mirb biefe Sage, welche hieronymus anführt, - wie Fripfche l. c. mit Recht bemerkt - febr verbachtig, nicht allein burch ben argen Unachroniemue, bag bie Urfache ber Auswanderung bes Daulus mit feinen Eltern aus Gifchala bie Ginnahme bes Stabtchens burch bie Romer gemefen fein foll, welche erft weit fpater, im jubifchen Rriege erfolgte, fonbern auch baburch, weil hieronymus in feinem Commentar über ben Brief an Philemon B. 23 biese Sage gebraucht, um ju erklaren, wie Paulus, obgleich aus Tarfus ftamment, fich 2 Rorinth. 11, 22; Philipp. 3,5 einen Hebraeus ex Hebraeis nennen fonnte, et caeterae, quae illum Judaeum magis indicant, quam Tarsensem, was boch (wie aus bem, was wir fo eben bemerft haben, bervorgebt) nur aus einem Difverftande biefes Prabitate, bas Paulus fic beilegt, berrührte. Siero-

bem vaterlichen Saufe blieb, fo konnen wir auch nicht beftimmen, wie großen Ginfluß feine Erziehung in Tarfus, ber Metropolis von Cilicien, welche als Literaturfit folden Städten wie Athen und Alexandrien an bie Seite gefett wurde 1), auf feinen Bilbungsgang hatte. Gewiß mar feine frühzeitige Bekanntichaft mit griechischer Sprache und Bolkseigenthumlichkeit nicht ohne Ginfluß auf seine Bilbung gum Lehrer ber Bolfer bellenischer Abstammung. Doch konnenbie wenigen Stellen aus griechischen Dichtern, welche in feiner ju Athen gehaltenen Rebe und in feinen Briefen vorfommen, noch nicht beweisen, bag er burch feine Erziehung mit ber griechischen Literatur bekannt geworben. Bas auch an fich nicht mahrscheinlich ift, ba feine Eltern ihn zu einem Gesetzgelehrten ober Theologen bestimmten, ba bas Rind gewiß zuerft nur mit bem alten Teftamente, fo weit es für bie frühesten Sahre geborte, bekannt gemacht murbe, und ba Paulus in einem Alter von etwa zwölf, breizehn Jahren fcon ber Schule Gamaliel's anvertraut worden fein muß 2). Es mare möglich, - wenn auch bei bem pharifaischen Belotismus bes Paulus nicht mahrscheinlich - bag er burch bie freiere Dentweise seines in Beziehung auf die griechische Literatur milber gefinnten Lehrers Gamaliel ju Jerufalem felbst veranlaßt worden mare, sich mit diefer zu beschäftigen. Aber fonnte er nicht fpater burch seine Birtsamteit unter ben Bölfern bellenischer Bildung erft veranlagt worden fein, mit ber bellenischen Literatur fich mehr befannt zu machen?

nomus muß alfo biefe faliche Sage (talem fabulam accepimus, fagt er) ohne Prüfung auf eine gebantenlose Beise aufgenommen haben.

<sup>1)</sup> Strabo, ber in bem Zeitalter bes Augustus schrieb, sebt Tarsus in bieser Hinsicht sogar über beibe Stäbte. Geograph. l. 14. c. 5; Τοπαύτη τοις ενθάθε ανθρώποις σπουθή πρός τε αιλοσομίαν καὶ την άλλην εγχύχλιον άπασαν παιθείαν γεγονεν, ωσθ ύπειβεβληνται καὶ Αθήνας καὶ Άλεξάνθυειαν καὶ εξ τινα άλλον τόπον θυναιὸν εξπείν, εν ω σγολαί καὶ διατριβαί των αιλοσόμων γεγόνασι.

<sup>2)</sup> S. Tholud's treffliche Bemerkungen in ben Stubien und Arititen, Jahrgang 1835, 2tes Beft, G. 366.

Der Mann, ber fich burch ben glühenden Gifer ber Liebe bagu gebrungen fühlte und ber es verstant, wie ben Juben ein Jude, fo ben Bellenen ein Bellene ju werben, um fie für bas Evangelium zu gewinnen, fonnte auch wohl, um jenes beffer zu tonnen, manche Schriften bellenischer Philofophen und Dichter lefen. Man tann gwar fragen, ob er wohl Beit bagu hatte bei feiner ungeheuren, vielseitigen Thatigfeit in feinem Berufe, ber Menge ihn in Unfpruch neh= menber Geschäfte, unter ben Arbeiten, burch welche er fich nebenbei feinen Lebensunterhalt erwarb? Aber burfen mir einen Mann wie Paulus nach gewöhnlichem Maagftabe beurtheilen? Bas konnte einem folden nicht möglich merben? Inbeffen aus ben wenigen Stellen alter Autoren, welche bei ihm vorkommen, durfen wir boch nicht zu viel ichließen. Zwar werben wir bei ihm folche Aussprüche über bas Berhaltnif bes Christenthums zur Bilbung und Beisbeit ber alten Belt finden, ju benen bie Geschichte ber belle= nischen Philosophie ben besten Commentar giebt und bie von einer tieferen Renntniß jener zeugen konnten. Aber mas bei einem Anbren Ergebniß bes Studiums fein fonnte, lagt fich bei bem Paulus aus bem bivinatorischen Blid feiner uni= verfellen driftlichen Beltanichauung binlänglich erflaren. Er batte boch in bem erften Korintherbriefe und in bem Romer= briefe mehr Belegenheit gehabt, von ber Renntniß ber alten Literatur Gebrauch zu machen, wenn ihm biefe fo gegen= martig, fo fehr in feiner Gewalt gewefen mare. Und wir wiffen ja, wie ein Apollo an hellenischer Bilbung ibm überlegen war, wie er fich felbst als einen idiorng ro doyw im Berhaltniffe zu andren mehr bellenisch Gebildeten bezeichnet.

In seiner Darstellungsweise zeigt sich offenbar bas Borherrschen bes jübischen Bildungselements. Seine eigenthimliche Dialektik hatte er nicht in ber hellenischen, sondern in ber jüdischen Schule sich angeeignet. Der Name bes Saul, ww'), ber Berlangte, Erbetene, Erschnte, beutet vielleicht

<sup>1)</sup> Auf welchen immer febr unfichern Schluß wir freilich fein besonberes Bewicht legen fonnen.

barauf bin, baß er seinen Eltern als ein lang ersehnter, erbetener erfigeborener Sohn verliehen murbe '); und baber tonnte benn abgeleitet werben, bag er von feinem Bater, einem Pharifaer, gleich jum Dienfte ber Religion bestimmt und beshalb in früher Jugend nach Jerusalem gefandt murbe, um in einer pharifaischen Schule jum gelehrten Ausleger ber Schrift und ber Ueberlieferung fich ju bilben; wie es ja auch - mas bier aber nicht gerade mit binzugenommen zu werben braucht - ju Tarfus ablich mar 3), bag man, um fich gelehrte Bilbung zu erwerben, Die fremben Schulen besuchte. Bichtig war es für ihn, baß er in ber pharifaischen Schule ju Jerusalem bie syftematische Beiftesform fich aneignete, welche ihm für bie Entwidelung bes Inhalts ber driftlichen Lehre nachber fo gute Dienfte leiftete, bag er abnlich, wie es bei Luther ber Kall mar, bas theologische Syftem, welches er nachher burch bie Rraft bes Evangeliums von feiner Wurzel aus befampfen follte, fo genau fennen lernte. Ein Jüngling von ber feurigen, fraftvollen Geele bes Paulus mußte bas, mas er einmal ergriffen batte, mit gangem Ernfte ergreifen; nach feiner Gemutheart mußte er gu schroff übertreibendem und abstoßendem Gifer am meiften geneigt fein, und in bem Pharifaismus fand biefe Richtung viele Nabrung.

Die drei großen Lehrer ber Kirche, welche besonders bazu erweckt wurden, von dem Gegensaße zwischen Fleisch und Geist, Natur und Gnade, dem Natürlichen und Uebernatürslichen, dem bloß natürlich Menschlichen und dem Christlichen zu zeugen, im Gegensaß mit demselben Standpunkte, welcher zuerst von außen her dem Christlichen fich entgegenstellte, dann innerhalb der christlichen Entwickelung selbst sich erneute, diese brei heroen des Evangeliums: Paulus, Augustinus und Luther, sie haben mit einander gemein die reiche, feus

<sup>1)</sup> Wie unter ben Christen ber ersten Jahrhunderte bie Ramen Theoborus, Theoboret.

<sup>2)</sup> S. Strabo I. c.

rige, eine Fulle ber Rraft in fich tragende Ratur, welche nicht fo leicht bezwungen werben fonnte, fich befto ftarter wehren mußte gegen ben ihr angelegten Bugel, gegen bas ihr auferlegte Jod, bie ihr angethane Gewalt. Wenn aber bei einem Auguftin bie ungebandigte, robe Ratur in ben burch feine höhere Macht gurudgehaltenen Ausbruchen ber Begierben und Leibenschaften fich offenbarte und er fo bie Macht ber Gunbe an fich felbst tennen lernte, mar bies anbere bei Paulus wie bei Luther. Die ftrenge Bucht bes Befetes, ber er von früher Jugend an in ber Pharifaer= idule fich unterwarf, ließ bie Dacht ber Gunbe nach außen bin nicht fo hervorbrechen, fie wurde nach innen gurudge= brangt. Gewiß gehörte er zu ben ernfteren, aufrichtigen Pharis faern, welche ber Gerechtigfeit bes Gefetes mit ganger Seele nachtrachteten. Bor ben Augen ber Denschen erschien er ale ein Gerechter, Tabellofer. Bie er felbft fich barauf berufen fonnte, bag er untabelig mar nach ber Befetesgerechtigfeit, Phil. 3, 6, bag er in bem Jubenthum fich hervorthat über viele feiner Alteregenoffen Gal. 1, 14. Aber mobl mochte er - je ernfter fein Trachten nach Beiligfeit mar, je mehr er mit ben widerspänstigen Trieben einer feurigen und fraftigen Ratur, welche fich burch ben Raum bes Gefetes nicht banvigen laffen wollte, ju fampfen batte - befto mehr Belegenheit haben, aus eigener Erfahrung ben unseligen Bwiespalt in ber menschlichen Ratur fennen zu lernen, ber ba entsteht, wo bas sittliche Bewußtsein als gebietenbes Befet feine Dacht geltend macht, wahrend ber Menfch ge= gen fein befferes Gebnen und Bollen von ber Macht ungöttlicher Triebe fich immer von Reuem wieder fortgeriffen fühlt. Paulus murbe jenen Buftand nicht fo lebendig und anschaulich im fiebenten Capitel bes Romerbriefes baben ichildern fonnen, wenn er ihn nicht aus eigner Erfahrung fo fennen gelernt batte. Wichtig mar es für ibn, bag er gum Evangelium überging von einem Standpunkte, wo man burch allerhand funftliche Umgaunungen und Schranken fich gegen bie Macht ber Begierben und Leidenschaften vermabren

und fich jum Guten zwingen wollte 1), bamit er nachher aus ber eignen Erfahrung - in welcher er ale ber Reprafentant aller Menschen ernften fittlichen Strebens ericheint - bavon follte zeugen konnen, wie tief bas Gefühl ber Erlösungsbedürftigfeit in bem Befen ber menschlichen Ratur gegrundet ift; bamit er aus eigner Erfahrung bas Berbaltnig ber innern Freiheit, welche aus bem Glauben an eine Erlösung bervorgebt, ju ber Anechtschaft bes gefetlichen Standpunttes follte barftellen tonnen. Gewiß machte Paulus als Pharifaer in bem Rampfe mit fich felbft abnliche Erfahrungen, wie Luther in bem Rlofter gu Erfurt. Benngleich er in ber pharifaifden Gefetauslegung und Dialeftit ein treuer und eifriger Schuler Bamaliel's mar, fo fann man boch baraus nicht ichließen, bag ber Beift ber Magigung - welcher ben Gamaliel überhaupt ausgezeichnet haben foll und welcher auch anfange in beffen Urtheile über bie neue Gefte fich zeigte, bevor biefe mit ber pharifaifchen Theologie in Rampf gerathen mar - auf Paulus übergegangen fei. Denn ber Schüler, jumal ein Schüler von fo fraftigem, eigenthumlichem Beifte, eignet fich ja ben geiftigen Ginfluß feines Lehrers nur in fo weit an, ale biefer mit feiner eignen Gemutherichtung übereinstimmt. Die Schroffheit feis ner Gemutheart, bas Reuer feiner Natur und bas Reuer feiner Jugend machte ibn jum heftigen, verfolgungefüchtigen Eiferer gegen Alles, mas fich bem von ihm beilig gehaltenen Syftem entgegenstellte. Wir feben ibn ja auch ale ben beftigen Gegner ber neuen Gefte bann erft auftreten, als bie Berhaltniffe, unter benen Gamaliel jene Borte gefprochen, fich verandert hatten, ale fie feit ber Bffentlichen Erscheinung des Stephanus im Gegensage mit bem Stand-

<sup>1)</sup> Die 3. B. vom Standpunkte bes Pharifaismus gefagt wird: Etatt Alles bem freien Balten ber Gesinnung zu überlassen, solle man sich felbst zwingen, bies ober jenes Gute zu thun burch ein geleistetes Gelübbe. Die Gelübbe sind bie Umzaunungen ber heiligkeit. בְּרָרִים סְיֵבּ S. b. Pirke Avoth §. 13.

punkt ber pharisaischen Gesetzegerechtigkeit aufzutreten, wie eine gegen bas Jubenthum feindliche fich barzustellen schien ').

<sup>1)</sup> Es fann bie Frage entfteben, ob Paulus Jefum mahrend beffen irbifchen Lebens felbft gefeben und gehort habe. Es fehlt uns aber an Daten, um biefe Frage zu beantworten. In feinen Briefen finbet fich nichts, woraus man auf bas Gine ober bas Unbere fchliegen tonnte. Dishaufen meint aus 2 Rorinth. 5, 16 folgern ju tonnen, bag Paulus wirklich Jesum mahrend seines irdischen Lebens nara onene gefannt babe. Paulus Tollte nämlich fagen: "Wenn ich aber auch Chriftus bem Rleifche nach (in feiner leiblichen, irbifchen Erfcheinung) gefannt habe (wie ich ihn wirflich fo gefannt habe), fo tenne ich ihn boch fest nicht mehr fo." 3ch will gegen biefe Auffaffung nicht mit Baur in feiner Abhandlung über bie Chriftusparthet in ber forinthischen Gemeinbe in ber Tübinger Zeitschrift fur Theologie, Jahrg. 1831, 4tes Beft, G. 95, einwenden: bag er bies beshalb nicht gesagt haben konne, weil er sonft bie Rnechtsgestalt Chrifti ju febr berabfegen murbe; weil bies in Biberfpruch mit ber Stelle fteht, in welcher er berfelben bie bleibenbe hochfte Bebeutung guschreibt, indem er nichts miffen will, ale Chriftus ben Befreugigten. Denn wenn auch bas Unbenfen an ben in ber Rnechtsgeftalt erschienenen Chriftus ihm nie binfcminben und wenngleich er' nie vergeffen fonnte, mas er Chriftus bem Befreugigten verbantte, fo fannte er ibn boch jest nicht mehr als ben in menschlicher Schmache Lebenben, bem Tobe Unterworfenen, fonbern als ben aus bem Tobe fiegreich Auferftandenen, ben Berberrlichten, jest in gottlicher Dacht und herrlichfeit Lebenden, 2 Rorinth. 13, 4. Das Berhaltnig, in welchem man früher zu Chrifto, als er noch in feiner Rnechtsgeftalt auf Erben lebte, fteben tonnte, fant fest nicht mehr ftatt. Es fonnte ibm jest Reiner baburch näher ftehen, baß er ein Jube mar, Reiner konnte fich auf außerliche Beife, wie einem finnlich Gegenwartigen, ihm anschließen; fonbern mit Chriftus, als bem Berberrlichten, wie er fich bem religibsen Bemußtsein jest barftellte, tounte man nur auf geiftige, innerliche Beife in Berbindung treten, burch ben Glauben an ben fur bas beil ber Menschheit Gefreuzigten. In bieser hinsicht batte also Paulus mohl fagen tonnen, bag ein foldes "Chriftus Rennen bem Fleifche nach" jest für ihn nicht mehr stattfinde. Und wir geben zu, daß er hppothetisch hatte fagen fonnen: Benn ich auch früherhin Chriftus bem Bleifche nach gefannt batte, mit ibm als bem im Aleische Erschienen in einer folden außerlichen Bemeinschaft gestanden batte, fo mare jest boch eine folche von teiner Bebeutung mehr für mich (wie jene Jubaiften einen folden bleibenben Werth biefer Berbindung beilegten, bie Apoftel, welche in einer folden mit Chriftus gestanben, allein ate Apostel gelten laffen

Nach tem Märtyrertobe bes Stephanus, da viele Anhänger bes Evangeliums auswärts eine Zufluchtsstätte suchten, fühlte er sich berufen, in der ansehnlichen Stadt Damaskus in Syrien, wo die neue Sekte viel um sich gegriffen haben sollte, berselben entgegenzuwirken. Und er eilte dahin, nachdem er von dem Synedrium — als der auch von den Römern in dieser Beziehung anerkannten höchsten kirchlichen Behörde der Juden, welche alle Disciplinarstrafen gegen die Verletzer bes Gesetze verhängen konnte — die Vollmacht zur Bershaftung aller Christen empfangen hatte 1).

wollten), fonbern jest tenne ich Chriftus bem Beifte nach wie alle Unbere, bie in ber geiftigen Gemeinschaft mit ihm fich befinden. Aber auch nur in einer rein bypothetischen Form, etwas, bas nicht mar, als mirtlich voraussegenb, batte Paulus bies fagen konnen; benn gefest auch, er hatte Jefus leiblich gesehen und gehort, fo maren auch feine Begner fern bavon, auf ein folches Geben und boren, wie es bei vielen Juben ftattgefunden, welche in einem gang entfernten ober feinbseligen Berhaltniffe zu Chriftus geftanben, ein Gewicht zu legen. Nur von einem folden "Chriftus Rennen bem Fleifche nach," wie es bei ben übrigen Aposteln ftattgefunden, tonnte bier bie Rebe fein, weil nur biefem von irgend einem religiöfen Standpunfte ein Werth beigelegt werben tonnte, gegen welchen ju protestiren Paulus fich berufen tonnte gefühlt baben. Aus biefem Grunde muß ich mit Baur l. c. übereinstimmen, welcher bas "Xoioros" bier nicht von ber Perfon Jefu, fonbern von bem Meffias verfteht, einen Meffias tennen auf fleischliche Beife, wie auf bem früheren jubifchen Standpunfte. Auch glaube ich allerbings mit Baur, bag, wenn Paulus an bie perfonliche Beziehung gebacht batte, er "'Ingood Xoigrop" gefagt haben murbe; und ben von Dishaufen angeführten Grund gegen biefe Auffassung, bag nach berfelben ber Artifel por Xororov erfordert mare, fann ich nicht gelten laffen; ber Artifel fonnte bier bei ber Bezeichnung bes Messias schlechthin feblen, nach ber Analogie wie Demoftbenes bas Bort Banileus ohne Artifel jur Bezeichnung bes Baarder's ichlechtbin, bes verfifchen gebraucht.

1) Geborte Damastus bamale noch jur römischen Proving, so hatte bas Spnebrium hier seine Macht vermöge bes ben Juben überall zugessicherten Rechts, ihren Cultus auf ihre eigene Weise auszuüben. War bie Stadt unter bie Regierung bes arabischen Königs Aretas gerathen, so fonnte bas Synebrium auf die Unterftühung besselben rechnen, vermöge ber Berbindung, in ber er mit ben Juden stand; vielleicht war er

Bas nun die große Beränderung betrifft, welche gerade durch diese Reise, die Paulus zur Vertilgung des christlichen Glaubens unternahm, in ihm herbeigeführt wurde, so könnte man allerdings das, was wir bei der Untersuchung der Beskhrungsgeschichte des Cornelius gesagt haben, auch hierauf anwenden, und so ist möglich die Annahme, daß die große Begebenheit nur deshalb als etwas so Plösliches und Bunsderbares uns erscheint, weil uns die Geschichte nur das Ereigniß, nicht aber die mannichsachen vorbereitenden Umstände und Uebergänge, welche zu diesem Ergebnisse hinführten, siberliefert hat; und man kann daher den Bersuch machen, durch Ergänzung dieser Lücken nach den Spuren, die sich in der Geschichte sinden, die natürliche Erklärung zu gewinnen.

Paulus - fo wurde man von biefem Standpunkte aus fagen - Paulus hatte boch manche Gindrude empfangen, welche feine mahrheitsliebende Geele nicht unberührt gelaffen baben fonnten: bie Worte ber Mäßigung aus bem Munde Gamaliel's, ben Bortrag bes Stephanus, bem er burch feine Beifteseigenthumlichkeit verwandt mar, ben Unblid feines Martyrertobes. Aber er mar noch zu fehr befangen in dem Brifte bes Pharifaismus, um fich Diefen gegen feinen Billen auf ihn einwirkenden Ginbruden bingugeben. Er un= terbrudte bieselben mit Gewalt; er wies die in seiner Secle unwillfürlich zu Gunften ber neuen Lehre aufsteigenden Bebanten ale Gingebungen bes Satans, von dem er tiefe gange Emporung gegen bas Unsehn ber alten beiligen Ueberlieferungen ableitete, jurud und er verfette fich felbft in eine besto heftigere Buth gegen bie neue Gette. Doch ge= lang es ihm nicht, jene auffteigenden Gedanfen gang ju unterbruden und bie Stimme bes gegen feinen Fanatismus fich emporenden Gewiffens gang zu bampfen. Es entftand ein Rampf in seinem Innern. Als er in biefer Gemuthes

felbst zum Jubenthum übergetreten. Auch konnten bie Juben in Damaskus großen Einfluß ausüben burch Hulfe ber Frauen, welche fast alle zum Jubenthum übergetreten waren. Joseph. do b. J. II, 20, 2.

ftimmung fich befant, tam ein außerlicher Ginbrud binau, um bie in feinem Innern vorbereitete Gabrung gum vollen Ausbruche ju bringen. Dhnweit Damastus überraschte ibn und feine Begleiter ein beftiges Gewitter, ber Blis foing ein neben bem Paulus und er fiel befinnungelos jur Erbe nieber. hier erfannte, er jest bie ftrafente und marnenbe Macht bes von ihm verfolgten Deffias und, indem er Dbfektives und Subjektives verwechselte, malte fich biefer Ginbrud in feiner Seele aus ju einer ihm widerfahrenen Erfceinung Chrifti: geblentet burch ben Blip und betaubt fam er ju Damastus an. - Aber biefe Auffaffung als richtig vorausgeset, wie nun bas Busammentreffen bes Paulus mit bem Anauias aus natürlichen Fügungen erflaren? Much hier konnten wir wohl Manches, was die Geschichte nicht ausbrudlich erwähnt, ergangen. Da Ananias ein auch unter ben Juben burch feine ftrenge gefetliche Frommigkeit bekannter Mann war, fo ift es nicht unmahrscheinlich, baß beibe frliber zu Jerusalem mit einander befannt geworben waren. Es entftanb in Paulus, welcher von ben bem Ananias verliebenen Geiftesgaben gebort hatte, ber Gebante, baß vieser unter ben Christen viel geltenbe Mann auch ihn ju beilen und aus feinem tranrigen Buftanbe gu befreien berufen fein konnte; und intem er fich mit biefen Geranten beschäftigte, entwidelte fich barque jene Bifion. Bon ber andern Geite läßt fich wohl tenten, bag auch Amanias von ber großen mit bem Paulus vorgegangenen Beranderung etwas boren mußte; aber er mochte ben Rachrichten nicht gang trauen, bis burch bie auch bei ihm auf biefe Beife pfpcologisch erklärbare Bifion fein Migtrauen besiegt wurde.

Allerdings werden wir barin einstimmen muffen, daß bas, mas und in der Apostelgeschichte als ein unvermitteltes Bunder erscheint, auf solche Beise, wie wir eben entwickelt haben, psychologisch vorbereitet sein konnte; aber keines wegs läßt sich aus dem, mas in der Geschichte vorliegt, die Rothwendigkeit oder auch nur die Wahrscheinlichkeit einer solchen Voraussetzung erweisen. Wir können keineswegs

aus ben ursprünglichen Grundzügen bes paulinischen Choratters, aus feiner allgemeinen Empfänglichkeit für bas Babre und Gute ichließen, bag ber Anblid von bem Dartprertobe eines Stephanus auf ein foldes Gemuth einen tiefen Einbrud machen und biefer bie Geele, welche fich bagegen ftraubte, gulest übermannen mußte. Bir finden ja Aberhaupt Beispiele genug von ber Dacht bes religiofen Ranatismus auch über folche Gemuther, bie von anbern Seiten für bas Bahre und Gute empfänglich find, wie fie in einem folden Buftanbe Alles, was bagu wirfen fonnte, fie aus ihrem Bahne herauszureißen, für benfelben gu benuten wußten; benn Alles fommt an auf ben Ginn, mit bem man bie Erscheinungen betrachtet. Auch manche fromme Manner waren Beugen von bem Martyrertobe eines bug, ber abnlich wie Stephanus ftarb, und boch faben fie barin nur bie Berblenbung eines burch feinen Dunfel Bethorten. Go ift es gerade bei bem fraftigen Charafter bes Paulus nicht unwahrscheinlich, bag er auch in bem Martyrertobe bes Stophanus nur bie Dacht bes bofen Geiftes über bas Gemüth Deffen, ben er einmal jum Abfall von ber reinen Lehre verführt hatte, ju feben glaubte, bag er baber besto mehr fich angetrieben fühlte, ber Berbreitung einer Lebre entgegenzuwirken, welche auch die burch ihre Gefinnung und ihre Gaben ausgezeichneten Denfchen gu foldem Berberben fortreißen tonnte. Ferner mare nur ber Ginbrud, ben ein Gewitter im Busammenhange mit jenen vorbereitenben Umftanten auf ihn machte, bas jum Grunde liegende Thatfadliche bei jener Ericheinung Chrifti, fo murbe es boch bamit ftreiten, bag auch bie Begleiter bes Paulus eimas bem, was ihm wiberfuhr, Bermanbies zu vernehmen glaubten; benn bies tonnte boch nur in bem Falle gelten, wenn man bei ihnen eine abnliche Gemuthsftimmung, wie bei Paulus, vorausfegen burfte, wie nur bei Golden fattfinden tonnte, welche ichon Chriften maren ober auf bem Wege jum Chriftenthum. Golde würben fich aber ja

schwerlich an ben Berfolger ber Chriften angeschloffen baben 1).

Und wie solche äußerliche Erklärungsversuche schon das burch verdächtig werden muffen, weil man diese nicht seletenen Raturerscheinungen so oft herbeigezogen hat, um das Außerordentliche in den Kreis der gewöhnlichen Ereignisse heradzuziehen, so möchten wir — statt dieser Erzählung zu folgen, welche hier noch dazu auf so große Schwierigkeiten trifft — vielmehr unabhängig von allem äußerlichen Erklärungsgrunde, Alles als eine innere Thatsache im Geiste des Paulus?), eine geistige Offenbarung Christi an das höhere Selbstewußtsein desselben auffassen; und nun könnte man die Erfahrungen, welche er unter den Kämpfen mit sich

<sup>1)</sup> Die Berichiebenheiten in ber Ergablung biefer Begebenheit in Cap. 9; 22 und 26 ber Apoftelgeschichte fonnen auch feineswege gegen bas Thatfachliche etwas beweisen. Colde nicht febr bebeutenbe Differengen mußten bei ber Bieberholung ber Ergablung einer aus bem Rreife ber gewöhnlichen Erfcheinungen fo febr beraustretenben Thatfache leicht entfteben; und biefe Differengen brauchen ja nicht auf eine verfchiebene Ergablungeweise bes Paulus felbft gurudgeführt gu werben, fonbern fie tonnen wohl in einer ungenaueren Auffaffung und Biebergebung ber Reben bes Paulus ihren Grund baben. Wenn man übrigens annimmt. baß bie Begleiter überhaupt nur einen allgemeinen Ginbrud von ber Erscheinung empfingen, aber feinen fo bestimmten wie Paulus, fur melden biefelbe bezwedt war, bag fie zwar ein Licht, aber fein bestimmtes Bild einer Geftalt erblidten, zwar Borte vernahmen, ohne aber fie be-Rimmt unterfcbeiben und verfteben ju tonnen, fo erflatt fich baraus, wie bie Erscheinung von verschiebenen Seiten verschieben bargeftellt werben fonnte. Da biefe Erscheinung vermöge ihrer Ratur nicht nach ben Befegen ber gewöhnlichen irbifden Mittheilung und Wahrnehmung fic beurtheilen läßt, fo fam gleichfalls biefes, bag Paulus und feine Bealeiter nicht baffelbe mahrnahmen, gegen bie objettive Realität ber Erfcheinung nichts beweisen. Wir tennen bas Gefes nicht, nach welchen Mittheilungen einer bobern Beifterwelt an bie in ber Ginnenwelt lebenben Menschen ftattfinden, um barüber etwas bestimmen gu tonnen.

<sup>2)</sup> Wie jest von Denen geschicht, welche die Glaubmurbigfeit ber Apoftelgeschichte nicht anerkennen, sondern theils Mythisches, theils ab-

felbft im Pharifaismus gemacht hatte, bie Einbrude von ber Rebe und bem Martyrertobe bes Stephanus ale eine Borbereitung jener inneren Thatfache betrachten. Diese innere Thatfache felbft läßt fich aber noch auf eine zwiefache Beife auffaffen, mas burch bie Berichiebenheit ber Auffaffung vom Chriftenthum felbft und von ber Perfon Chrifti insbesonbere und burch noch allgemeinere Berschiebenheiten ber Betrach= tungsweise fiber Gott und Welt bedingt ift. Man fann bies fo verfteben, bag man alles Uebernatürliche baburch ausschließt. Alles nur als Ergebniß einer natürlichen, psychologischen Entwidelung betrachtet. An bie Stelle bes leben= bigen Chriftus, ber fich bem Beifte offenbart, tritt bann Die Dacht ber Joee, welche burch ihn in bem Geifte ber Menschen angeregt, ober ju beren Bervorleuchten in bem Bewußtsein bes Geiftes burch ibn ber erfte Unftog gegeben Bas fich bem Geifte bes Paulus als Chriftus barftellte, ift bann nur bie symbolische Unschauung von biefer auf eine bestimmte Person, welche ihr zu Folie biente, unwillfürlich übertragene 3bee. Bas bem Beifte als etwas Meußerliches ericbien, ift nichts anderes als ber Wiberfchein von bem, was aus feinem eigenen inneren Wefen bervorging. Gine folche Auffaffung, woburch bas Chriftenthum und Christus zu etwas gang Anderem gemacht wirb, als mas es bem Paulus mar, - bas, mas ihn begeisterte, mas Die Seele feines Lebens, feines Dentens und Sandelns mar, was ihm ju Allem bie Rraft gab - für Gelbfttaufchung erflart wirb, eine folche Auffassung muffen wir auf bas Nachbrudlichfte jurudweisen. Etwas gang Underes aber ift eine geiftige, innere Offenbarung Chrifti ale reale Thatfache, in bem Sinne, wie Paulus felbft eine folche bezeichnet. Chriftus feinen Jungern eine folche verheißen bat, nicht bas hervortretende Bewußtsein einer 3bee, fondern eine Offenbarung beffelben Chriftus, von bem in feiner irbifchen Er-Scheinung bas Beil ber Menschheit gewirft worben, in feiner verflarten Perfonlichfeit, ju welcher bie Glaubigen in einer realen Begiehung treten follen. Wenn wir bies aber nur

als eine griftige, innerliche Thatfache, ausgehend von ber Berührung bes boberen Gelbftbewußtseins mit bem lebenbi= gen Chriftus, betrachten, bas, mas fich bem außerlichen Sinn barftellt, nur ale Refler von jener Offenbarung, welche bem inneren Menschen ju Theil murbe, fo murbe burch eine fo verstandene Auffaffung bas Göttliche und bie Babrbeit ber Sache nichts verlieren. Auf alle Falle ift boch jene innere Offenbarung Chrifti immer bie Sauptsache, und wie man auch bas außerlich ben Sinnen mahrnehmbar Erscheinenbe auffaffen mag, fo mar es boch nur bie Bermittelung, um ju jener inneren Offenbarung Chrifti ibn binguführen, jene reale geiftige Bemeinschaft mit bem lebendigen Chriftus, von ber seine gange apostollische Wirtsamfeit ausging, poraubereiten, wie bei ben alteren Aposteln die Bieberericheis nung Chrifti nach feiner Auferstehung nur bie Borbereiting ber immerwährenben Gemeinschaft mar, in Die fie mit Chris ftus eintreten follten. Die finnliche Bahrnehmung tann ja nicht arbfiere Gewisbeit und Realität baben, ale bie Thatfache eines boberen Gelbftbewußtseins, wodurch ber Denfc Die Offenbarungen einer über Die Sinnenwelt erhabenen Beltordnung, in welcher fein mabres leben murgelt, in fich aufnehmen tann, - mas er im Beifte erlebt und vernimmt. Und bavon, bag bies feine pfychologisch erklarbare Selbstäuschung mar, bavon murbe bie außerorbentliche Beranderung zeugen, welche von biefer inneren Thatfache bei Paulus ausging; feine gange apoftolische Birffamfeit, welche von bem, mas er in feinem Innern erfahren hatte, zeugt, wie die Wirkung von ber Urfache. Aber gleichfalls gegen biese Unnahme einer bloß innerlichen Thatsache spricht bie Urt, wie feine Begleiter von bem, mas ihm gefcah, mitberührt worben; wenn man fich auch entschließen fonnte, ben Buftand, in bem Paulus ju Damastus antam, aus ber Dacht bes innern Ginbrude ju erflaren 1).

<sup>1)</sup> Die Anficht, daß bie Bifion, von welcher bie Befehrung bes Paulus ausging, die von ihm felbft 2 Rorinth 12, 2 bezeichnete fei,

Benn Giner aber auch die Erzählung ber Apoftelge= schichte nicht als eine glaubwürdige gelten laffen will, fo muffen ihm boch bie Aussagen bes Paulus felbst über biese Thatfache, von welcher er immer ben neuen Benbepunkt und Abichnitt feines Lebens ableitet, entgegentreten. er es oftere in feinen Briefen bezeugt im Wegensat gegen bie jubifchen Wibersacher, bie ihn ale Apostel nicht anerfennen wollten, fo hatte er ein zuversichtliches Bewußtsein bavon, bag ibm von Chriftus felbft auf gleiche Beife wie ben übrigen Aposteln ber apostolische Beruf übertragen worben. was er g. B. am ausführlichften und fartften Balat. 1, 1 ausbrudt. Doch hierbei brauchte man nicht an eine außerliche Thatfache zu benten, fonbern man tonnte es verfteben auf die bemerfte Beise von einer innern Thatsache. Offenbar rebet Paulus nachher B. 16 befonbers von einer folden innern Mittheilung Chrifti, einer innern Offenbarung beffelben an fein Gelbstbewußtsein '), wodurch er, unabhangig von allem menschlichen Unterrichte, fabig murbe, Chriftus

welche in neuerer Beit wieber von manchen ausgezeichneten Theologen porgetragen worben, bat bod Alles gegen fic. Dier bezeichnet Paulus eine Erhebung im Beifte gu einer bobern Region ber Beifterwelt; bei bem, mas die Befehrung beffelben veranlagte, wird eine Offenbarung bes herabgefommenen Chriftus fur ibn, ber fich bewußt mar, auf Erben ju leben, bezeichnet. Der Ginbrud biefer Ericheinung mar fur ibn querft etwas Rieberfchlagenbes; jenes geiftige Ereigniß mar mit einer außerorbentlichen Geifteberhebung verbunden. Bon ber erfteren ging bas Beginnen feines driftlichen Bewußtfeins aus; bie zweite bezeichnet einen ber bochften innern Lebensmomente bei bem, ber fcon feit langerer Beit in ber Bemeinschaft mit Chriftus lebte, ber unter ben mannichfachen Rampfen, welche er zu befteben batte, burch ein foldes Borgefühl bes himmlifchen Dafeins erquidt und für feine irbifchen Müben neu belebt werben follte. Bon ber bier ermabnten Beffimmung ber viergebn Jahre ift tein anderer dronologischer Gebrauch ju machen, als bag man mur gewiß bie Beitbeftimmung fur bie Befehrung bes Paulus als falfc betrachten mußte, nach welcher er bies gerabe vierzebn Jahre fpater gefdrieben baben follte.

<sup>1)</sup> Das er euol wird am natürlichften als Bezeichnung bes Inner-lichen verftanben.

m: verklindigen. Wenn wir aber jugeben, baß aus biefen Worten bes. Paulus mit Gicherheit nur auf eine innere Offenbarung Chrifti, bie er empfangen zu haben fich bewußt war, geschloffen werben tann, konnnen wir boch burchaus nicht einräumen, bag nach biefer Stelle auch alle feine anberen Aussagen über biefe Thatsache ju erflären feien und baraus folge, bas jum Grunde liegende auch bei allem Anberen, mas er berichtet, fei eben nur jene rein innerliche Offenbarung. Un viefer Stelle ichließt er, wenn er nur bas Gine Moment erwahnt, alles Andere feineswegs aus; fonbern es brachte fein Interesse und fein 3med bies mit fich, baß er nur bas Eine bervorhob, weil er namlich nur bie selbstftandige Quelle, aus ber er feine Ertenntniß ber driftlichen Wahrheit geschöpft, bezeichnen wollte. Und in biefer Begiebung mar allerdings bie Art, wie Chrifrus außerlich ihm erschienen, etwas Gleichgültiges. Es erbellt, bag mas auch bergleichen geschehen fein mochte, boch bier es zu ermahnen feine Beranlaffung gegeben mar. Ein anderes Moment ift es aber, welches Paulus 1 Korinth. 9, 1 bervorbebt, wenn er bies, bag er Chriftus gesehen habe, als Belag für feine acht apoftolische Burbe anführt 1). Es fann

<sup>1)</sup> Es muß jebem Unbefangenen flar fein, bag fich bies weber barauf beziehen tann, bag Paulus Jesum mabrent feines irbifchen Lebens gefeben batte, wenngleich bas lettere möglich ift, - benn bies trug ja gu bem appftolifchen Berufe nichts bei - noch auf eine bloge Erfenntwiß ber Lebre Chrifti. - Rudert behauptet in feinem Commentar ju Diefer Stelle, es fei mahricheinlicher, bag bies fich auf eine ber Erfcheinungen Chrifti, welche ihm in ber Bifion eines efftatifchen Buftanbes wiberfahren maren, Apoftelgefch. 18, 93 22, 17, - ale baß es fich auf jene feine Befehrung veranluffenbe Erscheinung beziehen follte, jumal ba bei biefer Belegenbeit einer Ericbeinung Chrift weber Apoftelgeich. c. 9: 22: 26. noch Gal. 1, 12 - 16 erwähnt werbe. Dagegen haben wir Folgenbes ju erinnern. Da, wie Rudert felbft ertennt, bie Lefeart an jener Stelle vorzuziehen ift, nach welcher auf bie Borte: "Bin ich nicht Apoftel?" bie Borte folgen: "Sabe ich Chriftus nicht gefeben?" fo ift beraus gu fchließen, bag Paulus bies, er babe Chriftus gefeben, ale Beglanbigung feiner Apoftelicaft anführt; wie nachber, gleichfalls jur Beglanbigung

vaher hier nur ein solches Christus Gesehenhaben gemeint sein, welches diese Bedeutung haben konnte: Zu dem apostolischen Beruf gehörte es, aus eigener Anschauung zu zusgen von Christus dem Auferstandenen. Dadurch, das Chrizitus dem Paulus erschienen war, stand er in dieser Hinschen übrigen Apostell gleich, und deutlich setzt er ja auch in dem 15ten Capitel des ersten Korintherbriefs die ihm selbst widerfahrene Erscheinung des auferstandenen und verherrlichten Christus in dieselbe Kategorie mit allen anderen Erscheinungen desselben nach seiner Auferstehung. Wir sehen auch hieraus, wie wichtig es ihm war, gleichwie die übrigen Apostel von der großen Thatsache, — worauf der christische Glaube und die christliche Gossinung ruht — von der reas-

berfetben, ben Erfolg feiner Birffamteit gur Stiftung ber forinthischen Gemeinde. Dhne Ameifel fest er bies feinen jubaiffrenden Biberfachern entgegen, welche ihm ben apoftolischen Beruf ftreitig machten, weil er nicht burch Chriftus felbft jum Apostel eingefest worben, gleichwie bie übrigen Apoftel. Rach biefem Busammenhange ift ichon am natürlichften ju erwarten, bag Daulus von ber Erfcheinung Chrifti rebe, bon welcher ber Umfdmung feines gangen Lebens ausging, bie reale Erfcheinung Chrifti, welche er ben übrigen Ericheinungen bes auferftanbenen Chriftus an bie Scite fest, 1 Rorinth. 15, 8, nicht bie Erscheinung einer Bifion. Rückert behauptet zwar, bag Paulus beibes nicht von einander zu un-\_. terfcheiben gewußt, "benn fonft hatte er ja auf Bifionen ale bloke Phantafiebilber gar teinen Berth legen tonnen:" Diefer Schluß ift aber nicht richtig; benn es läßt fich zwischen einer realen, objeftiven Ericheinung und einem natürlichen, auf gewöhnlich pfpchologifche Beife entftanbeinen Phantaflegebilbe noch etwas in ber Mitte Liegenbes benten, eine folde Einwirfung bes gottlichen Geiftes auf bas bobere Gelbftbewußtfein, vermöge welcher bas innerlich Bernommene unter einem finnlichen Bilbe fich bem Begeistenten barftellt, wobei bie: Phantafie jum Organ für bas innerlich burch bie Einwirfung bes gottlichen Beiftes Bernommene vertlärt wirb. Dag man eine folche Mittheilung bes göttlichen. Beiftes fomohl von einer finnlich realen Erfcheinung als von einem Phantaflegebilbe unterschieb, geht ja aus manchen Stellen ber beiligen Schrift, wie ber Ergablung von ber Bifion bes Petrus, Apoftelgeschichte 10, 12, beutlich bervor. Der Gegensan Apostelgesch. 9, 7, undera, nicht under, fest aber allerdings vorans, bag Paulus gum Unterschiebe von feinen Begleitern eine Derfon gefeben batte.

len Auferstehung Christi und feinem verherrlichten persönlichen Dafein, aus eigener Anschauung
zewgen zu konnen. Daher bas Bild bes verherrlichten Chris
kus, bas seiner Anschauung gegenwärtig ift, wo er von ber Offenbarung ber herrlichkeit Gottes in Christo-zeugt, von
ber vollkommenen Gestaltung nach seinem Bilde, zu welcher
bie Gläubigen einst gelangen würden, rebet.

Bie aber, wenn bas, was wir vorbin von bem Cornelins gefagt baben, ber Anerkennung ber objeftiven Realität biefer Erscheinung Christi entgegengehalten wirb? man fagt: wie Cornelius nur von feiner eigenen fubjektiven Erfahrung, von bem, mas er gesehen zu haben glaubte, zeugen konnte, fo ift baffelbe auf Paulus anzuwenden. Er glaubte Chriftus ben Auferftanbenen und Berberrlichten gefeben gu baben. In fofern er bies aussagt, ift er glaubwurbig, aber beraus erhellt nicht, bag er fabig mar, bas Objettive und Subjettive ju unterscheiben. Bir find baber immer nicht berechtiat, etwas Unberes als bie innere Unichauung zu feten. Aber bie Bergleichung ift boch feine gang treffenbe. In Begiebung auf bas, mas bem Cornelius mitgetheilt murbe, tommt es nicht baranf an, ob es eine reale Engelerscheinung ober eine Bifion mar. Die Bebeutung ber Sache bleibt für ibn felbst und in religiofer Sinsicht biefelbe. Singegen bie Bebeutung beffen, mas bem Paulus erschienen mar, berubt barauf, bag er Chriffus ben Auferstandenen und Berberrlichten wirklich gefeben batte und von biefer Thatfache ber Auferftebung und Berberrlichung Chrifti, welche bie Grund. lage feines gangen driftlichen Glaubens mar, aus eigner Anschauung und Erfahrung zeugen fonnte. Geine Glaubeneauverücht murbe, wenn wir annehmen, bag er bier bas Dbjeftive und Gubieftive verwechselt, von einer Gelbfttaufdung ausgegangen fein. Dies anzunehmen, werben wir uns nicht enticbließen tonnen, wenn wir von ber gebuhrenden Achtung por biefem Glauben bes Paulus und vor bem, mas juni Beil ber Menschheit baburch gewirft morben, erfüllt find. Dagu fommt, bag wir einem Paulus mehr Rritit über fich

selbst zuzutrauen berechtigt find, als einem Cornelius. Paulus, ber ekkatische Bustande wohl erfahren hatte und kannte, von anderen Bustanden, ben Bustanden des wachen und besonnenen religiösen Bewustseins sie wohl zu unterscheiden wußte, wie aus ber oben angeführten Stelle des zweiten Briefes an die Korinther hervorgeht.

Freilich wird eine Thatsache wie biese ihrer Natur nach fich auf eine allgemein überzeugende Art nie beweifen laffen. Es bebarf, um fie in ihrer Realitat anzuerkennen, eines aewiffen Standpunktes ber Betrachtung. Ber biefem fremb ift, wird fich bagegen ftrauben muffen. Schon überhaupt giebt es ja für Die Geschichte feine mathematische Demonftration: Glaube, Bertrauen wird für die Anerkennung ber geschichtlichen Babrbeit immer in Unspruch genommen. Es fragt fich nur, ob hinreichenber Grund bafur vorhanden ift, ober mehr, mas jum Zweifel aufforbert. Die Enticheibung barüber ift burch bas Berftanbnig ber Thatfachen und bes gangen Bebiets, bem fie angehören, bedingt. Die Muffors berung jum Zweifel wird eine besto ftartere fein, je mehr bas Befen ber fraglichen Thatfachen und bes eigenthumlichen Bebietes etwas bem Beifte bes Betrachtenben Frembartiges ift, je weniger biese Thatsachen nach bem ihm geläufigen Maagftabe, aus bem Rreife ber ihm befannten Erfahrung beurtheilt werden konnen. Defto mehr wird bies anzuwenben fein auf Thatfachen, welche nach einem anderen Gefege als bem bes gewöhnlichen Beltlaufs erfolgen, in benen etwas Uebernaturliches fich barftellt. Wer aus jenem Befete Alles erflaren zu muffen glaubt, nichts Uebernaturliches anquerkennen entschloffen, burch ben gangen Standpunkt feiner Beltbetrachtung bagu genothigt ift, ber wird fich gebrungen fühlen, auch die Befehrungsgefchichte bes Paulus auf jenes gewöhnliche Gefet jurudzuführen, Alles, was bawiber ftreitet, wegguleugnen; es mare vergeblich, mit ihm über bas Ginzelne ju ftreiten, me ber tiefer liegenbe Gegenfat bes gangen Standpunktes ben Gang ber Untersuchung und ihr Resultat im Boraus bestimmt bat. Insbesondere nun wird es bei

ber Auffaffung ber Thatfache, von welcher wir bier reben, barauf antommen, in welchem Berbaliniffe ber Betrachtenbe ju bem, worauf bas eigenthumliche Befen bes driftlichen Glaubens rubt, womit berfelbe fteht ober fallt, fich befindet. Die Thatfache ber realen Auferftebung Chrifti felbft. Wer biefe anerkennt, fteht baburch auf einem Standpuntte, von bem aus er überhaupt fein Intereffe haben fann, bas Uebernatlirliche in ber bamit ausammenhangenben Geschichte gu leugnen. Ein Golder wird auch feinen Grund haben, ben Aussagen bes Apostels Paulus über biefe ibm wiberfahrene Erscheinung bes Auferstandenen zu mißtrauen. bie reale Auferstehung Chrifti von feinem Standpunkte aus nicht anerkennen fann, wird um fo weniger bas Objettive biefer bem Paulus wiberfahrenen Erscheinung annehmen tonnen, fich von Anfang in ein feindliches Berbaltnig bagu ftellen muffen.

Immer aber tommt es nur barauf an, bag wir nicht trennen, was Bott jusammengefügt bat, bag wir ben Busammenbang gwifchen bem Objektiven und Gubjektiven, bem Göttlichen und Menschlichen, bem Uebernatürlichen und Ratürlichen nicht auseinanderreißen. Auch wir feten feineswegs eine magische Einwirfung auf Paulus, wodurch er gegen seinen Billen ware fortgeriffen und umgewandelt worden. Auch bei tiefer Auffaffung fegen wir einen Anschliegungepuntt in feinem Innern voraus, ohne welchen feine außerliche Offenbarung und Anschauung bei ihm zu einer inneren hatte werben tonnen, ohne welchen jeber noch fo machtige außerliche Ginbrud, wenn er anbere batte ftattfinden fonnen, boch bloß etwas Borübergebenbes murbe geblieben fein. Bei ihm mußte bie ben Brrthumern gum Grunbe lies genbe und burch bie Dacht ber Leibenschaft und bes Borurtheils gehemmte Liebe jum Bahren und Guten nur burch eine machtige Ginwirfung von bem, was fie feffelte, frei Ein Raiphas batte nimmer burch irgenb gemacht werben. ein Bunber jum Berfündiger bes Evangeliums umgeschaffen werben fonnen.

Natürlich konnte Paulus von einem Ginbrude biefer Art nicht gleich zu einer neuen Thatigkeit übergeben. Dit einem Male mußte ibm Alles, mas bis jest Antrieb und Biel feis nes gangen Birtens gewesen mar, als nichts erscheinen, bas Gefühl ber Berknirschung mußte bas vorherrichenbe bei ibm fein; von einem fo übermächtigen Ginbrud, burch melden feinem gangen Befen eine neue Richtung gegeben wurde, konnte er fich nicht fogleich erholen. Er befand fich in einem Buftanbe ber geiftigen und leiblichen Schwache, aus bem er fich nicht aufzuhelfen vermochte. Drei Tage brachte er ohne Nahrung ju. Es war für ihn ber Durchgangspunkt vom Tobe ju einem neuen Leben; und nichts mag wohl feine Gefühle in biefer letten Rrife anschaulicher bezeichnen, ale ber Ausruf, welchen er felbft - in feine früheren Buftanbe fich jurudversetend, Rom. 7, 24 - in ber Scele Deffen thut, ber, nachbem bas Bewußtsein ber innern Rnechtschaft bes gefetlichen Standpunttes am machtigften in ihm geworben, voll Cehnsucht nach Befreiung fein ganges Berg ausschüttet in ben Borten: "Ber wird mich retten aus biesem Elenb!" Es ift gewiß nun auch nicht mahricheinlich, bag er in biefem Buftanbe ben Umgang mit Anbern aufgesucht haben follte. Der Umgang mit Juben fonnte ihm jest am wenigften jusagen; nicht leicht aber tonnte er ein Berg faffen, um bie von ibm bisber verfolgten Chriften aufzusuchen. Die Ginsamfeit mußte überhaupt einem Manne in biefer Gemutboftimmung bas einzig Billtommene fein. Daber es fcon an und für fich nicht mahr= scheinlich ift, bag bie Rachricht von ber mit ihm vorgegan= genen Beranberung burch Andere ju bem Ananias gelangt Merkwürdig ift es, bag er - um zu bem vollen sein follte. Bewußtsein bes neuen Lebens ju gelangen, von biesem 3wi= fchenguftanbe ber Berknirschung ju einem neuen in ber Bemeinschaft mit Chriftus thatfraftigen Leben übergeben gu tonnen - mit ber ichon vorhandenen driftlichen Gemeinbe burch ein aus berfelben hervorgegangenes Organ in Berbinbung gesett werben mußte. Erft in ber Bemeinschaft mit

andern Glaubigen wurde ihm ju Theil, was ihm in ber Einfamteit nicht werben fonnte. Ale er ben Chriftus, ber ihm erschienen war, anrief, bag er ihm in seiner Roth helfen, fein leibliches und geiftiges Muge erleuchten moge, wurde ihm in einer Bifion verheißen, bag ein Dann, ben er mahrscheinlich bem Rufe und bem Gefichte nach fannte, ein befannter erleuchteter Mann ber Gemeinde ju Damastus, Ananias, bas Wertzeug zu feiner geistigen und leiblichen Benefung werden folite. 218 Ananias, einem gottlichen Rufe folgend, zu ihm hineintrat, erkannte Paulus ben Mann, auf ben ihn jene Bifion hingewiesen hatte, und er faßte baber gleich Bertrauen ju ibm; in ber Gemeinschaft mit bemfelben wurde ibm querft neue, bobere Lebensfraft gu Theil. Ananias führte ben Paulus auch zu ben übrigen Chriften ber Stadt; und nachbem diefer fich einige Tage in ihrer Ge= meinschaft gestärft hatte, fühlte er fich gebrungen, in ben Synagogen aufzutreten und zu zeugen für bie Cache, welche er bisber fo beftig verfolgt'). Gei es nun, bag er es, nachbem er bied erfte Beugniß unter ben Juben abgelegt batte, für gut bielt, ben Ginbrud beffelben in ihren Bemuthern fortwirfen ju laffen, ohne fich langer perfonlich unter

<sup>1)</sup> Schwerlich fann man bie juegen rires Apostelgesch. 9, 19 mit ben huepais lanvais B: 23 gleichsehen. Aber man tann boch auch aus biefen Worten nicht beweisen, bag Lutas burch bas Lettere eine porbergegangene Unterbrechung bes Aufenthaltes bes Baulus ju Damasfus burch eine bagwischengetommene Reife nach Arabien anzeigen -wollte, fonbern am natürlichften benft man fich bie Reihenfolge in ber Apoftelgeschichte fo: Die huepar riges begreifen blog in fich bie wenigen Tage, welche Paulus gleich nach feiner Taufe in ber Gemeinschaft mit ben Chriften ju Damastus zubrachte; baran folieft fich bas zat edeles an, und fogleich, nachbem er einige Tage unter ben Jungern gugebracht hatte, trat er in ben Synagogen auf. Und bie huegen ixaval bezeichnen bann ben barauf folgenben gangen Aufenthalt bes Paulus gu Damastus. In biefen gangen Beitraum ber futgat ixavat, aus bem bie Apoftelgeschichte nichts weiter ergablt, muffen wir also auch bie Reife bes Paulus nach Arabien, welche wir ohne bie eigene Angabe bes Panlus im Galaterbriefe nicht tennen wurben, bineinfegen.

ibnen au zeigen; ober bag icon bie Rachftellungen ber Juben ibn gur Flucht bewogen: er reifte nach bem angrangenben Theile von Arabien. Es entftebt bier bie Frage, in welcher Absicht und ju welchem 3med Paulus nach Arabien reifte? Er tonnte bei ben gablreich in Arabien verbreite= ten Juben für bie Berfündigung bes Evangeliums einen Unichließungepuntt finden, und auf biefe fonnte fich feine Wirkfamteit beziehen. Er mare alfo bier zuerft ale Avofiel ber Juben aufgetreten. Es fann aber auch fein, bag er fich querft in ftiller Burudgezogenheit für ben großen ibm anvertrauten und jum Bewußtsein gefommenen gottlichen Beruf vorzubereiten gebrungen fühlte. Mus blog inneren Grunben lagt fich biefe Frage nicht entscheiben. Es ift ebenfowohl mbalich, bag ber Mann von glubenbem Gifer und unermübeter Thatigfeit fogleich von bem, was er bisber angefeindet batte, unter ben Juden zu zeugen fich getrieben fühlte, als bag nach einem fo ungeheuren Umschwung feines inneren Lebens eine Beit ber contemplativen Rube ben Uebergangepuntt und bie Borbereitung ju feiner großen Thatigfeit bilben mußte. Auch ber Busammenhang, in welchem biefe Angabe in bem Galaterbriefe vorfommt, fann bier nicht jur Enticheibung bienen; benn beibe Auffaffungen paffen gut ju bem Gegensat an jener Stelle, bag Paulus nicht nach Jerusalem fich begeben habe, um unter ber Autoritat ber älteren Apostel aufzutreten.

Bon Arabien kehrte er wieder nach Damaskus zurück. Sei es nun, daß die Juden, beren Wuth er schon durch seine krüheren Berkündigungen erregt hatte, sodald sie von seiner Ankunft in der Stadt hörten, sogleich sich Dessen zu bemächtigen suchten, der dem Judenthum so gefährlich wers den kounte; sei es, daß er erst durch seine fortgesetzte Berskündigung in den Synagogen ihre Erbitterung gegen sich erregte: er mußte sich durch die Flucht zu retten suchen, da ihre Nachstellungen seinem Leben gefährlich wurden. Fern war der Mann, der nachher keine Gefahr in seiner Berussthätigkeit scheute, auch in ber ersten Gluth nach seiner Bes

thrung — an welche sich schwärmerische Uebertreibung immer am leichtesten anschließt — von jedem Aufluge einer das Märtyrerthum suchen Schwärmerhipe '). Er wurde von seinen Freunden in einem Korbe aus der Deffnung eines an der Mayer liegenden Hauses herabgelassen, damit er undes merkt den Nachstellungen der die Ausgänge der Stadt bes wachenden Juden sollte entgehen können. Nachdem er auf diese Weise drei Jahre nach seiner Bekehrung zugebracht hatte '), beschloß er um das Jahr 39 ') einmal wieder nach Jerusalem zu reisen.

<sup>1)</sup> Es carafterifirt ibn in biefer hinficht und es unterfcheibet ibn von bem Schwärmer bas ra ras dagerelas nauxaabai, wogu er auch biefe Rlucht rechnet. 2 Korinth. 11. 30.

<sup>2)</sup> Drei Jahre nach seiner Bekehrung nämlich unter ber Borausfepung, bag ber torminus a quo ber Zählung ber Jahre in ber Stelle bes Briefes an die Galater ber Zeitpunkt seiner Bekehrung sei.

<sup>3)</sup> Diefer Umftand in bem Leben bes Paulus giebt eines ber menigen dronologischen Mertmale für bie Geschichte beffelben. Als Paulus brei Jahre nach feiner Befehrung aus Damastus entflob, Rand biefe Stadt unter ber Regierung bes Ropigs Aretas von Arabia Petrag. 2 Porinth. 11, 32. Da Damastus aber jur romifden Proving geborte. fo muß Aretas burch gang besondere Umftanbe in ben Befit biefer Stadt gefest worden fein. Guffind in ber Abhandlung, in Bengel's Archiv I. 2. S. 314, Wurm in feiner Abhandlung über Zeitbestimmungen im Leben bes Apostels Paulus in ber Tübinger Zeitschrift für Theologie, 3. 1833, 1 heft, G. 27, und Anger de temp. in Act. rat. p. 181 meinen gwar: bağ man zu bem burd anberweitige geschichtliche Radricten teineswegs begünftigten Schluffe, bag Aretas bamals im Befige jener Stabt gemefen, burchaus nicht berechtigt fei; benn ber Ethnard bes Aretas batte auch, wenn Damastus bamale unter romifder herrichaft fich befanb, es mohl babin bringen fonnen, bag er eine Bache vor ben Thoren ber Stadt aufftellen burfte, ober er hatte burch feinen Ginfluß bei ber romifchen Obrigteit ben Juben bie Erlaubnig, bies ju thun, verfchaffen tonnen. Aber es lagt fich boch fcwer benten, bag, menn Damastus jur romifchen Proving geborte, ber arabifche Ethuarch es batte magen fonnen, bie Stabt mit einer Bache ju umgeben, um eines romifchen Burgers fich ju bemachtigen; ober bag bie romifche Obrigfeit ibm bies follte erlaubt haben ober geneigt gewefen fein, auf feine Bitte ben romifchen Burger ber Buth ber Juben preibzugeben. Benngleich baber

Bas ben Zwed biefer Reise betrifft, so geht aus bem, was Paulus selbst in bem Briefe an bie Galater 1, 18

Die Beschichte, in ber auch fonft bier fo viele Luden find, von einer folden Ginnahme ber Statt Damastus uns nichts berichtet, fo führt uns boch bie Bergleichung jener Stelle ju einer folden Annahme. Die Um-Ranbe nun, burch welche Aretas in ben Befit jener Stadt gefest worben fein mag, maren mahrscheinlich biefe. Der Raifer Tiber hatte als Bunbesgenoffe bes Ronigs Berobes Agrippa, beffen Beer von bem Aretas. geschlagen worben, bem Statthalter Spriens, Bitellius, geboten, benfelben lebend ober tobt in feine Gewalt zu bringen. Während aber Bitellius im Begriff ftanb, biefen Befehl zu vollziehen, und zugleich ber Rriegszug beffelben burch manche Umftanbe verzögert morten, fam bie Radricht vom Tobe bes Tiber, ber im Marg bes Jahres 37 geftorben mar, und Bitellius murbe baburch in feiner Rriegeunternehmung gehemmt. Diefe Beit fonnte Aretas benugen, um ber romifchen Stabt fich ju bemachtigen. Es ift aber nicht zu vermuthen, bag er in bem Befit biefer ben Römern entriffenen Stadt lange follte geblieben fein, und mobil mahricheinlich, bag - ale im zweiten Jahre ber Regierung bes Raffers Caligula 3. 38 - 39 bie Ungelegenheiten Arabiens geordnet murben auch Damastus nicht unbeachtet gelaffen mart. Gegen wir nun bie Flucht bes Paulus aus Damastus in bas Jahr 39, fo fonnen wir feine Betehrung in bas 3. 36 fepen, ba fie brei Jahre früher erfolgt fein muß, und in biefe Beitumgebung muffen wir benn and ben Martorertob bes Stephanus fegen. Bei bem-Mangel dronologifc bestimmter Rachrichten über bie Beitumftande tonnen wir gwar gur Bemigheit über bas Jahr ber Befehrung bes Paulus auf biefe Beife nicht gelangen; boch bat bie Unnahme, welche bas 3. 36 fest, auch bas fur fich, bağ wir fobann fur bas, mas von ber Beit ber himmelfahrt Chrifti bis jum Mariprertobe bes Stephanus und ber Befehrung bes Paulus in ber driftlichen Rirche fich ereignete, feinen gu furgen und feinen gu langen Beitraum ju fegen brauchen.

4) Es muffen hier bie in ben paulinischen Briefen zerstreuten Rachrichten und die Berichte ber Apostelgeschichte mit einander verglichen werben. Baur insbesondere glaubt in seinem oft angeführten Berke über
Paulus einen unaustöslichen Biberspruch hier zu entdeden. Es fragt
sich, ob die Uebereinstimmung oder die Berschiedenheit zwischen den beiberseitigen Berichten größer ift. Das Uebereinstimmende, daß Paulus
nach seiner Bekehrung nicht zuerst nach Jerusalem zurückreisete (wie man
erwarten konnte, daß er zuerst da, wo er als Bersolger des Christenthums ausgetreten war, auch gegen besten Feinde für dasselbe zu zeugen,
sich getrungen fühlen werde), sondern eine Zeit lang in Damastus sich

engiebt, hamer, bag wenigftens, ber hauptmed nicht mar, zuerft nine Berbindung mit ber driftlichen Gemeinde in

aufhielt und erft von bort nach Jerusalem fich begab. Auch barüber, wie Paulus Damastus zu verlaffen genothigt wurde, finbet fich eine wegen ber geringfügigen Umftanbe auffallenbe Uebereinstimmung amifchen ben beiberfeitigen Rachrichten. Paulus felbft fagt 2 Rorinth. 11, 32, baf ber- Stattbalter bes Ronias Aretas von Arabien bie Ctabt Damastus umgingelt bielt, um bes Paulus fich ju bemachtigen, bag er aber burch eine Deffnung in ber Mauer in einem Rorbe berabgelaffen morben und fo' ben' Banben feiner Feinde entfommen fei. In ber Apoftelgefchichte 9, 24 wieb ergablt, bag bie Juben bem Paulus nachftellten. Die Thore bemachten; um ibn, wenn et bie Stadt verlaffen wollte, an tobten, bag bie Chriften aber ibn bes Rachts burch bie Mauer in einem Rorbe berabliegen. Es erhellt, welche genaue Uebereinstimmung amifchen beiben Berichten, wie fie einander gegenseitig ergangen und erlautern; benn es konnen ja feine Underen ale bie gegen ben Abtrunnigen erbitterten Juben gewesen fein, welche ben Aretas ober feinen Statthaltet gegen Paulus aufreigten., Und bie Berfchiebenheit nun. Buerft eine Auslaffung: Die Nichtermabnung bes Aufenthalts in Arabien, ben wir aus bem Briefe an bie Galater fenuen. Gei es, bag ber Berfaffer bes Berichts in ber Apostelgeschichte bon biesem Aufenthalt bes Paulus in Arabien nichts mußte, ober bag berfelbe ibm nicht wichtig genug mar, ibn ju ermabnen. Beldes beibes befte leichter gefcheben fonnte, wenn Paulus in Arabien ein filles, jururgezogenes Leben führte, unter melder Beraussehung es fich auch am leichteften benten lagt, wie man von bem. mas aus bem früheren Berfolger ber Chriften gemarben mar, in Berufalem fo wenig wiffen tonnte. Diefe Austaffung tann ber Apoftelgeschichte befto weniger ale ein Mertmal ber Unglaubwürdigfeit angerechnet werben, ba bie judgas izavai 9,23 auf etwas binweisen, mas in biefem Beitraum gefcheben fein tann, wie biefer Aufenthalt bes Dan-Ins in Arabien. Es erbellt nur, bag bem, ber bies febrieb, über ben Umfang biefes Beitraums, über ben er hinwegeilt, nichts Benaueres betannt mar; aber einen Biberfpruch mit ber von Paulus felbft angeführten dronologifden Beftimmung finden wir barin nicht. Ferner fagt Paulus in bem Gafaterbriefe; bag er zum erften Dale mad Berufalem gereifet fei, micht um erft bon ben bortioen Aboffeln it lefnen, mas bie mabre driftliche Lebre fei, fonbern mur um ben Detrus verfonlich febnen ju lernen, baber auch nur vierzehn Tage bort geblieben fei und teinen ber Apoftel außer ben Bruber bes berrn, Jatobus, gefehen babe. 3n ber Apostelgeschichte wird nur feine Reife nach Berufalem, ohne ben Bred berfelben; ber'bem Berfaffer felbft vielleicht nicht befannt mar, The Control of the Co Mar Same angeführt.

Berufalem angufulpfen, fonbern Detrus perfonlich mibre fennen ju lernen. Daburd wird nicht ausgeschloffen, was Die Apostelgeschichte von feinem Berfehr mit ber gangen Ge= meinde und feinen Streitunterrebungen mit ben Belleniften erzählt. Nur war bies nicht fein 3med, als er bie Reife unternahm, fonbern etwas bei ber Ausführung feiner urs fprünglichen Abficht Singufommenbes. Aber es fragt fich; warum wollte Paulus ben Petrus gerabe perfonlich tennen Wenn Petrus burch bas Feuer ber nach außen gerichteten Thatigfeit bem Paulus verwandter mar, fo erscheint von anderer Seite bas tiefe, innerliche Glement, bie contemplative Richtung bes johanneifchen Beiftes als eine bem Paulus fich naber anschließende. Bon verfchiebenen Seiten ber, in verschiedenem Intereffe fonnte baber Paulus ben Petrus und ben Johannes perfonlich fennen zu lernen Aber bas Eigenthumliche bes johanneischen Beis ftes fcheint erft fpater Raum gefunden ju haben, mehr offente lich hervorzutreten. Petrus ftanb vermoge bes ihm eigen thumlichen χάρισμα χυβερνήσεως und bes Standpunktes, auf ben ibn ber Berr felbft baber gestellt batte, von Unfang an ber Spite bes Bangen ber Rirdenfeitung. Er war füt bie Ausbreitung bes Chriftenthums am meiften thatig, Grund genug baber, weshalb Paulus, ebe er feine offentliche Birts famfeit begann, mit ibm besonders fich zu besprechen muns fchen mußte. Wenn nun Paulus icon bamale über bie. Grundfate im Riaren mar, nach welchen er bie chriftliche Rirche unter ben Beiben grundete, fo tonnte bas, mas fich barauf bezieht, bas Berhaltnig bes Evangeliums jum Ges fete, icon bamale zwischen Beiben gur Sprache gefommen fein. Bu ben Grunden, welche eine genauere perfonliche Befanntichaft mit bem Petrus ibn manfchen liegen, fonnte auch bied geboren, bag er, wie berfelbe barüber bachte. haber fennen lernen wollte. Wenngleich erft fpater, als Paulus icon einen felbftftanbigen Birfungefreis gewonnen batte, eine ausführliche Besprechung über bas Berbaltniß ber verschiedenen apostolischen Wirkungefreise und Wirkungs-

weisen zu einander flattfand, fo folieft boch bies nicht aus. raf fcon bei jener erften Aufammentunft zwischen Petrus und Paulus von bem, worauf es bei ber Grundung einer driftlichen Gemeinde allein antomme, bie Rede war. fen wir nun bie Befehrung bes Cornelius als etwas fcon Borangegangenes betrachten, fo fonnen wir auch vorausfeten, baf Petrus burch bas, was bamale gefchehen war, ffit Die Anerkennung ber von Paulus vorgetragenen Grundfagt baburch fcon vorbereitet werben. Fand ber entgegengefeste Mall ftatt, fo konnte bie Unterredung mit Paulus ju ben Momenten gebort haben; woburch iener Rampf in ber Stelle bes Petrus, ber bei ber Befehrung bes Cornelius gur Entscheidung tam, gu biefem Enbergebniffe bingeführt wurde. Derus tonnte in bem erften galle fcon bamale als Bermittlet gwifthen bem Paulus und bem Jafobus, Brider bes Beren? ber in biefer Beziehung ihm am fernften ftanb, aufgetreten fein. Dettwütbig, bag er querft gerabe wur wit biefen ibeiben Uffter ben Koruphaen ber Gemeinde in Borabtung tam." Aber is entfleht und babel iblebet eine anbere Frage War es nur etwas Jufalliges, daß Paulus blog mit fenem Einen Apostel und jenem Ginen apostolischen Mann gufammontam ? Bermied 'er eine Bufammentunft mit ber gefamm's ten Gemeinde und mit ben übrigen Aposteln? Unter welcher Boraussetzung wir bie Erzählung ber Avostelgeschichte von biefer Seite als eine irrige betrachten mußten. Aber welche Abficht konnte Paulus bagu beftimmt haben? Wollten wir in bem, mas er felbft in bem Galaterbriefe fagt, ben Grund fuchen, bag er hatte ben Schein vermeiben wollen, ale ob er nicht von Anfang an felbsiftanbig in ber Berkundigung aufgetreten mare, fonbern fich erft burch bie Apostel batte unterrichten und bevollmächtigen laffen? Aber biefet Schein tonnte aus einer gefuchten Bufammentunft mit ten Gautenmannern ber Kirche eben fo gut ober noch mehr bervorgeben. Benn Naulus Alles, woran fich ein folder Schein irgende wie anschließen fonnte, angftlich vermeiben wollte, batte er

bamals gar nicht nach Jerufalem reifen muffen. Es bliebe nur bie Auffaffung übrig, bag Paulus fich feiner Sichers beit wegen, um ben Nachstellungen ber gegen ibn erbitterten Juben guszuweichen, bloß im Berborgenen bei Petrus aufgehalten, fich nicht öffentlich gezeigt hatte, baß er burch bie Bermittelung bes Petrus nur mit jenem Jakobus jufammengeführt worben fei. Diese Auffassung konnte baburch beftas tigt werben, daß Paulus in ber angeführten Stelle bes Galgierbriefe bie Cache fo barftellt, als wenn er ben Gemeinden in Judaa vierzehn ober eilf Jahre nach biefer Reise bem Angefichte nach gang unbefannt gewesen: fei, fie nur burch bas Gerücht von ihm gehört batten. Dies murbe aber baju führen, Manches in ber Ergablung ben Apoftels geschichte von biesem Aufenthalte bes Paulus in Berufalem für falich zu erklaren '), wie wir ja auf jeden Hall bie Angabe, bag Barnabas 2) ben Paulus bei ben Apofteln Wetbaupt eingeführt habe, ale eine nicht gang genaue anfaben tonnen, ba boch Paulus nach feiner eigenen Erflarung nur mit Petrus jusammentam 3). Bare nun Paulus banfale: um ben Rachftellungen ber burch feine Abtrunnigfeit gegen ibn erbitterten Juden auszuweichen, nur im Berbergenen bei Detrus au bleiben, nicht offentlich fich ju zeigen, bewogen worden, fo mußte ber Ruf von ber mit Paulus vorgegane

<sup>1)</sup> hier muffen wir also ber Wahrheit gemäß ein nicht unbegrundeltes Recht bes Zweifelns bei Baut anerkennen, wenngleich wir die Enteschiebenheit bes Behauptens nicht für ein ebenso begründetes anzuerfennen vermögen und auf alle Fälle nur zufällige Jerthümer ber Ueberlieferung, wodurch die Wahrheit des Berichts im Ganzen nichts verliert, keine absichtliche Dichtung zu einem bestimmten Zweck, zulassen konnen.

<sup>2)</sup> Rach einer freilich nicht hinlänglich verburgten nachricht in ben Oppotyposen bes Clemens von Alexandria bei Gufebius, h. o. II, 1, mare Barnabas schon unter ben fiebengig Jungern gewesen.

<sup>3)</sup> Bei biefer irrthumlichen Rachricht liegt aber nur ein Richtwiffen ber besonberen Umftanbe ju Grunde; benn wenn einmal bekannt mar, baß Paulus bamals seinen ersten Besuch bei ber Gemeinde ju Jerusalem machte, ohne Kenntniß ber näheren Umftanbe, unter benen bies geschehen war, konnte sich leicht baraus bie Boraussehung bilben, er sei bamals juerft ben Aposteln überhaupt vorgestellt worben.

genen Beranberung in Jerufalem icon allgemein verbreitet gewefen fein. Dies vorausgefett, fo läßt fich nicht annehmen, bag bie Chriften ju Jerufalem von Migtrauen gegen ibn erfüllt gewefen fein follten, und bann tonnte er alfo and ber Bermittelung bes Barnabas, um bei ber Gemeinbe gugelaffen gu merben, nicht bedurft haben. Es tonnte auch an und für fich unwahrscheinlich fein, bag bie Betehrung eines folden Gegnere und eine auf fo mertwurdige Beise erfolgte nach einem fo langen bazwischen verftrichenen Zeitraum unter ben Chriften in Berusalem nicht batte befannter geworben fein follen 1). Und wenn nur ein folder verborgener Aufenthalt bes Paulus in Jerusalem anzunehmen mare, fonnten auch die Disputationen zwischen ihm und ben Belleniften nicht fattgefunden haben. Allerdings bat biefe Auffaffung Manches fur fich, und wenn bies auch fo mare, murbe bamit bie Glaubwürdigfeit ber Apoftelgeschichte im Wefentlichen feineswegs fallen. Aus bem Ginen Jrrthum, bag biefer Aufenthalt bes Paulus ju Jerusalem aus einem verborgenen au einem öffentlichen gemacht worben, ware bas übrige Irr= thumliche abzuleiten, ohne bag man bies eine wesentliche Trübung ber geschichtlichen Babrheit nennen konnte. beffen magen wir boch nicht, bies zu behaupten, ba fich manche Ausgleichungen zwischen beiben Berichten, nach melden fie einander gegenseitig erganzen, benten laffen.

Wir können nicht so sicher barüber absprechen, daß die mit Paulus geschehene Beränderung in Jerusalem schon allsemeiner bekannt geworden sein mußte. Es könnte die Schwiesrigkeit sich mindern, wenn wir bedenken, daß der Jüngling Saulus damals noch keine so große Bedeutung zu haben brauchte, daß er den größten Theil jener drei Jahre nach seiner Bekehrung in der Zurückgezogenheit in Arabien zugesbracht hatte, die durch politische Umstände, den Krieg mit dem Könige Aretas, herbeigesührte Unterbrechung des Berstehrs. Es wäre aber auch möglich, daß ihm Barnabas zur

<sup>- 1)</sup> Bas von Baur befonders geltenb gemacht worben.

Bermittolung gebient, wenngleich er seiner Bermittelung-nicht gerade zu senem besonderen Zwede, um das Mistrauen der Gläubigen zu überwinden, bedurft hätte. Er könnte sich an ihn als an einen hellenisten, einen alten Bekannten zuerst gewandt haben, durch ihn mit dem Petrus bekannt geword den sein. An und für sich ist es ja doch natürlich, daß er sich zuerst an solche Christen wandte, welche durch Abkunft und vielleicht frühere Berbindungen ihm nicher standen. Go konnte es auch leicht geschehen, daß, wenngleich er nut der ganzen Gemeinde noch nicht in Berührung kam, er doch mit manchen hellenisten verkehrte und durch diese in jene Diseputationen verwickelt wurde, welche die Bersolgungen gegen ihn herbetsührten.

In Beziehung nun aber auf biefe Berhandlungen bes Paulus mit ben Belleniften entfleben und bie Fragen, mit beren Untersuchung wir und querft beschäftigen muffen, ebe wir in ber Betrachtung feines Lebens und feiner Birtfams feit weitergeben. Die Rrage, ob Paulus von Anfang an jenen eigenthumlichen Gefichtennnft, ben er fpaterbin verfolgte, von bem Gegenfate zwischen Gefet und Evangelium, fich gebildet hatte und von biefem aus bas Chriftenthum in feiner felbstffanbigen, von bem Jubenthum losge= trennten Entwidelung ju ben Beiben zu bringen entschloffen war, ober ob erft fpater burch ben Begenfas mit bem feiner Berfündigung feindlich entgegentretenben Jubaismus eine folche Richtung bei ihm bervorgerufen wurde. Die Frage, von welchen Ginfluffen überhaupt bie Entwidelung biefes eigenthumlichen paulinischen Glements abzuleiten ift - und Diefe Frage bangt wieder mit ber allgemeineren fiber bie Erfenntnigquellen ber driftlichen Babrbeit, aus benen Daus lus ichopfte, jufammen.

Bei Uebertritten von bem Standpunkte bes Pharisaismus konnte es sonft am leichteften geschehen, bag bie Abhangigkeit von bem Unsehn bes mosaischen Gesetzes als eines für immerswährende Geltung bestimmten mit hinübergenommen wurde. Dies konnte geschehen bei solchen Uebertritten zur Sache bes

Evangekiums, welche auf eine mehr vermittelte Weise erfolgten. Ganz etwas Anderes war es mit der durch keine 
solche Bermittelung vorbereiteten; sondern auf eine mehr unmittelbare und plötliche Weise durch eine so gewaltsame Kriss herbeigeführten Bekehrung des Paulus. Hier konnte 
keine Anschließung stattsinden, sondern nur ein schrosser Gegenfatz. Es ließe sich benken, daß der starke, in heftigen Gegensäßen sich zu bewegen geneigte Geist des Paulus dembloß natürlichen Enwickelungsgang überlassen, wie spätere Uitrapauliner, zu einer gegen das Judenihum ganz seindlichen Richtung so bätte fortgetrieben werden können.

Bir baben icon früher bemerkt, bag ber Ginfluß bes Bellenismus bei bem Manne, ber icon in fruber Jugend in bie Pharifaerschulen tam, bier nicht in Betracht femmen. tann. Ueberhaupt milfen mir nicht von ber Boraussetzung. ausarben, daß ber freiere Beift etwas Allgemeines bei ben Belleniften gewesen fei. Wenn bies, wie aus ben Schriften Philo's hervergeht, felbit gu Alexandria, wo bas hellenische Bifpungeelement ben größten Ginfluß und bie größte Macht ausübte, nicht ber Rall mar, find wir besto weniger bei ben Belleniften überhaupt, bei welchen wir nicht bas Borberrichen bes bellenischen Bilbungeelemente in gleichem Daage annehmen konnen, bies vorauszuseten berechtigt. Es lag in ber Ratur ber Sache: wenn Manche bem fremben Bilbungselement fich fo fehr hingaben, bag fie baburch bem jubischen felbft entfremtet wurden, fo wurden Andere besto migtrauiicher gegen alle Beschäftigung mit bem Bellenischen, und bie Opposition gegen den Digbrauch ber Freiheit trieb fie gu. befto größerer Unfreiheit, Buchftabentnechtichaft und Besschräuftheit bin: Bie wir baber unter ben alerandrinischen Inben brei Partheien finden, tonnen wir ein abnliches Berbaltniß bei ben belleniftischen Juben mohl auch fonft erwarten .. Die Kamilie bes Paulus, aus welcher ber Pharifaericbuler entfproff, mag nun wohl eher ber beschränkteren als ber freieren Richtung zugethan gewefen fein. Ananias, ber Bebrer bes Paulus, ale er in Damastus ju Chrifto fich befannte,

wurde wegen leiner gesethichen Frommigkeit allgemein verehrt, und ein Golder war alfo gewiß fern bavon, ben Paulus zu ber nachber von ihm genommenen Richtung binguführen. Cher konnten wir benten an ben Ginfluß freifinniger Chriften, wie folche nach bem, was wir bemerft haben, vermoge ber von bem Stephanus gegebenen Anregung, aus ber Mitte ber Belleniften bervorgegangen waren, an ben Ginfluß ber burch ben Mariprer Stephanus hervorgerufenen neuen Ibee; aber wir miffen nicht, ob Paulus balo nach feiner Betehrung in folche Umgebungen tam, wo Ginfiuffe biefer Urt auf ihn hatten übergeben konnen, und wir finden auf alle Ralle nichts, mas babin weifet. Ueberhaupt barfen wir, noch abgefeben von bem gottlichen Clement, wenn wir nur bie große Beiftesoriginalität bes Mannes berudfichtigen, bie bestimmenden Ginfluffe von außen her bei einem folden nicht ju boch anschlagen. Dazu tommt nun noch bie außerorbents liche Art feiner Befehrung, in welcher bas gottliche Clement fo febr vorherricht, wodurch er vermoge jener unmittelbaren Berührung mit Chriftus ben Apofteln gleichgeftellt murbe. Daber auch jene driftliche Driginalität, welche bie Apoftel vermoge ihrer perfonlichen Berbindung mit Chriftus auszeichnet, ihm, wie irgent Ginem, jugeschrieben werben muß. Und bag es fo mar, bavon zeugt er felbft, bag er bas Evangelium nicht von Menschen empfangen, nicht burch Menschen barin sei unterrichtet worben, sonbern burch bie Offenbarung Jeju Chrifti, bag fobalb Gott feinen Gobn fich in ihm habe offenbaren laffen, bamit er ihn unter ben Beibenvollern verfundigen follte, er fogleich nicht bei Denfchen Rath gesucht habe, nicht zu ben Apofteln nach Jerufalem gereifet fei, fonbern babin fich begeben, wo er allem folden Unterrichte am fernften war, fich felbft überlaffen nur aus einer gang anbern Quelle fcopfen fonnte. G. cap. 1. ep. Galat.

Wir muffen, um bas ganze Gewicht ber Ausfage bes Paulus über biese innere Thatsache, von ber er selbst nur zeugen konnte, recht zu verfieben, bas, was er mit bem

Ramen der anoxádowes bezeichnet, zuerst recht verstehen. Es muß ja julest alles Guie und Babre auf ben Bater ber Beifter, von welchem alles Licht für bie Beifterwelt ausftrabit, gurudgeführt, feine Offenbarung in Allem ertannt werben; und insbesonbere wird biefer Begriff auf alles Urforungliche und Unmitfelbare bes Bewußtfeins anzuwenden fein, wo que ben verborgenen Tiefen bes Geiftes vermoge ber Burgel unferes Dafeins in Gott bas Licht neuer fcbopferifder Ibeen in ber Seele auffleigt. Go tounte man, wenn Paulus ben Begriff ber Offenbarung nicht naber bestimmt batte, fagen, bag er von bem Standpunfte ber religibfen Anfchauung nur auf bie gottliche Caufalitat binblident und bie natürlichen Bermittelungen nicht beachtenb, von gottlicher Offenbarung abgeleitet babe, mas aus ber Entwidelung ber Bernunft von innen beraus bervorgegangen fei. Run aber tennt Paulus auch biefen Begriff von ber Offenbarung in allgemeinerer Raffung und unterscheidet von bemfelben ausbrudlich einen anderen, engeren Begriff; es ift somit jene Annahme, bag er nur nach ber Gigenthamlichfeit bes relis gibfen Dialette Offenbarung genannt habe, mas von einem anteren Standpuntte andere ju bezeichnen mare, fchlechthin jurfidgewiefen. Er bat ja namlich ein eigenthumliches Bort gur Bezeichnung jenes allgemeinen Begriffs ber Offenbarung, ber auf alles Bewußtfein ber religiofen und fittlichen Babrbeit, ju bem ber Beift burch bie Betrachtung ber Goopfung ober burch bie Gintebr in fich felbft, Bewiffen und Bernunft bingeführt wirb, fich bezieht: bas Wort gavegov, bas er in ben befannten Stellen in ben etften Rapiteln bes Romerbriefs zu biefem 2wed gebraucht. Wenn er aber von bem rebet, mas weber aus ber Betrachtung ber Schöpfung, noch bem Befen ber Bernunft ober bes Gewiffens, fonbern nur burch eine von allem biefem verschiebene, neu bingufommenbe-Mittheilung bes Beiftes Gottes erfannt werben fann, bas Bort anoxalinteir. Das Bort paregoor, die allgemeis nere Bezeichnung, gebraucht Paulus amar auch fur bas. mas nicht burch jene natürliche Bermittelung erfannt werben

kun; es wird sich aber keine Stelle nachweisen lussen, in welcher bas Wort anonakonreur auch auf die andere Beise gebraucht: ware.

Tholud gwar bat fich in ber neuften Bearbeitung, feines Commentare über ben Romerbrief S. 72 barauf berufen, baß fich auf Philipp. 3, 15 biefe Auffaffung bes Begriffs nicht anwenden laffe. Und es liegt bem, was er fagt, allerbings etwas Wahres jum Grunde. Gewiß hat Paulus in ienen Worten nicht bloß an solche Fortschritte ber Einficht in ber driftlichen Bahrheit gebacht, welche von einer unvermittelten Einwirfung bes göttlichen Geiftes herrührten, fonbern es ift bier auch die Bermittelung burch ein von bem beiligen Beifte beseeltes Denten nicht ausgeschloffen. Es ift ohne Zweifet in jenen Worten nicht bloß an gang neue Erfennintffe, welche burch bas Licht bes beiligen Beiftes auf einmal follten mitgetheilt werben, bie Rebe; fonbern noch mehr mirb baram ju benfen fein, bag bie noch unreiferen Chriffen ben Inhalt ber ihnen ichon mitgetheilten driftlichen Babrbeit burch ibr weiteres, in bem gottlichen Licht, bas fie einmal empfangen batten, fich bewegenbes ober von bem gottlichen Beife, beffen Organe fie einmal geworben maren, befeeltes Machbenten vollftanbiger und beffer verfteben lernen follten; wie nament= lich: was bas Berhaltnif bes Evangeliums jum Befete, bie aus bem Glauben an bie burch Chriftus erlangte Rechtfertigung fich entwidelnben Folgerungen betrifft. 3mmer aber behalt boch bier bas Wort anoxadinter feine Grundbebeutung, insofern von folden Ginfichten Die Rebe ift, welche nicht aus ber naturlichen Bernunft bervorgeben, fonbern nur burch bas neue Licht bes heiligen Geiftes erlangt werben Much hier findet alfo ber Gegensat zwischen ben Worten pavegolir und anoxadonteir seine Ammendung. Partius unterscheibet bier nur nicht bie Einwirkung bes gott= lichen Beiftes auf bie Geele, woburch fie zuerft auf unvermittelte Beife vermöge eines auf einmal in ihr aufgebenben gottlichen Lichtes jum Bemußtsein von folden Babrbeiten, welche aus bem Befen ber natürlichen Bernunft nie erfannt

werben konnten, geffihrt, und bie weitere Entwidelung biefer einmal in bas Bewußtsein eingeführten Bahrheiten burch bas mit benfelben fich beschäftigenbe Denfen als ein wom beiligen Geift befeeltes und geleitetes. Immer bleibt boch bas von ber natürlichen Bernunft ju unterfcheibenbe gotte liche Richt, welches ale etwas Reues in bieselbe eintritt, bie Quelle, woraus bier Mues geschöpft wird, moge nun bas Urfpreingliche und Unmittelbare ber gottlichen Mittheilung ober bie weitere Entwidelung und Berarbeitung bes Urfpranglichen gemeint fein, bie Bermunft entweber in ihrer blogen Receptivität ober in ihrer Gelbfithatigfeit ale nach ben eigenthumlichen Gefeten ihres Befens verarbeitenbes Organ, immer ale Organ für ben boberen Safter, ben offenbarenben ober beserlenden beiligen Beift. Jusofern nun auf biesen Alles zurlickgeführt wird, was ohne ihn burch die fich felbft tiberlaffene Bernunft nicht ju Stande tommen tonnte, past bie Anwendung bes artoxaloreter in seiner bem paregoir entgegengefesten Bebeutung. Und wir tonnen nur noch bei ber Umwendung biefes Begriffs, welcher immer feine eigen= thumliche Bedeutung behalt, Die weitere und bie engfte unterfcheiben, bie lette, wenn von ber urfprünglichen, fcbpferifchen Cinwirfung des gouliden Beiftes, wodurch bie Erfenntnig bes bisher Berborgenen ihr mitgetheilt wird, die Rebe ift, bie anoxalywig in einem solchen Sinne, wie bas Charisma ber Prophetie baburch bebingt ift.

Es erhelt also, das wenn Paulus seine Erkenntnis det christlichen Wahrheit von der anoxádvius allein abkeitet, er dadurch Mises auf eine innere göttliche Causalität zurücksührt. Es entsteht aber hier die Frage, ob dadurch in Bezziehung auf alles, was Paulus von dem Leben, der Wirfssamkeit, den Reden und Anordnungen Christi wuste, alle andere Erkenntnisquellen ausgeschlossen werden und dadurch nur diese Eine übrig gelassen wird. In diesem Falle würde eine übernatürliche Mittheilung die Stelle aller anderen Mittheilung durch natürliche, menschliche Vermittelung bei ihm vertreten haben.

Mun aber widerspricht es gang ber Analogie in ber Birtungsweife bes gbitlichen Geiftes in ber Grundung ber driftlichen Rirche von Unfang an und in ber Art ber Fortpflanjung bes Chriftenthums, bag, mas Gegenstand ber gefchichtlichen Ueberlieferung mar, burch eine von biefem geschichtlichen Busammenbang unabbangige übernatürliche Offenbarung bes gottlichen Beiftes hatte follen in bas Bewußtsein einges führt werben. Das Geschaft bes Beiftes, von bem Chriftus fagte, baß er von bem Seinen nehmen und an bas erinnern werbe, mas er felbft auf Erben gesprochen, mar es nicht, eine von biefer Erinnerung unabhangige Ueberlieferung ber Borte Chrifti erft ju fchaffen. Es ift etwas gang Unnaturliches, zu benten, bag Chriftus bem Paulus in befonberen Bifionen, mas er auf Erben gesprochen und angeordnet, follte mitgetheilt haben. Es fieht auch mit ber von Paulus be= baupteten Unabhangigfeit bes apoftolifden Berufe feineswege in Biberfpruch, bag er ben geschichtlichen Stoff ber Lehre und bes Lebens Chrifti aus einer anderen als ber naturgemäßen, Allen gemeinsamen Quelle ber Ueberlieferung entnommen haben follte. Es war in biefer Beziehung genug und tam barauf allein an, bag er in bem Berftandniffe ber von Chriftus verfündeten Babrheit, ber Ertenninif von bem Befen berfelben, von feinem menfchlichen Unterricht abbangig war, sonbern bier Alles aus ber inneren Offenbarung Chrifti, bem Lichte bes heiligen Beiftes fcopfte. Diefer Beift, ber von bem, mas Chrifti ift, nehmen, an bas, was er felbft gesprochen, erinnern sollte, hatte bei ihm baffelbe Gefchaft, wie bei ben übrigen Aposteln. Ueberall, mo Paulus Borte ober Anordnungen Chrifti anführt, rebet er fo, baß er uns an feine andere Erkenntnifquelle ale jene Ueber= lieferung zu benten veranlaßt. Go wie er fich inebefondere, wo er bie Ginfepung bes Abendmable erwahnt 1), gang ans

<sup>1) 1</sup> Korinth. 11, 23 ift von Souls mit Recht barauf aufmerkfam gemacht worben, bag Paulus mit gutem Grunbe and nicht naca fage — nicht unmittelbar von bem herrn, sonbern mittelbar von ihm her empfan-

bers ausgebrudt haben wurde, wenn ihm bie Urt biefer Ginfebung burch eine unmittelbare Offenbarung bes Beren bofannt geworben mare. Er batte bie Urt, wie er bavon vergewiffert worben, ohne 3meifel gang anbere betonen muffen. Bie Paulus unabhängig von allem antern Anfebn bie Eiefen ber ben Chriftus verfundigten Bahrheit zu erfors fchen fich gebrungen fühlte: fo mußte er befonbers es fich angelegen fein laffen, eine Cammlung ber Aussprüche Chrifti, an bie fich ja alle weitere Entwidelung ber neuen Lebte anlehnen und von benen fie ausgeben follte, fich ift perschaffen. Wir konnen und nicht benten, bag er mit eine zelnen, bin und wieber fporabifch aus bem munblichen Bers febr mit ben Aposteln, mit benen er noch bagu fo felten und nur für fo furze Beit jufammenfam, vernommenen Ausfprus den Chrifti fich begnügt haben follte. Und er fagt ja auch ausbrudlich in bem Briefe an bie Galater, bag biefe Rufammenklinfte mit ben alteren Apofieln nicht bagu bienten; in ber driftlichen Lehre ibn weiter ju unterrichten. Bit werben ju ber Boraussepung geführt, baß et fich schriftliche Denfwurdigfeiten über bas Leben Chrifti ober wenigstens eine schriftlich aufgesette Sammlung von Reben Chrifti verschaffte, wenn eine folde icon vorbanden war, ober baff er fich felbst eine folche machte. Es ift aber febr mabri icheinlich, bag eine folche Sammlung ober mehrere folcher

gen. Was von verschiedenen Standpunkten, von Oldhansen, Meper, in dem Tholudschen Anzeiger, gegen diese Aussassung gesagt werden, kann mich nicht dewegen, von derselben abzugehen. Das nacklasor eine rod rod voglov erscheint auch nach derselben keineswegs als etwas Müßiges und behält seinen vollen Nachdruck Es kommt mänlich dem Paulus dier nicht darauf an, die Art zu bezeichnen, auf welche diese Ueberlieserung ihm zugekommen seiz sondern nur darauf kommt es ihm an, es als eiwas Sicheres darzustellen, daß dies die Form sei, in welcher der Derr das Abendmahl eingesetzt habe, daher auch die Wiederholung vor Gubjektsbezeichnung voroc 'Invoore nicht aussallen kann. hätte Paulus von einer besondern Offenbauung, durch welche ihm diese Kunde mitgee theilt worden, gesprächen, so würde er dies auch schwerich durch ein nasselankap, subern, gesprächen, so würde er dies auch schwerich durch ein nasselankap, subern pielmehr durch ein eineralben.

Sammlungen und schriftiche Denkoltrögkeiren über die Wirksamkeit Christischen vorhanden waren; benn so hach wir auch die Macht des lebendigen Wouds in dieser jugend lichen Zeitsder Kirche anschlagen, so dussen wir doch nicht vergessen, daß hier nicht von einem Zeitulter der Rhapsoden die Rede ist, sondern von einem solchen, in welchem — pus mal da, wo hellenische Bildung Eingang gewonnen:— die schristellerische Thätigkeit sehr vorwaltete. Wie sollte baher nicht bald, was so tief die Gemülther dewegte und so viel sie beschäftigte, in einzelnen Denkurdigkriten der Schrift wedergelegt worden sein; wenngleich is länger daherte, die sich Einer dazu entschließen konnte, das Wilm von dem Leben Ehristi als ein Ganzes in einer Schrift ausgustübzreit.) Manche Anklänge von Lussprüchen Christi in paus

<sup>14.1)</sup> Enfeblus berichtet befanntfich V, 10, mabrichelnlich einer bon bent Pantimus :henrührendun . Radgricht gufolge, buff ber:: Apoftel. Barthelnmant ju ben fpgengnnten Inbiern, benen er bas Evangeling werfunbigte, eine bebraifche, von bem Matthaus berruhrenbe Urtunbe ber evangelischen Geschichte mitgenommen haben foll; welche Rachricht wir nicht fichlethiblin in 3meifel gu gieben berechtigt find. Diefe Urfunde mag mobil biefube gewefen fein, welche Papias bei Enfeb. III; 39 als auventie rais Loylov, nod. zuolon brzeichnet. Und ich würde nichts bagegen bat ben, bies von einer Bufammenftellung ber Reben bes herrn gu verffebem wie es an fich mohl mahricheinlich ift, bag eine folche ale Quelle und Stoff für bie Entwidelung ber driftlichen Lebre frubgeitig gemacht wurbe - wenn nicht bas, was er vorher von ber Schrift bes Martus gefagt bat, barauf binwiefe, bag er Reben und hanblungen Chrifti Ingleich meintet benn ich fann nicht mit Schnedenburger ben Begenfaß barauf begieben, bag Martus einen Bericht von Reben unb Sanblungen Chrifti gegeben, Mutthaus nur beffen Reben gefammelt habe. In biefem Ralle warbe Papias auf bie Loyea ben Rachbrud gelegt und gefagt haben: awr Loylov tob moolov guringer; nun liegt aber auf beit vorangeftellten Worte oberafer: - eine: Bufammenorbnung, nicht bief vereinzelte : Bruchftude - ber Rachbrud. - Doch muß ich gur Bes forapfung beffen, was ich bier gefagt und beffen was Dr. Lifde fa ben Stubien und Reifften 3. 1833 G. 501 vor mir gefagt bat, jest noch bingufeten: Awar liegt allerdings auf bem Borte obere-Big im' Gegenfage mit einer rhapfebifden Darftellung ber Rachbrudt boch tonnte es babei mobl befteben, bas Papine bie Gerift bee Dar-

tinischen Briefen, außex::seinen::ausbrücklichen Unfahrungen einzelner Worte Christi; weisen auf eine solche Sammlung feiner Reben hin, berenzer sich bediente '). Wordaufus in seinen Briefen von der Nachahmung Christi redet; redetner so, daß er ein ganz bestimmtes geschichtliches Wild. von ihm alsiein in der ganzen Gemeinde bekanntes voraussetzt; und Alles zusammengenommen berechtigt und zu der Vermuchung; daß; er eine geschichtliche Urkunde über die Wirssamthung; daß; er eine geschichtliche Urkunde über die Wirssamthung;

fus: jugleich als eine rhapsobifche Zufanmenstellung wie Rebeit und Danblungen Chrift ber Schrift bes Matthaus ale einer geordneten Busammengellung pon Aussprüchen bes herrn allein entgegenfegen wollte. Uebrigens fagt er bies auch nur mittelbar von Martus. Eigentlich beziehen fich bie Borte auf Petrus, aus beffen Bortragen Martus ben Stoff unb bie Form feiner Schrift enilebnt haben foit. Bon bem Betrus fagt. er: D. noos ras guslas Envieleb tas diduonel hing, All oux panes untukin ton antienes wordineses framen. Detrus habe in: feinen Bortragen nach bem Beburfniffe feiner- jebesmaligen Buborer feine Bortrage eingerichtet und nicht fo, baß er eine georbnete Busammenftellung ber Ausspruche Chrifti geben wollte. Daber habe auch Martus, ber aus beffen Bortragen Alles fobpfte, nichts ber Wet geben fonnen. Bemigftens find alfo bie Borte bes Parias bei Unnahme, bag bas urfprungliche Wert bes Mathaus : unv leine Rue fammenftellung von Ausfprüchen Chrifti gemefen fei, wie ber felige Schleiermacher bebauptete, vielmehr gunftig als ungunftig. -- Die nun Bartholomaus für feine Diffion eine folde Urfunbe mitnahm, fo mag Aebnliches bei anbern Berfunbigern ftattgefunden haben, fet es nun, bas Paulus fich biefelbe Urfunde verschaffte ober eine andere: Benigftens bie von Danchen vorgegebene jubaifirente Tentens jener von bem Matmaus abgeleiteten Urfunde binbert mich nicht, bies anzunehmeng es fanben fich barin folde Ausspruche, welche von ben am Buchftaben flebenben Chioniten nach ihrem Ginne gebeutet werben tonnten, in welchen aber ber tiefer in ben Beift einbringenbe Paulus eine gang anbere 3bee fant. G. bas Leben Befu, 4. Huff Inber s. v. Paulus.

1) S bas Leben Zefu, 4. Aufl. Inber s. v. Paulus. Bielleicht hatte ber nut ben Paulus geiten taffenbe Marcion von leiner Commlung von Dentwärdigleiten ber Geschichte Chrift, beren fich fein Paulus bedient, gehört und er wollte fie burch seine Aritif and bem Lufas, ber nicht gang ju bem paßte, was er für paulinisch hielt, wieber heraussinden. Unterricht in ben Gemeinden gebrauchte, welche fürzere Iles kunde baburch, bag fie in bie ausführlicheren Evangelien verflochten murbe und biefe zu allgemeinerm Anfeben gelangten, in Bergeffenbeit fam.

Bir werben alfo annehmen tonnen, bag Paulus, ein foldes geschichtliches Material benugent, aus bemfelben ben Inhalt ber Reben: Chrifti und bie Bebeufimg: ben Thut fachen feines Lebens, ben Juhalt ber burch Chriftus geoffens barten Babrbeit verfteben und entwickeln lernte burch bie besondern Mittheilungen bes gottlichen Beiftes, welche wir mit bem Namen ber annaulowerg bezeichneten, und burch feine eigenthumliche, von bemfelben Beift, von welchem bitfe urfprünglichen Anregungen berrührten , befeelte Beiftesthatigfeit, vermoge welcher er bie Wahrheiten, bie burch jene anomadubers in fein Bewußtsein eingeführt morben, nach ben baraus fich ergebenden Folgerungen und in bem Berhältniffe ju ben Gegenfagen feiner Beit weiter entwickelte. Die Art, wie bies nun burch ihn gefchab, war eben bedingt burch bie Art, wie er felbst jum Christenthum gefommen mar, und burch feine in ben pharifaifchen Schulen entwidelte bialets tifche Beifteseigenthumlichfeit. Go tonnen wir es uns recht auschaulich machen; wie fo manche von ihm ausgesprochene tiefe Bahrheit, g. B. in Beziehung auf bas Berhaltniß bes Befetes jum Evangelium, aus einer burch Chriftus felbft gegebenen ahnungsvollen') Anteutung fich ihm entfaltete 2).

Wenn wir nun bemnach wohl vorausfegen fonnen, bag bas Eigenehumliche bes paulinischen Lebrtypus über bas Berhaltnig zwischen Gejet und Evangelium foon' frub fic bei ihm entwidelte, fo erflart es fich, wie er veranlaßt murbe, in ben Streitreben gegen Belleniften bie evangelische Bahr-

<sup>1)</sup> Es perfteht fich, bag ich bamit nicht fagen will; mas Chrifius felbft nur als Fulle ber Abnung befeffen, fondern mas bem, welcher es mit empfänglidem Ginne vernimmt, als Reim einer neuen Beiftesicopfung fich barftellt. höpfung sich darstellt. 2) S. das Leben J., 4. A., Index s. v. Paulus.

beit von biefer Seite freier vorzutragen, und eben baburch bie Buth ber Juben noch mehr reinte. Dagegen eröffnete fich ibm bie Aussicht auf einen größeren Birtungefreis unter ben Beibenvölkern. Als er bamals im Tempel betete und burch bas Bebet seine Seele, jum herrn erhoben, ben irbischen Dingen entruckt war, wurde ihm in einer Bision bie Beisung vom herrn, bag er ju Jerusalem gegen bie Wuth ber Juben nichts werbe ausrichten konnen; aber bagu fei er hestimmt, unter andern Bolfern bis in ferne Gegenden bin bie Beilolehre zu bringen 1). Und balb barauf murbe er nach einem nicht mehr als vierzehntägigen Aufenthalte burch bie Nachstellungen ber Juben genöthigt, bie Stadt ju verlaffen. Er febrte nun nach feiner Baterftabt Tarfus jurud und brachte bier mehrere Jahre gu, gewiß nicht unthatig fur bie Berfünbigung bes Evangeliums, bas burch ihn unter Juben und heiben in Tarfus und in gang Cilicien ausgebreitet wurde; benn ihm verbanften boch hochft wahrscheinlich bie Gemeinden ber Beibendriften, bie wir nach einiger Beit in Cilicien finben, ihren erften Urfprung 2).

<sup>1)</sup> Apostelgefc. 22, 21.

<sup>2)</sup> Das Soweigen ber Apoftelgeschichte über biefe Birtfamfeit bes Paulus in Cilicien tann gewiß nichts bagegen beweifen, ba bie Rachrichten berfelben über biefen Beitraum fo viele Luden enthalten. Eber tonnte man in ber Art, wie Paulus bis ju feiner erften mit bem Barnabas unternommenen Diffionereife biefem nachgefest wirb, einen Beweis bafür finben, bag er in noch teinem fo felbftftanbigen Wirtungs-Breife aufgetreten war. Aber es tann ja fein, bag - wie man einmal gewohnt mar, bem Barnabas als bem alteren, bem bemabrten Bertunbiger bes Evangeliums, ben Paulus als ben jungeren, noch weniger befannten Berfunbiger unterzuordnen - man erft nach und nach burd bie große Wirkfamteit bes Paulus biefen Gefichtspunit zu verandern peranlaßt wurde. In Jerufalem blieb man ja noch langer babei, ben Baulus bem Barnabas nachaufeben, wie aus bem Briefe ber apoftoliiden Berfammlung Apoftelgefc. 15, 25 bervorgeht, mas Bleef mit Recht als ein Mertmal ber unveranberten Urfprunglichfeit biefer Urfunbe angeführt hat; f. Stubien und Rritifen, 3. 1836, 4. Beft, S. 1037. — Muf alle Ralle mußte man eber bas Datum von ber Befehrung bes Panlus - über bas man fa ohnebin nie ju einer entichiebenen Gewiß-Befd. b. apoftol. Beitaltere. I. 12

2. Antiobia bie Mutterfirche unter ben Sieben und ihr Berhaltnis jur jubifdem Muttertirche.

'- Unterbeffen war, wie wir oben bemerkten, von andern Geiten ber burch Berkunbiger aus ber Bahl ber Belleniften 1) bas Chriftenthum in ber großen Sauptftabt bes bfilichen romifchen Affens, in Antiochia, unter Deiben ausgebreitet worben. Die Rachricht bavon machte unter ben Chriften zu Jerusalem großes Auffehn. Zwar nahm man eine folde Rachricht bort nicht mehr in ber Beife auf, wie man fie wurbe aufgenommen haben, wenn nicht bas, was man von ber Wirkung bes Chriftenthums unter Seis ben bef ber Betehrung bes Cornelius erfahren batte, gur Beseitigung ber Borurthelle gegen biefelben bebeutent beis getragen batte. Aber es mochte boch immer noch ein ges wiffes Mistrauen gegen bie bas Gefet nicht beobachtenben Glaubigen heibnifcher Abfunft vorwalten, wie ein folches auch nach vieten wieberholten Erweifungen ber Gottesfraft bes Evangeliums unter ben Beibenchriften bei einem gro-Ben Theile ber Judendriften langere Beit ftattfanb. Des balb überfrug man bem Barnabas 2) als einem alteren. bemahrten, in allgemeinem Bertrauen flebenben Lehrer und einem folden, ber als Bellenift mit Chriften rein bellenischer Abkunft beffer umzugeben mußte, eine Bistigtionereise gu

hoje kommen kann — einige Jahra fpater herabsehen, als annehmen, bag er mehrere Jahra für die Berkündigung bes Evangeliums unthätig in freiete Bakerflakt zugehracht haken sollte; erzi dat, wie er selbst davon zougt, seit seinen Bekehung durch einem so. bringenden innern Beruf zur Benkindigung sich angetrieben fühlte.

m 4) 6. 6. 110.

<sup>2)</sup> Baem Baur S. 40, in dem angeführten Werte diese Absendung best Baunebas von Jerusalem aus bezweiselt und meint, das berfelbe seit der Jerfprengung der Orllenisten nach der gegen Stephante erregten Berfolgung einen selbstständigen Wirkungstreis außerhalb Jerusalenstich zu hilben gesticht habe, so hängt die nun zusammen, mit den zu Thatsachen erhobenen willkürlichen, Schlüssen, und. Combinationen des Dy. Baur, deren Richtigkeit wir nachgemiesen haben.

biofen neunn Beibendviftert. Barnabas frente fich ber achten Bertfamteit bes Evangeliums, bie er hier verfand, und er ließ es fich angelegen fein, bas Wert noch mehr gu forbern Da fich bier eine fo große neue Ausficht für bie meitere Musbreitung bes Gwitesreiches erbffuele, fo forberte er bem Paulus, ber nun auch fcon unter ben Seiben in Gilieiem thatig war, auf, an biefer Wirkfamfeit Theil ju nehment Gin Beweiß wen ber Dacht, mit ber fich bier bas Chriftenthum auf eine felbfiftanbige Beife unter ben Seiten Babn machte) war ber neue Name ber Chriftianer, ber ben Glaubigen beik gelegt wurde. Gie felbft nattiten fich unfer einauber bie Junk ger bes herrn, Bunger Jefu, bie Brilber, bie Glaubinen. Bon ben Juben wurden fie mit folden Namen belegt, welche eine Berinafchatung ober Berachtung ausbrildten, wie bie Galittlet, Die Magnrenet, Die Ammen; und Juden murben ibnen gewiß nicht ben Beinamen ber Doffiabanhamer gegek ben baben. Die Beiben batten fie bisber, infofern fie mis ben Juben bas Ceremonialgefet beobachteten, von benfelbem nicht zu unterscheiben gewußt. Dun aber, ba fich bas Chriftenthum ohne Beobachtung bes Ceremonialgefeges unter bem Boiben verbreitete, erfichien ibmen bier eine gang neue Relle gionsfekte (bas gemus tertium, wie man nachher bis Christen nannte, ale weber heiben noch Juben); und ba fie bem Ramen Chrifine für einen Gigennamen bielten, fo bezeiche noten fie bie Anhanger bes neuen Religionslehrere mit einer ähntichen Wortform, wie man fie fonft ben Anbangern irgent oines Lehrers, ber eine besombere Schule geftiftet hatte, bris gulegen pflegte 1).

Antiochia nahm von jest an einen hochft wichtigen Plat in bem Entwickelungsgange bes Chriftenthums ein. Bon

<sup>1)::</sup> Benn wir ben großen Einfinß ber ebmischen Sprache als Sprache ber Regierung in einer folden hauptftabt bes comifchen Affens berückschichtigen, werden wir gewiß in ber lateinischen Jorm bes Namens leinem Gennt finden konnen, mit Bann S. 90 bie Bohrheit bieser Erzählung über ben Unfprang boffelben gu bezweifeln und einen Anachronismus barin zu Enden.

iete an gab es zwei Mittelvuntte für bie Ansbreitung beffelben: was Jerusalem bisber für bie Ausbreitung bes Chriftenthums unter ben Juben mar, bas murbe Antiochia für bie Musbreitung beffelben unter ben Beiben. Bier tamen merft bie beiben Auffaffungsweisen bes Evangeliums, je rachbem es in bas fübifche ober in bas beibnische Bilbungeelement aufgenommen wurde, mit einander in Berfibrung und in Rampf. Wie zu Alexanbria bie Entwidelung bes Chriftenthums fpaterbin ben Ginflug ber mannichfachen Mifchungen altorientalischer Geifteselemente mit bem bier Alles überwiegenben hellenischen Bilbungselemente zu erfahren batte: fo mußte fie in biefer romifd = oftaffatifchen Sauptftabt mit: ben mannichfachen Difdungen altorientalifder Religionselemente, bie bier mit einander verschmolgen wurden, gufam-Bon Antiochia aus verbreiteten fich nachber im mentreffen. Anfang bes zweiten Jahrhunberts bie Syfteme einer bas Chriftenthum bem Jubenthum feindlich entgegensetenben orienmilich = antifubifden Gnofis.

Während zwischen ben beiben Hauptgemeinden zu Jerussalem und zu Antiochia viel Berkehr stattsand, häusig von Jerusalem christliche Lehrer nach Antiochia kamen, geschah es, daß sich unter biesen ein Prophet, Namens Agabos, bestand, der eine bevorstehende Hungersnoth verkündigte, welche die große Zahl der armen Christen in Jerusalem besonders brüden werde, und er forderte die Gläubigen in Antiochia auf, ihre ärmeren Brüder zu unterstützen. Es war die Hungersnoth, welche um das J. 44 nach Chr. ) in Palästina wirklich stattsand.

<sup>1)</sup> Bon biefer Hungersnoth, beren Ansang wir aber nicht genau bestimmen können, rebet Josephus Archaeol. 1. 20. c. 2. §. 5. Die hungersnoth war so groß, baß Biele aus Mangel ftarben. Die zum Jubenthum übergetretene Königin helena von Abiabene in Sprien schilte beshalb Schiffe voll Getreibe, bas sie zu Alexanbria, und noll getrodneter Feigen, die sie auf der Infel Copens hatte ausfausen lassen, nach Jerusalem und ließ diese Lebensmittel unter die Armen austheilen. Lutas rebet zwar von einer hungersnoth, die sich über die ganze odvor-

Bwar liegt in dem neutskamenklichen Begriffe des Piopheten nicht nothwendig das Merkmal des Weistagens der Zukunft, wenn man annimmt, daß Lukas von seinem eigenen Standpunkte redet. Ein die Gemüther besonders erzgreisender Bortrag, durch den er die Christen zur Wohlethätigkeit aufforderte, würde schon dem Merkmale des Prophetenvortrags in dem neutestamentlichen Sinne entsprechen; aber wie in der Apostelgeschichte ausdrüdlich hinzugestügt wird, daß die von dem Propheten vorherverkündigte Dungersnoth wirklich eingetroffen, so ist hier ohne Zweisel an Boraussagung einer noch bevorstehenden Hungersnoth zu benken, wenngleich möglich ist, daß die Prophezeihung von natürlichen Borzeichen ausging.

Die antiodenischen Christen fühlten sich verpflichtet, bet Gemeinbe, von ber sie bie höchsten geistigen Guter: empfanz gen hatten, in ihrer leiblichen Noth zu helfen, nub wahrtscheinlich schickten sie vor Anfang ber Hungersnoth burch Paulus und Barnabas ihre Geldbeiträge an die Borsteber ber Gemeinde zu Jerusalem. Diese Gemeinde war damals — nachdem sie seit ber erwähnten Berfolgung, in der Stesphanus den Märtyrertod starb, eines etwa achtsährigen Frieddens genossen — von neuen, aber bald vorsibergehenden Stürmen ergriffen worden. Der König herodes Agrippa, dem der Kaiser Claudius auch siber Judaa die Regierung übergeben hatte, trug großen Eiser für die strenge Berdacktung des alten Religionsgesestes zur Schau'); obgleich er

μένη verbreitete, was bei biefer nicht ber Fall war. Unter ολαουμένη hier bloß Paläftina zu verstehen, ist man burch ben neutestamentlichen Sprachgebrauch gewiß nicht berechtigt; aber es ist wohlt möglich, daß sie hungersnoth auch nach andern Gegenden verbreitete, und num kann bas Wort ολαουμένη als eine mehr rhetvrische, nicht so buchkabelich zu nehmenbe Bezeichnung aussallen, wie wir im Dentschen den Aussehmas hie ganze Weit" gebrauchen, zumal wenn man die Worte eise aus bem Runde bes von Zerusalem gekommenen Propheten genommen betrachtet.

<sup>1)</sup> S. Joseph. Archaeol. 19. c. 6 unb 7.

felift bin sind wieder Mandjed, was bemfelben wiertstritt, fich erlaubte, um bei ben Seiden fich beliebt gu machen, gleichwie er burch feinen Gifer fur bas Imbantbum bas iffbifche Bolf an fich ju feffeln fuchte. Mus biefer Richtung ging es auch herver, bag er gegen bie ihm in einem nachtheiligen Lichte geschiftverten Berfündiger ber neuen Behre fich feinbselig zeigen an müffen glambte. : Es tann fein, bag hamals die Wuth des Königs ober ber fanatischen Menge pegen bie Christen burch besondere Umftande von Neuem ans geregt worden. Es ist merkwirbig, baß zuerft Jakobus, ber Bobn bes Zebebäus und Bruber bes Apostels Johannes, Biel ver Bepfolgung wurde. Bielleicht war es querft nur ein perfonlich gegen ihn gerichtetes feindlichen Berfahren, vielfeicht hatte er burch irgend eine Rebe ober handlung Beranlaffung bagu gegeben. Wir muffen und baran erinnern, baf er Einer ber Donnersthue mar, mit feinem Bruber an ben Sungeen, welche Chrifto naber ftanben, geborte, etwas mit frintem Benber verwandtes und etwas von bemietben verschiebenes Eigenthümliches gehabt haben wird. Wir werben ihn gleichwie seinen Bruber als Ginen, ber mit rigenthumlicher Tiefe bie Lehre Chrifti aufgefaßt hatte, ju betrache ten haben. Aus allem biesem können wir wohl ahnen, wie ein Solder beschräntten Giferern besombers Unftog geben konnte, wenngleich es une an geschichtlichen Spuren ju genauerer Beftimmung fehlt. Da min ber König, ber fich burch ben Gifer für bas alte Religionsgeset gern populär machen wollte, mahrnahm, bag bie hinrichtung bes Jakobus ben Beifall ber Menge erhielt !), fo foll er bem Petrus ein ahn=

<sup>1)</sup> Die won Baur S. 158 u. b. f. gebrauchten Beweise reichen keimedwegs hin, um die Audfage der Apostelgeschichte, daß der Kinig durch
ein foldes Bersahren gegen die Christen sich bei der Menge keliebt zu
menden fichte, für salsch zu erkären. Wenngkeich im Ganzen die Christen
meter ben Juden als eine jüdische Selte geduldet wurden, so wird bach
dadurch nicht ausgeschlossen, daß bei besonderen Eelegenheit die Watel
der sanatischen Menge gegen sie wieder hervorbrach und sich Einer, der
aus Eiser für die alte Religionslehre die neus Welte zu werfolgen vor-

liches Schifflat zugevacht haben. Er ifes ihn abre bes Bestes wegen, bas Osterfest b. 3. 44 1), für's Erste nur in's Gestingen wif werfeit. Aber indhrend bessen wurde Petrus burch bus sondere Fügungen Gottes aus ber Gesangenschaft besveit, und der bald betauf erfolgte Tod des Königs verschaffte ver Gemeinde wieder Ruhe.

Wenn Paulus und Barnabas (falls nämlich wirlich anzunehmen ware, bag ber Erste jene Reise mitmachte) wähstend jener Unruhen nach Jerusalem kamen, so läßt sich bensten, bag sie baburch nur kurze Zeit baselbst sich aufzuhalten veranlaßt wurden, und baher auch nichts Bedeutendes verzhandeln konnten.). Wenn wie aber den Bericht ber Apostele

gab, bies nicht als ein Mittel, um sich beliebt zu machen, hatte gestbeauchen können. Wenn in einer späleren Zeit bie Hinrichtung Jaspbastes Getechtes won Denen, welche Josephus als die Besteren unter den. Juden liezichnes, gemishistigt wurde, so fann barund nicht geschlossen, bas damals die Menge ebenso über das Berfahren gegen ble: Christen untheilen mußte. Das Bolf ist in seinem Berhalten gegen gestwiete Sesten nicht immer consequent; es hangt hier Bieles von besonstern Umftänden und der Stimmung des Augendliefs ab. Wir können ber Apostolgeschichte hier besto mehr Bertrauen schenfen, da sie sonst dassengere Verhältnis zwischen Christen und Juden keinestwegs verkennen läst. Wir glauben dies im Geiste der besonnenen, auch im Inselfes vorsichtigen Forschung sagen zu mässen, weungleich wir einen Irethung in der Geschichtsdarstellung ohne Rachtheile des Kerns der Thatsacke hier annehmen könnten, falls nur die Gründe dafär und genstigen enschieren.

<sup>1)</sup> Denn es mar bas lette unter ber Regierung bes herabes Agrippa, ber wenigstens brei volle Jahre bie ihm übertragene herschaft über! Judia verwaltet, Joseph. 19, 8, 2, — also sicher vom Ende Jamars 41, bem Aufange ber Regierung bes Claubins, bis zu Ende Jamars & regierter, — so daß also nur das Osterfest dieses lotten Jahre rögiend. meint sein kam, als welches, nachdem herodes drei volle Jahre rögiend. hatte, eintras.

<sup>2)</sup> Da bie Worte mar' excepor ror margor in ber Appftelgeschichte. 12, 1 nicht als genaue Zeitbestimmung gelten können, so ist freilich bas! Busammuntreffen bieser Reise bes Paulus mit biesen Begebenheiten zw. Sewisalem und somit bis ganze barauf gegeündete Chronologis in ber: Labensgeschichte bes Apostels nicht burchaus gewiß. Doch steht bieser Insammenstellung wenischen fein triftiger Grund entengen.

geschichte mit ber Erzählung bes Apostels Panius selbst in bessen Briefe an die Galater vergleichen und wenn wir vorsaussehen, daß diejenige unter seinen Reisen nach Jerusalem, welche er daselbst als die zweite anführt, wirklich der Reise nach die zweite von ihm dahin gemachte Reise gewesen sei, so würde diese Reise des Paulus eine größere Bedeutung gewinnen. D. Wir müßten dann annehmen, daß — wenns

<sup>1)</sup> Frenaus adv. haeres. 1. III. c. 13 fceint fcon als ausgemacht . ju feten, bag bier bie britte Reife bes Paulus gemeint fei. Aber was Tertullian contra Marcion. I. c. 20 fagt, geht von ber eutgegengefesten Annahme aus, bag bie zweite Reife gemeint fei. Er gebrande einen ahnlichen Grund bafur, wie Reil in feiner fest in ber Sammlung feiner opuscula befindlichen Abhandlung über biefen Gegenftanb; baß Paulus bamals in ber erften Gluth feiner Befehrung fcroffer gegen bas Jubenthum aufgetreten fei, fpater fich mehr gemilbert babe. Go erflart er beffen Streit mit Petrus ju Antiochia: "Paulus adhuc in gratia rudis ferventer, ut adhuc neophytus, adversus Judaismum." (Dit welcher Annahme freilich in Biberfpruch ftebt, bag er ben Danlus ben Jubaiften ju Berufalem nachgeben läßt in hinficht ber Befchneis bung bes Titus c. Marcion. V. c. 3.) Und allerbinge wurbe es bem Charafter bes Paulus und ber Art feiner Befehrung mehr entsprechen, bag er anfange in fcbrofferem Gegenfat gegen bie Beobachtung bes Wefetes aufgetreten fein, als bag er erft allmalig ju jener freieren Richtung fich entwidelt baben follte. Doch auch iene Annahme ift, wie es fich und nachber ermeifen wirb, feineswegs hiftorifc begrundet. -Bas Burm in ber icon angeführten Abhandlung in ber Tubinger Beitschrift für Theologie, 1833, 1ftes Beft, G. 40, gegen meine Anwenbung ber querft angeführten Stelle Tertullian's fagt, ift nicht richtig. Auf ben Biberfpruch zwischen ben beiben angeführten Stellen habe ich ja felbft hier aufmertfam gemacht, und ein folder tann bei einem Schriftfteller von bem Beifte Tertullian's - fo febr wir auch bie Tiefe. bas Fener und bie Lebenbigfeit feines Beiftes achten muffen - weniger auffallen. Es erhellt aber aus 1. V. c. Marcion. 2, 3 feineswegs fo flar, bag Tertullian bier bie im Briefe an bie Galater ermabnte zweite Reife mit berjenigen, welche bie Befchluffe ber apoftolischen Berfammlung ju Berufalem gur Folge hatte, ale biefelbe fete. Tertulian fant nur, bag bie Apoftelgeschichte - beren Bericht Marcion nicht als glaubwurbig anerkennen wollte - bie Grunbfage, nach benen Panlus verfubr, nicht anbers barftelle, als wie Baulus felbft in jenem auch von Marcion anertannten Briefe fie bezeichne, bemnach ber Bericht bes Lu-

gleich die Ueberbringung der Collette nach Jerusalem der Sffentlich bekanntgewordene Zweck und Beweggrund dieser Beise war — doch Paulus selbst noch einen andern und zwar für ihn selbst wichtigeren dabei hatte, weshalb er auch vielleicht sich selbst der Gemeinde zur Ueberbringung der Collette antrug. Da nämlich die strengpharistischen Juden es für durchaus nothwendig hielten, daß die Heiden, um an den Segnungen der Theokratie Theil zu nehmen, dem ganzen Ceremonialgeses und insbesondere der Beschneidung sich unterzögen.), da sichon früher, wie wir oben bemerkten, das Mistrauen der Judenchristen gegen die Heicht auch sich offendart hatte, da die Folgen davon sich leicht auch sich damals in der mit der Muttergemeinde zu Jerusalem in vieler Verdindung stehenden antiochenischen Tochtergemeinde gezeigt haben konnten: so ist es nicht unwahrscheinlich, daß

tas in biefer hinsicht burchaus glaubwürdig fei. Sobann versteht auch Tertullian 1. c. q. 9 unter ber rudis fides basselbe, wie in ber zuerst angesührten Stelle. Die rudis sides ist in jener Stelle ein noch junger, noch nicht so sehr erprobter driftlicher Glaube, welcher baber noch tein so selbstständiges Ausehung auf bie Beschuelbung bes Titus) rudi fides et adhuc de logis observatione suspensae (in Beziehung auf welche es noch streits war, ob sie nicht an die Besbachtung bes Gesech gebunden sei) competedat," bis nämlich Paulus es bahin gebracht hatte, daß sein unabhängiger Beruf und seine eigenthündichen Grundsähe für benselben auch von den übrigen Aposteln erkannt worden.

<sup>1)</sup> Dem Könige Jates von Abiabene, bem Sohne ber schon erwähnten helena, sagte ein jübischer Rausmann, Ramens Ananias, burch ben er zum Indenthum befehrt worden, er könne Jehovah verehren, ohne sich beschneiben zu lassen; und dieser selbst suchte ihn bavon zurüczuhalten, damit nicht eine Empörung bes Bolkes daburch veranlast werbe. Als aber ein andrer strenger Jude, Eleazar, dahin kam, erstärte er dem Könige, daß er, da er das göttliche Ausehn des mosaischen Geseds anerkenne, durch Unterlassung ber in demselben gedottum Beschneidung sündige und daß ihn keine Rücksicht davon zurüchalten dürse. Joseph Archaeol. 1. 20. c. 2. §. 4. So wie dieser bachten nun auch zuerst die axeiseise nech va narozea, um mit Josephus zu roben, welche zum Christenthum übertraten.

Paulus und Barnabas, schon bamals einen bringenben Beruf. fühlten, gur Berbutung einer gefahrlichen Spaltung mit ben Aposteln au Berufalem über biefen Gegenstand fich zu verftunbigen und fich gur Mufftellung fefter Brundfate in biefer Sinficht mit ihnen zu vereinigen. Bieimehr ift es am' und für fich wahrscheinlicher, bag eine folche gegenfeitige Berftanbigung fruber, als bag fie erft fo fpat erfolgte 1); Rmar tounte eine folche Berathung bes Paulus unb bes Barnabas mit ben brei angefebenften ber Apoftel in jemein Beitpuntte, ba einer berfelben in's Befanguiß geworfen murbe, nicht woll zu Stande kommen; aber bie Zeitbeftinis mung ift boch in biefer hinsicht zu ungewiß, als bag biefe Ginwendung viel beveuten konnte. Auch bas fonnte recht ant paffen, bag biefe Berathung ale eine Privatverhandlung bes Paulus mit ben angesehenften ber Apoftel bargestellt wirb?): theils weil bie Sache zu einer öffentliden Berathung noch nicht reif ichien, theils weil burch bie dazwischengekommene Berfolgung von Seiten bes Königs -Agrippa vie beabsichtigte öffentliche Verhandlung verhindert worden fein konnte. Durch biese Unnahme murben wir alfo ein paffendes Mittelglied in ber Geschichte ber Berbanblungen gwischen Juben- und Beibendriften gewinnen, und fo wilrben beibe geschichtliche Urfunden, bie Apostel-

<sup>1)</sup> Bie auch Dr. Paulus bemerte in feinem eregeisichen Sanbbuche L 1. S. 238.

<sup>2)</sup> Das nar istar de Gal. 2, 2, welches einen Gegenfatz gegen bast dynoalse enthält. Doch werden baburch öffentliche Berhandlungen keineswegs ausgeschlossen; denn es erhollt nicht, das die Worte werk istar de bloß als einschränkender Erflärungssatz dem vorher Gesagten nachfolgen. Paulus konte wohl aus dem Allgemeinen, dredelem widseigen würsels, auf sie driftlichen Brüder in Jernfalem überhaupt beziehen kann), der Bezeichnung alles dessen währiges Moment hervorzehaben haben – die Privalwerhandlungen mit Jasobus, Petrus und Johannus -; oder er könnte zuerst nur die öffenklichen, mochher die ihm besonders wichtigen Privalwerhandlungen haben hezeichnen wollen, jeun ganz übergehend. Bergl. Wurm L. c. G. 51; Anger L. c. p. 149.

gefchichte und ber Bruf an bie Galatet, fich gut qu gogenfeitiger Ergangung gebrauchen laffen. Aber erftlich ift bie Chronologie ber gewöhnlichen, burch bie Autorität aller Sandfebriften beglaubigten Lefeart 1) mit tefer Amnahme umvereiteber; benn ba wir banach wentaftens vierzehn Jahre bis auf bie Befehrung bes Paulus gurudjablen mußten, fo würbe fich für biefe einte burchaus unhaltbare Beitbeftimmung ergeben. Und zweitens fcheint bas Berhatmiß, in welchem Paulus ber Darfiellung ber Apostelgeschichte aus folge bis auf einen gewiffen Zeitpuntt gegen ben Barnabas - ben alteren Berfündiger bes Evangeliums - fich ftelbt. me biofer Aunahme nicht gut ju paffen. Denn früherhin feben mir ben Panlus nach bem Benigen, was bie Apoftels geschichte berichtet, in einem mehr untergeordneten Bertidlis miffe an bem ben gabren und ber Jingerichaft nach alleren Benftindigen ericheinen. Erit burch bie Miffionsvelle, melde er von Antiboia aus mit bem Barnabas unternaben und bei ben er bas Meifte und Größte wirfte, entwieleite fich iene feine apostolische Ueberbegenheit, in ber wir ihn bei ben Berhandlungen zu Jerusalem erscheinen seben. Gine burchaus enticheibenbe Beweistraft barf man freilich viefer

<sup>1)</sup> Das Chronicon paschale Alexandrinum ed, Niebuhr p. 436 führt zwar eine Unnahme an, nach welcher Paulus Diefe zweite Reife vier Sabre nach feiner Befehrung gemacht batte, und biefe Berechnung fest afferbings ble Lefeart revokpow from fall denareus, porque. Eine folde Lefetet ale bie urfprungliche noxausgefest, luft fich que mobl erflaren, wie bas Borbergebenbe Beraulaffung bagu geben tonnte, bag aus bem d-Id murbe. Und nach biefer Lefeart murbe fich wenn man bies auf bie zweite in ber Apostelgeschichte ermabnte Reife bes Baulus bezieht - in ber Beitbestimmung Alles gut gufammenfaden; nur bag wir, wenn wir biefe vier Sabre von ber Befehrund bes Paulus an rechnen, biefe ungefahr in bad 3. 40 fepen mubten. Aber es bleibt boch ungewiß, ob bie in bem Chronicon paschale angefährte Berechnung von einer fritischen Bermuthung ober von bem Beugniffe einer Sanbichrift ausging, und auf alle Falle ift bas entgegenfichenbe Gewicht aller Sanbidriften und Anführungen ber Rirchenvater gu bebentenb.

Bemerkung nicht beilegen; benn einem Paukus lätte es sich wohl zutrauen, — zumal wenn wir seine unabhängige Wirksfamkeit in Cilicien voraussehen mussen — vaß er auch schon vor jener Epoche seiner beginnenden apostolischen Ueberlegensheit, wo es Noth that, mit überlegener Kraft, unabhängig handelnd, auftreten konnte.

Auf alle Kalle werben wir alfo, wenn eine folde Reise bes Paulus annehmen, fie als eine von bemfelben in bem Briefe an bie Galater nicht erwähnte betrachten unb für bie zweite unter ben Reisen, welche er feit feiner Betebs rung nach Jerufalem machte, ju halten haben. Es fragt fich aber, ob überhaupt biefe Reife bes Paulus binreichend beglaubigt ift: Die Nichterwähnung berfelben in ber angeführten Stelle bes Galaterbriefe erregt bier großes Bebenfen. Zwar läßt fich es wohl ale möglich benten, bag er feine Reisen nach Jerusalem bis zu einem gewiffen Beite punte aufgablend, biefe Reife als etwas Unbedeutenbes übergangen mare, bag er im Mugenblide bes Schreibens vielleicht gar nicht baran gebacht batte. Inbeffen fur mabrscheinlich konnen wir bies boch teineswegs erklaren. Paulus brudt fich allerbings fo aus, bag wir uns an feine Worte baltenb nicht anbers als meinen konnen, er fei nach jenem furgen, vierzehntägigen Aufenthalte in Jerufalem bis ju jener in bem Entwidelungsgange ber Rirche epochemachenben Reife gar nicht bort gewesen; baber er fagen fonnte, bag er ben Gemeinden in Judaa perfonlich gang unbefannt geblieben fei, daß fie die Birtfamteit bes ehemaligen Berfolgere nur bem Gerucht nach gefannt hatten. Und mas murbe bann in Begiehung auf ben Bericht ber Apostelgeschichte baraus folgen? Beiter nichts, ale bag bie Ueberlieferung, ber Lufas folgte, und bie in biesem Zeitraum Barnabas und Paulus in ihrer Thatigfeit mit einander ju nennen gewohnt mar, fie auch hier gusammenftellte, wenngleich bier aus irgend einem Grunde eine Ausnahme gemacht, ober Paulus zwar auch jum Abgeordneten gewählt, feine Abreife aber burch einen unbefannten Umftand verhindert worden. Benigftens merben wir leichter hier ein Bersehen annehmen, als uns bazu entschließen können, ber eigenen Aussage bes Paulus Geswalt anzuthun').

Da es ber antiochenischen Gemeinbe nicht an Lebrern fehlte, fo mußte man - nachbem einmal mit ber Befehrung ber Beiben ber Anfang gemacht worben - nun auch baran benten, bag bie Berfündigung bes Evangeliums von Sprien aus zu andern beibnischen Bolfern fich weiter verbreiten follte. Barnabas und Paulus mochten wohl icon früher ibr Berlangen nach einem weiteren Wirtungefreise für bie Betehrung ber Beiben ausgesprochen haben, wie bem Paulus ber Beruf, bag er ju fernen Bolfern bas Evangelium bringen folle, vom herrn gewiß geworben. Und als Barnabas von Jerusalem seinen Better Martus nach Antiodia mitnahm, bewog ihn bagu vielleicht bie fich ihm icon eröffnende Ausficht auf einen größeren Wirfungetreis, in welchem er ibn als Mitarbeiter gebrauchen fonnte. Da nun bie zu Antiochia versammelten Lebrer fich einen Bet = und Fasttag (f. oben) bagu angesett hatten, biese Sache vor bem herrn zu überlegen und ibn um feine Erleuchtung in bin= ficht auf bas, mas hier zu thun fei, zu bitten, wurde ihnen Allen burch ben Beift Gottes bie gemeinsame Buverficht, baß fie ben Barnabas und Paulus weihen und aussenben follten ju bem Werte, ju welchem fie vom herrn berufen morben.

3. Berbreitung bes Chriftenthums von Antiocia aus burch Paulus und Barnabas.

So reiseten sie von bem Martus begleitet zuerst nach bem Baterlande bes Barnabas, ber Insel Cyprus, wo die alten Berbindungen besselben ihnen einen Anschließungspunkt

<sup>1) 3</sup>ch ftimme hier, wie in bem Meiften, überein mit Bleefs, bie Resultate einer unbefangenen, grundlichen und besonnenen Kritif, wie man es von ihm nicht anders erwarten fonnte, enthaltenden Schrift: Beitrage jur Evangelien-Kritif, Berlin 1846, &: 55.

für die Berkündigung gebem konnten. Sie durchftrichen die Insel von Often nach Westen, von Salamis dis Paphos. Sie folgten in der Form der neuen Verkündigung dem Wege, welchen die Geschichte ihnen gedahnt hatte, so daß von selbst auf diesem Wege das Evangelium sich weiter unter die Heisen verbreiten sollte. Wie die Juden vermöge des orgas nischen Zusammenhangs der an die unter ihnen gelegte Grundlage sich anschließenden theokratischen Entwickelung, vermöge der ihnen anvertrauten Verheißungen, die ersten Ansprüche auf die Verkündigung von dem erschienenen Weststaß hatten 1), wie diese unter ihnen am meisten vordereitet

<sup>1)</sup> Das πρώτον 'Ιουδαίω, Rom. 1, 16 vgl. 30h. 4, 22. Die Glaubmurbigfeit beffen, mas bie Apoftelgeschichte bier und bei anbern Belegenheiten ergable — über bie Art, wie fich Paulus erft nach ber folechten Anfrahme, welche er bei ben in ber Synagoge verfammelien Buben gefunden, an bie Beiben gewandt babe - murbe aber famantenb werben, wenn Dr. Baur in feiner Behauptung (f. beffen Abhandlung über 3med und Beranlaffung bes Romerbriefes, Tubinger Beitforift fur bie Theologie, Jahrg. 1836, brittes Beft, G. 101 u. b. f. und bas Wert aber ben Apoftel Paulus) Recht batte: bag bet Berfaffer ber Apuftelgefcichte bier nicht fowohl bie obieftiven Thatfachen tren barfege, ale vielmehr nach feinem fubjettiven befonbern Gefichtepuntte und 3mede biefelben mobificire. Diefes immer Biebertebrenbe fet ju erflaren aus ber apologetifchen Abficht beffelben, in welcher er ben Gat geltenb mache: bag bas Evangelium nur burch bie eigene Schuld ber Juben, burch ihren Unglauben, auch ju ben Beiben gelange. Bas jusammenhangt mit Baur's 3bee von einer antipaulinifchen Parthei, welche an bem paulinifden Universalismus Approf genommen unb welche ju Rom ihren Gis gehabt. Für biefe Parthei foll eine folche apologetische Darftellung ber Birffamfeit bes Paulus bestimmt gewesen fein. Bit möchten auf bie Darftellung in ber Apoftelgeschichte mit Recht einen folden Berbacht werfen, wenn in berfelben etwas Getinfteltes - bem, mas unter ben gegebenen Orte - und Beitvorhaltmiffen ju erwarten mare, nicht Entsprechenbes - fich finben liefe. Benn aber biefe Art bes Berfahrens und bie Folge beffelben als etwas unter biefen Umftanben burchaus Datfirliches erfceint, fo erhellt es nicht, wie man berechtigt fein tann, bie in ber Ratur ber Gache gegrunbete Bieberholung nicht: aus biefer, fonbern aus ber fubjeltiven Manier bes Erzählers abzuleiten. Rinn bilbeten ja aber in allen Stabten, in benen

wir ifind men unter ihnen einen fchpu begt bestimmten Ort für relegiofe Mittheilung fand: fo war as baber naturlich,

Synagogen fich befanben, bie letteren ben bequemften Anschliegungspuntt für bie Berfunbigung, wenn Paulus nicht auf öffentlichem Martte als Prediger auftreten wollte. hier fant er bie Profelpien verfammelt, welche ben Mebergang gu ben Beiben vermittelten. Auch in ber angeführten Stelle bee Romerbriefes liegt ber Grundfab, nach welchem bie Juben bas erfte Unrecht auf bie Berfündigung bes Evangeliums batten. Die Liebe ju feinem Bolte erzeugte in ibm bas Berlangen, auch fur bas beil ber Mitglieder beffelben bei feinem Berufe als Apoftel bet Beiben fo viel als möglich wirten ju fonnen; Rom. 11, 14. - Dag ich bies aus bein Romerbriefe anführe, welchen Baur gerate befonbere ale Beleg für bas Dafein eines folden avalogetifden Intereffes gebraucht, ift von meiner Gette nicht etwa eine petitio principii; benn ich tanp es bem Charafter bes Appftels auf feine Beife gutrauen, bag er bloß aus besonderen Rudfichten bamale folche Grundfage und ein foldes Berlangen ausgesprochen baben follte. - Raturlich mar es aber. baß et von bei großen Daffe ber fleischlich-gefinnten Suben, wenn es auch einzelne empfängliche Bemuther unter ihnen fant, jurudgewiesen wurde und baber nun ju ben Beiben allein fich wenben fonnte. Daraus wicht, baf fein Bernf gur Anoftelftbaft unter ben Seibem ein blob burch gufällige Umftande bebingter und berbeigeführter gemefen feil bennt wenne er nun eimer bei einer größeren Rabl ber Juben in einer Stabt Glauben nefunben batte, fo mare baburd jemer Beruf feinebmant vereitelt worben, fonborn er batte in ben belehrten bellonififten Anden welche ben hallenifch Gebelbeten naber fanben, Gehülfen gur Granbung ber driftlichen Rirche unter ben beiben gefunden. Und wenn er aude nach fo manden Erfahrungen wenig Soffnung eines glucklichen Erfolen bei ben Juben baben tonnte, fo burfte er boch - um bas Geinige am them wab um auch wo moglich nur Benige ju rettelt - ben Berinch nicht anfgeben; jumal ba er bies mis bem Intereffe feines Beruft fe gut vereinigen und ba er fogar feine bequemere, weniger Auffehn madende Beife, um fich einen Wog ju ben beiben gu bahnen, finbert kannte. Beugt nicht auch bie eigenthumliche Difchung in ben Gemeinben ber beibendriften felbft, ber Ginfing ber Jubauften auf biefelben, van einer falden Are bes. Uefprungs berfelben? Auch burch Dom. 11; 12 wirb bies befrätigt. Und bag ber Berfaffer ber Apoftelgefchichte mut fo emablig, wie es bie Thatfachen und bie Lage ber Dinge mit ficht brachten, bies geht barans bervor, wenn er bach bei bem Auftreten bes Paulus ju Aleben bemesmegs biefelbe Manier wicherholt, fonbern ibie biet nach: ben berichiebenen britichen Bebinauffen auf eine anbere Beife verfahren läßt.

bag fie in ben Synagogen querft auftraten, und bie Drofes lpien bes Thors, welche fie bier vorfanden, gaben ihnen ben bequemften Uebergangspunft von ben Juben gu ben Beis Bu Paphos fanden fie in tem Proconsul Geralus Paulus einen ber burch bas, was Philosophie Boltereligion für ihre religiöfen Beburfniffe bisher gegeben batten, unbefriedigten Danner, welche febufüchtig Alles ergriffen, mas fic als eine neue Mittheilung bes himmels barbot; und baber war er auch begierig ju horen, was von Barnabas und Paulus als eine neue gottliche Lehre verfünbigt wurde. Aber auch er war burch eben jenes unbefriedigte, von teinem flaren Bewußtsein geleitete religiöfe Beburfniß ben Taufdungeffinften eines jener berumftreifenben ifibischen Goeten, bes Barjefu, hingegeben worben 1). Diefe Goeten waren auch in ben nachfolgenben Beiten bie beftigften Feinde bes Chriftenthums, weil burch baffelbe ihnen

<sup>1)</sup> In bem erften Jahrhunberte war es aus jenem Grunbe nichts Ungewöhnliches, bag folche Goeten auch bei Dlannern von ben erften Stanben Gingang fanben. Wie Lucian ergablt, bag nach ben Beiffaanngen bes unter bem Raifer Dart Murel in Rleinaffen großes Auffebn madenben Goeten Alexander von Abonoteichos in Vontus gerabe bie angefebenften Manner Roms am begierigften forfchten, unter benen er als eifrigen Unbanger bes Alexander befonders einen angefebenen romiichen Staatsmann Antilianus nennt, und er fagt von biefem: Arno ra mir alla rakos nat ayados nat ir mollais mpažeat popuainais έξητασμένος, τὰ δὲ περί τοὺς θεοὺς πάνυ νοσών. Lucian, Alexand. S. 30. Baur macht mir G. 94 1. c. jum Borwurf, bag ich biefe Schrift bes Lucian bier benupe, ba es boch flar fei, bag berfelbe in Diefem Betruger teine bifterifche Berfon ichilbern, fonbern nur ein Sittengemalbe feiner Beit geben gewollt. Allerbings werben wir folde Scriften Lucians nicht als fichere geschichtliche Quellen benugen, sonbern unt eine gum Grunde liegenbe fpecielle gefchichtliche Babrheit, welche Lucian für feinen Awed weiter ausmalt, vorausfepen tonnen. Dies macht aber für ben Awed meiner Benupung gar nichts aus. Benn Lucian ein Gittengemalbe feiner Beit giebt, muffen boch bie Buge aus bem Leben berfelben entlebnt fein, und wir tonnen jenes baber mobi benuten als Beweis bafur, bag bie vorliegenbe Ergablung nichts bem Leben biefer Beit Arembes entbalt.

vie Herrschaft über die Gemüther entrissen zu werden drohte 1); und so gab sich jener alle Mühe, um die Verbreitung des Evangeliums zu hindern und den Proconsul gegen dasselbe einzunehmen. Aber voll heiligen Unwillens sprach Paulus zu ihm in göttlicher Zuversicht: der Herr werde ihn strassen, das Augenlicht ihm entziehen, das er nur misbrauche, um durch seine Täuschungskunseksunge den Lauf der göttlichen Wahrheit zu hemmen. Da seine Drohung in Erfüllung ging, so wurde durch diesen sinnlichen Beweis von der Wirksamselt einer höheren Macht der Proconsul dem Einssuffamkeit einer höheren Macht der Proconsul dem Einssussellen Gveten ganz entzogen und für den göttlichen Unterricht selbst nun noch mehr empfänglich gemacht.

Darauf nahmen sie ihren Weg weiter nördlich; sie fuhren nach Pamphylien über, sie begaben sich nach den Granzen der Länder Phrygien, Jaurien, Pisidien, und in der
ansehnlichern Stadt Antiochia — die als Granzstadt in verschiedenen Zeiten zu verschiedenen Provinzen gerechnet wurde 2)
— hielten sie sich länger auf, um für die Verkündigung
Raum zu gewinnen. Der Vortrag des Paulus 2) in ber

<sup>1)</sup> Wie fich auch an bem Beispiele bes eben erwähnten Aleranber zeigt.
2) Bum Unterschiebe von jener afiatischen hauptftabt bas an Pifi-

bien granzende Untiochia, Avrioxeia noos Minista, genannt.

<sup>3)</sup> Baur bat behauptet, bag biefe Rebe bas Geprage ber willfurlichen Bufammenfepung an fich trage, Alles nach bemfelben Topus wie bie früher angeführten petrinischen Reben gebilbet und nur gulest als ein frembartiges Element, bas zu bem Gangen gar nicht paffe, eine paulinische Phrase angeheftet worben fei. Wir werben gwar gern jugeben, bag wir fein genaues und vollftänbiges Protofoll ber von Paulus gehaltenen Rebe haben, bag wir von bem eigenthumlich Paulinischen mehr ertennen murben, wenn uns bie Rebe in ihrer urfprunglichen Geftalt gegeben mare. Doch fonnen wir in bas, mas Baur über bie Bufammenfepung fagt, nicht einstimmen; fonbern wir meinen auch bier bie achten Grundzuge ber von Baulus bamals gehaltenen Rebe ju ertennen. Wir finden bier eine Berbindung bes eigenthumlich Paulinifchen, wie es in ber Lehre von ber Rechtfertigung hervortritt, mit bem, was ber Ratur ber Sache nach ben gemeinsamen Topus in allen apologetischen an Juben gerichteten Reben ber Apostel bilbete. Die Unfoliegung an bie alte Gefdichte bes theofratifchen Bolts, an bas mef-Befd. b. apoftol, Beitgltere L. 13

Synagoge lagt ichon die eigenthumliche Weisheit und Runft bes großen Apostele in ber Bebandlung ber Gemutber und feine eigenthumliche antithetische Entwidelungsweise ber driftlichen Lebre erfennen. Er sucht zuerft bie Aufmerksamkeit und bas Bertrauen ber Bubbrer fich ju gewinnen, indem er bavon anbebt, wie Gott ihre Bater zu feinem Bolfe ausermablt babe, und er giebt fobann einen Ueberblid ber Augungen Gottes mit bemfelben bis ju bem Ronige David, als Dem, aus beffen Nachtommenfchaft ben Berbeigungen zufolge ber Deffias hervorging. Go tommt er nach biefer Borbereitung ju bem Biele feiner Rebe, ju ber Ericeinung bes Meffias und ju bem, mas biefer für bas Beil ber Menschbeit gewirkt. Und nun fahrt er fort - zu ben gegenwärtigen Juden und Profelyten fich binmenbend -: für fie fei bie Berkundigung von biefem Beile bestimmt; benn Diejenigen, ju welchen biefe Berfundigung querft gelangte, bie Juben ju Jerufalem und ihre Borgesepten, batten fie nicht annehmen wollen, fie hatten ben Deffias nicht erfannt, bie Weiffagungen, bie fie boch an jedem Sabbath in ben Synagogen vorlesen hörten, nicht verstanden 1). Doch hat-

stanische Element mußte natürlich überall hervortreten. Auch die Anführung ber Auferstehung Christi als Beglaubigung bes göttlichen Werks gehört zur gemeinsamen Grundlage ber christlichen Berkündigung, wie bies in ben paulinischen Briefen nicht minder vorkommt. Da Paulus zu Golden redet, welche erst zum Glauben geführt werden sollten, mußte er sich natürlich anders ausdrücken, als in seinen an gläubige Christials thatsächliche göttliche Beglaubigung für Jesus den Messias, Beglaubigung anch für das, was durch sein Leiden zum heil der Menschheit gewirft worden, hervorgehoben werden. Wenn diese Art der Jusammenstellung etwas Unpaulinisches sein soll, muß auch Röm. 4, 25 als unpaulinisch gelten. Bergl. Schleiermacher's Einleitung in das nene Testament S. 375.

<sup>1)</sup> Rur milberer Ausbrude fich bebienenb, fagt Paulus bier baffelbe von ber Berblenbung ber Juben, was er in ftarteren und barteren Andbruden ofter in feinen Briefen fagt, bie Berhartung ber Juben antlagenb.

ten sie, indem sie in ihrer Berblandung den Wossas zum Tode verurtheilten, die Erfüllung der Berheisungen nicht rückgängig machen können, sondern selbst gegen ihr Wissen und Wollen derselben dienen müssen; wie er denn, nachdem er Alles gelitten, was er nach den Weissaungen der Prophezten leiden sollte, vom Tode auferstanden. Durch den Glauben an ihn könnten sie theilhaftig werden der Sündenvergebung und Rechtsertigung, welche sie durch das Gesen nimmer hätten erlangen können '). Und nachdem er ihnen diese Verheißung verkündigt, schließt er mit der drohenden Warnung vor dem Unglauben. Diese bei allem Nachdruck der Glaubensbezeuzgung mit so großer Schonung gegen die Juden gesprocheznen Worte machten daher auch auf diese zuerst einen günzstigen Eindruck, und im Namen der ganzen Versammlung wurde Paulus gebeten, an dem nächsten Sabbath') die von

<sup>1)</sup> Bur Rechtfereigung meiner Auffaffung biefer Stelle muß ich über bie richtige Erflarung ber Borte Apostelgesch. 13, 39 etmas bemerten. 3ch fann bie Stelle nicht fo verfteben, ale ob ber Apoftel fagen wollte: Durch Chriftus erlange man bie Bergebung aller Gunben, auch berienigen, beren Bergebung man burch bas Gefet nicht erlangen fonnte. Der Apoftel taunte gewiß nur Gine Gunbenvergebung und Gine Rechtfertigung, und er gebraucht nur beebalb ben Ausbrud narror, um bas Gaulliche ber Schulbaufhebung ju bezeichnen, wie bies ber Begriff ber dinacooven voraussent; aber bas vorbergebende nierem vergnlaßt ibn. nach einer gemiffen logifchen Aufraction bas Relativum auf biefe Begeichnung ber Allgemeinheit gu begieben, fatt auf ben gangen Begriff bes dixaiwanvai, mas er eigentlich im Ginne batte. Bas Deper in feinem Commentar gur Rechtfertigung ber gewöhnlichen Auffaffung fagt: "Daulus bebe von ber allgemeinen nyemes einenfpeciellen Theil als besonders bemerfenswerth bervor, wodurch ja bie Einheit ber Gunbenvergebung und Rachtfertigung burchans nicht geftort mirb," - fann mich nicht überzeugen. 3ch febe nicht ein, wie Paulus von feinem Geachtebunfte aus einen fverlellen Theil berparbeben tounte : er fannte fa gewiß teine Gunde; pop ber man auf bem Standpunfte bes Gefetes enerechtfertigt werben tonnte, es lagt nich bier in bem Ginne bes Doulus gar teine Theilung benten. Es zeigt fich bier übrigens ichon bie eigenthümliche panlinifche Durchführung bes . Gegenfapes awifchen Glauben und Gefet in ihrem Reime.

<sup>2)</sup> Wenn man Apostelgesch. 13, 42 bei ber gemöhnlichen Bedeutung

milien ber Statt !) und beren Ginfluß auf ihre Manner eine Berfolgung gegen Paulus und Barnabas anguregen, fo baß fich biefe genbibigt faben, bie Stadt zu verlaffen. Sie begaben fich von hier nach ber etwa gehn Meilen nach Often bin entfernten Stadt Itonium in Lykaonien 2), wo fie unter Juben und Beiben Gingang fanden. Aber burch ben Einfluß ber feinbselig Gefinnten unter ben Erfteren, welche bier auch einen Theil Des Bolfes und bie obrigfeitlichen Beborben ju gewinnen mußten, murben fie auf's Reue ver-Sie begaben fich nun nach anbern Stabten berfelben Proving und bielten fich zuerft in ber benachbarten Statt Lyftra langere Zeit auf. Da in biefer Stadt feine Synagoge mar und überhaupt wohl feine Juden in berfelben mobnien, fo blieb fur bie Berfundigung bes Evangeliums tein anderer Weg übrig, als baß fie auf öffentlichen Plagen und Spaziergangen 3) Gefprache angutnüpfen fuchs ten und biefe auf religible Begenftanbe binleiteten; unb fo founten fich nach und nach fleine Gruppen um fie ber bils ben, inbem burch Reugierbe und Intereffe fur ben Gegenfand bes Gefprache immer Mehrere berbeigezogen murben. Als Paulus einft in ber Rabe ber Stadt auf biefe Beife einer Gruppe, bie fich bei ihm gesummelt hatte, bie gottliche Erhre vortrug, borte ein Menich aus bem Bolfe, ber von Geburt an lahm war, ber fich vielleicht als Bettler babin gefett batte, wo viele Menfchen gufammengufommen pflegten, mit großer Aufmertfamfeit ju. Das Göttliche in Der Erscheinung und in ben Reben bes Paulus batte tief auf ibn eingewirft, und er fab ibn an mit einem Blide bes Bertrauens und als wenn er Guife von ihm erwartete. Da Paulus bies bemertte, fprach er voll Buverficht mit

<sup>4)</sup> Alfo auch hier wie in Damastus, f. oben, und wie fich auch fouft Beispiele finden, hatte bas Judenthum unter Frauen ben meisten Eingang gefunden, ähnlich wie nachher bas Christenthum.

<sup>2)</sup> In anbern Beiten ju Phrygien ober Pifiblen gerechnet.

<sup>3)</sup> Bie Aehniches fich wieberholt bei ben Miffiondren Aftens in ber neueren Beit.

lauter Stimme zu ihm: "Stehe aufrecht auf beinen Füßen," und er ftand auf und wandelte 1).

<sup>1)</sup> Dies zu glauben wird fich freilich nur Der gebrungen fühlen, wer bie neuen gottlichen Lebenstrafte anertennt, welche burch Chriftus in bie Menfcheit eingetreten find. Aber überhaupt wer nur in feiner mechanifchen Raturanficht befangen ift, wer bie Dacht bes Geiftes über bie Ratur, wer einen verborgenen bynamiften Bufammenhang gwifchen Seele und Leib anerkennt, follte es wenigstens nicht fo unglaublich finden, bag ber unmittelbare Ginbrud einer auf bas gange innere Befen bes Denfchen einwirtenben gottlichen Rraft Ergebniffe von gang anberer Art hervorbringen konnte, als bie aus bem Bereiche ber gewöhnlichen Raturfrafte genommenen Beilmittel. Bas Baur in feinem angeführten Bert G. 95 u. b. f. in ber Anmertung gegen biefe Borte fagt, veranlagt mich gur Rechtfertigung bes von mir Ausgefprochenen Einiges bingugufepen. Er giebt ben erften Borten Schuld, bag benfelben "eine febr unmarbige Anficht vom Chriftenthum gum Grunde liege, ba bieraus folgen mußte, Bunber gehörten fo wefentlich gum Chriftenthum, bag überall wo baffelbe nicht von folden Thatfachen bealeitet fei, es auch feine göttlichen Lebenstrafte nicht außere. Da nun befanntlich teine folche Bunber mehr gefcahen, fo murbe bas Chriftenthum langft in fich erftorben fein." Dies tomite aber nur vermöge einer offenbaren Berbrebung bes von mir Gefagten fo gefdrieben werben, wenn auch biefe Berbrebung feine abfichtliche ift; benn leicht fann bies unwillfürlich bei ber Auffaffung bes von einem fremben Stanbpuntte Gefagten gefchehn. gottlichen Rraften im Chriftenthum rebet man in einem anbern Ginn von einem fupranaturaliftifden, in einem anbern Ginn von einem bas Uebernatürliche leugnenben rationaliftifchen Stanbbunfte, fei es nun ber mit einer beiftifchen ober ber mit einer pantheiftifchen Beltanichauung gufammenhangenbe Rationalismus, ber bis gur Leugnung alles Jenfeitigen und Ueberweltlichen mit rudfichtelofer Confequeng burchgeführte wher ber noch etwas Jewfeitiges und Aeberweltliches übrig laffende, inconfequentere Rationalismus. Berftebt man unter ben gottlichen Rraften bes Chriftenthums etwas fpezififch Gigenthumliches, nicht aus bem Entmidelungegang ber menfchlichen Ratur Dervorgehenbes, etwas Reues, im mabren Ginn Uebernatudiches, mas burch bas Uebernaturiche ber Ericheinung Chrifti und feines gangen Berts vermittelt ift, fo wirb von biefem Stanbpunfte bas, was wir Bumber nennen, ale bas biefem übernatürlichen Princip bei feinem erften Gintreten in bie natürliche Entwichelung ber Menfcheit entsprechenbe Morimal, eine biefer Cansalität verwandte Wirfung erscheinen. Und os fann mit vollem Rochte gesagt werben. bab wer auf biefan Standomette ber Anfchauungeweife fich befindet.

Diese Erscheinung zog eine noch größere Menschenmenge berbei, und bas leichtgläubige Bolf hielt nun bie beiben

wer ben biblifchen Chriftus wie er ift, in feiner mahren Uebernaturlichfeit anerkennt, an und fur fich feinen Grund bat, gegen bie Anerfennung bes Bunbere in einer einzelnen, mit biefem erften Entwidelungsprozeste bes Christenthums jufammenhangenben Thatfache eingenommen gu fein. Damit ift ja teineswegs gefagt, bag biefe einmal in bas . Leben ber Denichbeit eingetretene übernatürliche, gottliche Rraft in ihrem Birten immer von folden Bunbern begleitet fein muffe. Bielmehr betracten wir, es als etwas jum Gefet bes Entwickelungsprozeffes biefer gottlichen Rraft in ber Menfcheit Geborenbes, bag nachbem fie ben naturlichen Entwidelungsgang ber Menschheit fich einmal angeeignet hatte, biefe Merimale bes Uebernatürlichen in ber Ericheinung mehr gurudtraten. Bas aber bas Chriftenthum jur geiftigen und fittlichen Weltumbilbung gewirft hat und immerfort wirft, erfennen wir als etwas von berfelben, bem Chriftenthum inwohnenden und mit biefem Bunbereicment ibentifden, gottlichen Rraft Ausgebenbes. Bang anbere ftellt fich bie Sache, wenn man unter einer gottlichen Rraft bes Chriftenthums nichts anders verfteht als Anregung ber in ber menfchlichen Ratur liegenden Rrafte burch ben von Chriftus gegebenen Anftog in feinem anbern Ginn, ale wie von Anregung ber höheren Rrafte in ber Menschheit burch bie von irgend einem bebeutenben Danne vermittelft feiner Einwirtung bervorgerufene Bewegung reben fann, in teinem anbern Sinne, als wie man von einer gottlichen Rraft in allen Ericheinungen bes Wahren und Guten rebet.

Bas aber ben zweiten Theil biefer Anmertung betrifft, fo fteht biefer feineswegs mit bem bier bezeichneten Bunberbegriff im Biberfpruch; er tann teineswege baju bienen, ben Bunberbegriff wieber gu neutra-· lifiren. Es murbe bies nur einen folden Bunberbegriff treffen, wie ibn ber Dr. Baur mir und ben Bertretern bes fupernaturaliftifchen Stanbpunites unterschiebt, wie er von bem Stanbpunite feines confequent burchgeführten Raturalismus ober Pantheismus ibn als ben allein consequenten betrachtet, wogegen ich mich aber in biefem Berte und in meinem Leben Befu oft genug vermabrt habe. Es ift mit biefen Worten feineswegs gefagt, wie aus Baur's Auslegung berfelben bervorgebt, bag man nur von bem Standpunfte einer mechanischen Raturansicht aus bas Bunber leuguen fonne, mas allerbings eine unbegrunbete und ungerechte Behauptung mare. Es giebt nur eine gewiffe Leugnung bes Bunbere (was nicht von jeber ju fagen ift), fo wie aber auch eine gemiffe Art, bie Bunber ju behaupten, welche von einer mechanischen Raturansicht ausgeht. Diefe Worte follten ja nicht bas Bunber felbit Manner für mehr als Menschen, für Götter, bie in Menschengestalt herabgekommen waren, um Wohlthaten unter ben Menschen auszuspenden; wie ein ähnlicher Glaube aus der Tiefe der menschlichen Bruft, aus dem unverleugbaren Gefühle von dem Zusammenhange des Menschengeschlechts mit Gott hervorgehend, von alten Zeiten her unter den Beiden verbreitet war ') und damals durch die vorhandene religibse Gährung noch mehr befördert wurde '). Da nun in dieser Stadt Zeus als Gründer der Städte, als Urheben der Civilisatian, Leiter und Beschüßer derselben. ), als Grüns

bem Standpunkte einer Naturanschauung, welche nur nicht in einem Mechanismus befangen sei, empfehlen, die Möglichkeit desselben ihr barthun; sondern sie sollten sich nur darauf beziehen, daß man von dem Standpunkte einer tieseren, lebendigeren Aussalung der Natur keine Ursache habe, gegen manche unmittelbaren Einwirkungen, welche dem, was wir Bunder nennen, analog sind, sich nicht so leicht über ungewöhnz lichen Thatsachen, als über etwas das nicht geschehen sein könne, abzusprechen erlauben durfe. Dies zur Berkandigung mit Bertretern eines andern Standpunktes, in so weit Unbesangenheit, Bahrheitsliebe und Gerechtigkeit eine solche Berkandigung zuläßt. Wer den wissenschunkten Charakter auch bei entgegenstehender Ueberzeugung zu wardigen weiß, wird mich nicht mit herrn Dr. Baur als einen Solchen, der sich nur mit gewöhnlichen Schlagwörtern herumtreibe, bezeichnen wollen.

1) Das homerische — θεοί ξείνοισιν ξοικότες άλλοδαποίαι,

Harrotot relevorres, kniarowy war nolfins. Od. e', 485. Wenngleich ich fern bavon bin, dies Zeitalter mit bem homerischen zu verwechseln, kann ich dach keineswegs das Recht zu der Behauptung des Dr. Baur erkennen, daß in dieser Zeit unter dem roben Bolf zwar wohl der Glaube an dämonische und goetische Einwirkungen, nicht aber an neue Göttererscheinungen ftattsinden konnte und bies also etwas Unbistorisches sei.

- 2) Wenn Baur gegen biese Warte sagt, daß die religibse Gabrung eher Zweifel und Unglauben anrege, so muffen wir darauf antworten, daß in Zeiten solcher Gahrung die verschiedenartigen Elemente zusammenzukommen pflegen, Schwärmerei, Aberglauben und Unglauben, mas Baur selbst, wie aus ben von ihm hinzugesetten Worten hervorgeht, anerkennen mußte. Dann fällt aber ber Grund, bas von wir Gesagte zu bestreiten.
  - 3) Bie Ariftides in seiner Rebe ets Ala fagt, baß, wie Zeus ber

ber und Beschüter biefer Stadt insbesondete (Zebg noliele, nolenogog) verehrt wurde und beshalb vor ber Stabt ein Tempel ihm geweiht mar'), so meinte bas Bolf, bet Schutgott ber Stabt, Beus felbft, fei berabgefommen. Da Paulus immer bas Wort führte und ba ihm - nach feis nen Briefen, wie nach ber von ihm ju Athen gehaltenen Rebe zu urtheilen - eine besonders ergreffenbe Rraft ber Rebe und ein besonderes Daag vollsthumlicher Beredtfams keit eigen gewesen sein muß, so geschah es, baß er für ben hermes gehalten wurde, mahrend man in bem altern Barnabas, ber vielleicht auch in feiner Geftalt etwas mehr Imposantes hatte; ben Zeus zu erkennen glaubte. Die Leute theilten einander ihre Bemerkungen barüber in ber alten Infaonischen Canbessprache mit, weshalb Paulus und Barnabas nichts bavon verfteben konnten; und fo mar ihnen bas, was in Folge biefer Stimmung bes Bolles geschah, gang unerwartet. Diefes hatte bie Nachricht von ber Göttererfceinung fcnell in ben Tempel bes Beus gebracht, und ein Priefter tam mit Stieren, welche bem Beus geopfert werben follten, und Rrangen für bie Opferthiere nach ben Thoren ber Stadt 2): fei es, bag er vor bem Thore bem jum

Schöpfer und Geber von allem Guten fei, er baber auch unter ben mannichfachsten Ramen nach biefen verschiebenen Beziehungen verehrt werben fönnt. Πάνθ' δσα αὐτὸς εὖρε μεγάλα και ξαυτῷ πρέποντα δνόματα.

<sup>1)</sup> Wie Abunins ones row leowe ed. Reisko, Vol. II. p. 158 bemerkt, baß an die Tempel die Städte angebaut worden und babet häufig die ersten Gebäude nach der Mauer atte Tempel waren; wie im Mittelalter von ben Rirchen und Möftern die Anlegung der Städte ausging und wie jest auf den Gesellschaftsinseln der Subse bei den Wohnungen der Missonare fich die Ansiedlungen bilden, aus benen Dörfer und Städte hervorgeben werben.

<sup>2)</sup> Dus Wort nutwes Apoftelgesch. 14, 13 verfteht man, ba feine andere Bestimmung hinzugeset ift, am natürlichsten von ben Stadt's thoren, nicht von der Thur bes haufes, in bem Paulus und Barnicbas wuhrten; in bem letteren Falle warbe schwertich ber Pluralis stehen.

Beil ber Stabt erichienenen Beus opfern; fei es; bag er bie Opferthiere bis jur Wohnung bes Paulus bringen und bort bas Opfer verrichten wollte, bag aber, ebe er noch in bas Thor eingegangen war, Barnabas und Paulus berbeieilten. 218 bie beiben Berfinbiger burch bas Gerücht borten, was gefchen folle, eilten fie voll Befturzung berbei; fie gereiffen ihre Rleiber - ein unter ben Juben üblis des Beiden bes Abicheus vor etwas bas religibfe Gefühl Berlegenbem - und fturzien fich unter bie Denge. Daulus fprach zu ihnen: "Was thut ihr? Auch wir find Menfchen eutes Gleichen; wir find gerade beshalb bierher gefommen, um euch aufzuforbern, baß ihr euch von biefen nichtigen Boben betehren mochtet zu bem lebenvigen Gott, bem alls machtigen Gobefer alles Dafeins, bet gwar bisher bie Böller aus ihrer eigenen Erfahrung versuchen ließ, wie weit fie burch bie Krafte ihrer eigenen Bernunft in ber Religionsertenntniß gelangen tonnten, ber fich aber boch feineswegs unter benfelben unbezeugt ließ, indem er vom himmel herab alles Gute ihnen verlieb, burch bie Gaben ber Ratur ihnen barreichte, was zur Lebensethaltung und jum Gefühle bes Bobifeins ihnen bienen tonnte ')."

Sower gelang es ihnen, burch folche Vorftellungen bas Boll zur Rube zu bringen; boch war biefer für ten Angenblid so gewaltige similiche Einbrud bei Denen, bie nachher

Das egen honoar B. 14 kann nichts beweifen; benn — bag fie entweber in ihrer Behausung bavon gehört hatten und nun zum Thore hinauseilten, ober baß sie gerade nahe bei bem Thore sich befanden — bas konnte leicht übergangen werden. Biedleicht wußte Lukus felbst darüber keine Rochenschaft zu geben, welcher von beiden fallen gerade stattgefunden.

<sup>1)</sup> Alfo bas Gefühl bes empfangenen Guten folles bem Menfchen eine hinweifung zu vom Berleiber beffelben fein. Aus ber falfchen Dentung biefes Gefühlts entftanben bie Naturreligivenen, welchen fest bie unmittelbare Offenbarung Gottes fich entgegenstellte, sich unfolleftend on jenes urfprüngliche migverftanbene und falfch gebeutete Gefühl.

nicht von ber innern Dacht ber Babrbeit berührt murben, von feiner Dauer. Den Juben aus Ifonium fonnte es gelingen, einen großen Theil bes Bolfes gegen Paulus aufauwiegeln; und biefes lebergebn von einem Extrem jum andren, von einer Berehrung, welche in ben Berfanbigern bobere Wefen fab, jur Buth gegen bie Gotterfeinbe, fann gewiß bei einer folchen Boltsmenge, welche burch augen= blidliche Anregungen von einem Cindrud bald zum entgegen= gesetten hingetrieben wirb, nichts Auffallendes fein 1). Er wurde in einem Bolkbauflaufe gesteinigt und als tobt außer ber Stadt geschleppt. Aber inmitten ber Gläubigen aus ber Stadt, bie fich um ihn ber gesammelt batten und ihn wien ber in's Leben gurudgurufen suchten, erhob er fich geftartt burch die Rraft Gottes; fo brachte er nun ben fibrigen Theil bes Tages noch unter ben Gläubigen in Lyftra ju, und er benab fich barauf am anbern Tage mit bem Barnabas nach bem benachbarten Städtchen Derbe. Rachdem fie bier und in ber Umgegend von Lyftra und Derbe 2) bas Evangelium verfundigt hatten, besuchten fie wiederum bie Stadte, in welchen fie auf biefer Reife zuerft ben Glauben perbreitet batten und welche fie burch bie erregten Berfolgungen früher, ale fie wollten, ju verlaffen genothigt worben; fie fuchten ben Glauben ber neuen Chriften zu befestigen und gaben ben gegrundeten Gemeinden zuerft eine fefte Organisation. Dann fehrten fie auf bem Bege, auf welchem fie gekommen maren, wieber nach Antiochia gurud.

<sup>1)</sup> Bas wir gegen Dr. Baux, welcher hier ein Zeugniß gegen bie hifterifche Bahrheit finden will, bemerten ju muffen glauben.

<sup>2)</sup> Die περίχωρος kann offenbar nur bie in bem Umfreise ber beiben Stäbtchen liegenben Ortschaften bezeichnen, burchaus nicht eine ganze Proving, und insbesondere nach ber geographischen Lage unmöglich bie Proving Galatien. Daher bie Annahme, baß Paulus schon auf bieser erften Missionareise ben Galatern bas Enangelium verfündigt habe, sicher zu verwerfen ist.

4. Spaltung zwischen Juben= und Beibendriften und beren Beilegung. Unabhängige Entwidelung ber driftlichen Kirche unter ben Seiben.

Während auf solche Weise von der Mutterkirche ber Beidenwelt, von Antiochia aus, das Christenthum sich weiter verbreitete und die große Schöpfung begann, welche seitdem unter den heidenwölkern fortwirkte, drobte eine Spaltung zwischen den beiden Mutterkirchen und den beiden Hauptstämmen, aus denen die Erscheinung des Gottesreichs sich bildete, hervorzubrechen. Eine wichtige Epoche in det Geschichte der Kirche und der Menscheit. Die verborgenen Gegensähe mußten zuerst hervortreten, um durch die Macht des Christenthums überwunden und mit einander versöhnt zu werden. Es war die Frage, ob dies sogleich und für die Dauer gelingen werde.

Es famen nach Antiochia manche ftreng pharisaisch gesinnte Chriften aus Jerusalem, welche wie jener Eleazarus!) - ben Beiben erflarten, baß fie ohne die Beschneibung an bem Reiche Gottes und an ber Geligfeit beffelben feinen Theil erhalten konnten, und fie geriethen mit bem Paulus und Barnabas über bie von benfelben verfündigte Lehre in Streit. Die Gemeinde ju Antiochia bescholb, Abgeordnete gur Schlichtung bieses Streites nach Jerusalem zu fenden; und bie Wahl fiel natürlich auf Paulus und Barnabas, als Diejenigen, welche in ber Verkundigung bes Evangeliums unter ben Beiben am thatigften gemefen maren. Paulus hatte noch einen besondern Grund, ber ihn auch ohne diesen öffentli= den Auftrag ju einer folden Reife bestimmt haben wurde. Es schien jest für ihn bie bochfte Beit, fich mit ben Aposteln ju Jerusalem über bie eigenthumliche Art, wie er unter ben Beiben bas Evangelium verfundigte, ju verftandigen, um Die Einheit bes Beiftes bei ber Verschiedenheit ihrer Dethobe - wie biese burch bie Berschiebenbeit ihrer Bir-

<sup>1)</sup> G. oben G. 185.

kungelreise nothwendig gemacht wurde -- zur Anerkennung au bringen und allen Gegenfagen, burch welche bas Bemußtsein von jener wesentlichen Ginbeit getrübt werben fonnte, porzubeugen. Es murbe ibm burch gottliche Erleuchtung gewiß, daß eine Berftanbigung biefer Art jest für bas beil ber Rirche erforbert merte. Es fonnte auch wohl von ibm felbft ber erfte Anftog zu biefer Gefanbtichaft nach Berusalem ausgegangen sein. Er reisete im 3. 501) nach Berufalem, um - wie er felbft in bem Briefe an bie Balater fagt — theils besonders in Unterredungen mit ben am meiften geltenden unter ben Apofteln 2), theile in öffentlichen Bortragen vor ber versammelten Gemeinde von seinem Berfabren in ber Berfündigung bes Evangeliums Rechenschaft abzulegen, bamit jene nicht meinen follten, all fein Birfen fei etwas Bergebliches, fondern ertennen mochten, bag er baffelbe Evangelium wie fie verfündige, und bag fich bies unter ben Beiben mit gottlicher Rraft wirksam erweise. Er nahm einen von ihm befehrten Jüngling beibnischer Abfunft, ben Titus - ber nachber fein besonderer Befahrte in ber Berfundigung murbe - mit; um in ibm ein lebendiges Beilviel von ber Birffamfeit bes Evangeliums unter ben Beiben nachzuweisen. 3hm mar es bie hauptsache, über bie Art, wie er unter ben Beiden bas Evangelium ju verfunbigen pflegte, mit ben Aposteln sich zu verftanbigen, von ihnen die Anerkennung feiner apostolischen Wirksamfeit als einer nicht vergeblichen ju erhalten. Dies mußte ibm ja allerdings die Sauptsache ausmachen. Wenn bie Apostel und ber ihnen junachft fiebende Jatobus, ber Bruder bes herrn,b er am meiften unter Allen bei ber jubifchen Gemeinde galt, mit ibm einverftanden maren, fonnten biefe burch ibr Ansehn am meiften wirken, und es mar teine Spaltung gu

<sup>1)</sup> Rämlich nach ben Boraussehungen, daß Paulus in bem Galaterbriefe von seiner Bekehrung an die vierzehn Jahre zähle und baß diefe im Jahre 36 erfolgt. sei. Go waren benn etwa sechs Jahre feit seiner Rüdsehr von Jerusalem nach Antiochia verstrichen gewesen.

<sup>2)</sup> G. oben, G. 186.

befarchten. Benn sie hingegen im Wiberspruch mit ihm sich befanden, waren alle andern Berhandlungen vergeblich. Das burch wird aber nicht ausgeschlossen, baß Paulus als Absgeordneter einer Gemeinde an die andere zu handeln hatte.

Geben wir von bem Bericht ber Apoftelgeschichte aus, bag öffentliche Berhandlungen ftattfanden, fo werben wir boch von felbft voraussetten muffen, bag biefe Berhandlungen nicht bas Erfte maren, fondern Paulus querft mit ben Apofteln, por benen er fich rudfichtelofer über Alles aussprechen fonnte, fich verftanbigt baben wird, ebe er in einer aus fo verschiedenartigen Mitaliedern bestehenden Bersammlung bie Sache vortrug. Wir werben nothwendig vorausseten muffen, baß er fich ber völligen Uebereinstimmung mit ben Aposteln vergewissert haben wird, ehe er auf ben Ausgang einer folden öffentlichen Berathung es ankommen gu laffen magen Geben wir aber von jener Berhandlung bes Daulus mit ben Aposteln aus, fo find wir gewiß zu bem Schluffe berechtigt, bag man bies nicht für genug halten tonnte, fonbern bag man nun suchen mußte, bies bei ber Bemeinte, in ber noch fo viel Jubifches vorherrichte, jur Anerkennung ju bringen, mas nur burch öffentliche Berhandlungen ge= icheben konnte. Go muffen wir behaupten, baß ber Bericht in ber Apostelgeschichte und ber in bem Briefe an bie Balater nicht mit einander in Wiberspruch fteben, sondern viels mehr, wenn wir nur die eine Darftellung hatten, wir burch ben pragmatischen geschichtlichen Busammenhang bas, mas bie andere aussagt, zu erganzen würden veranlagt merben !):

<sup>1)</sup> Ich kann baber nicht einsehen, wie Baur S. 116 eine solche Ausgleichung, welche mir als eine burchaus nothwendige erscheint, bet Unfritif und Willur beschuldigen kann. Daß Paulus in dem Galaterbriese pon einer öffentlichen Berhandlung nichts erwähnt, dies kann nicht auffallen; benn er hedt hervor, was ihm die hauptsache war, was er seinen Gegnern, welche das Ansehn der palästinischen Apostel und des Insolus allein geltend machen wolten, vor Allem entgegenhalten mußte. Bene öffentlichen Berhandlungen aber und ihr Ergebniß kounte er als bekannt voraussepen. Dies war ihm auch nicht so wichtig, als die Anerkennung

Paulus wandte fich alfo querft an ben Apoftel Detrus und Johannes und an jenen Jakobus, ben Bruber bes herrn. Ihnen feste er auseinander, wie er bas Evangelium unter ben Beiben zu verkündigen pflegte, und er schilderte ihnen ben Erfolg feiner Birffamteit, mas Gott burch ibn gur Befehrung ber Seiben gewirkt, wie Gott felbst badurch feine Weise als die rechte beglaubigt hatte. Und die Apostel, durch bas früher Gefchebene icon baju vorbereitet '), erkannten, bağ ber Gott, ber ben Petrus jur Berfundigung bes Evangeliums unter ben Juben berufen 2), auch bem Paulus bie Rraft, unter ben Beiben fur bas Evangelium ju wirken, verlieben babe. Sie tamen mit ihm überein, baf fie und Paulus, jeber auf feine eigenthumliche Beise fortwirken folle, nur follten bie neuen Gemeinden unter ben Beiben ihre Glaubensgemeinschaft mit ber Urgemeinde ju Jerusalem und ihre Dankbarfeit gegen biefelbe, von ber fie bas Evangelium empfangen, burch ihre Beitrage gur Unterftugung ber vielen Armen unter berfelben in ben leiblichen Bedurfniffen beweisen. Bas wird nun baburch von beiben Seiten aus-

seines selbständigen göttlichen Bernfs in der Bertündigung des Evangeliums. Das xar' idlar de rois daxodor ift allerdings nur eine Bestimmung des vorhergehenden Unbestimmteren, und man kann nicht mit Sicherheit, was man dem Ur. Baur zugeben muß, etwas mehr daraus schließen: aber es kann wohl sein, daß dem Apostel eine Beziehung zu dem, was dnuode geschehen war, babei im Sinne lag.

<sup>1)</sup> Bir glauben oben hinlänglich nachgewiesen gu haben, baß bie nach ber Apoftelgeschichte vorhergegangenen Entwickelungen, welche mit ber Bekehrung bes Cornelius zusammenhängen, mit bem, was jest geschah, keineswegs in Wiberspruch ftebn.

<sup>2)</sup> Petrus wird hier als Der, welcher von Anfang an für die Ausbreitung des Evangeliums ber thätigste war, befonders hervorgehoben. Jakobus hatte ja nur den Beruf, auf die innere Leitung der Gemeinde in Jerufalem einzuwirken. Daß Petrus vorzugsweise Apostel der Beschnittenen war, steht damit, daß er hin und wieder veranlast wurde, seine Wirksamkeit auch auf heiben auszudehnen, eben so wenig in Wiberspruch, als bei dem Paulus, daß er sich freute, auch einzelne Juden bekehren zu können, wo er Gelegenheit dazu hatte, Röm. 11, 14, mit sejnem Beruf als Apostel der Deiden in Widerspruch steht.

gesprochen? Dag ben Beiden nichts vom Jubenthum aus gebrungen werben, sonbern bei ihnen Alles nur von bem Glauben an ben Erlofer, an bem fie genug batten, ausgeben folle, bağ bingegen bie Inbenchriften nicht genbthigt werben follten, ber in ber gefchichtlichen Entwidelung als nothwendig gegründeten, ihrem volksthumlich theofratischen Standpuntte entfprechenben Geftaltungoform ber Rirche mit einem Dal zu entfagen. Wie leicht batte fich ber feurige Beift bes Paulus burch ben Eifer für die Grundwahrheit bes Evangeltums, welche ibm bas Wichtigfte war, fortreis Ben laffen konnen, auch von ben gläubigen Juben zu verlangen, bag fie fich ben Beiben gang gleichstellen follten in ber Losfagung von allem Jubifchen. Wenn fie wirklich aners tannten, bag jur Rechtfertigung bes Menschen ber Glaube an ben Etlöser ohne alle Berte bes Gefetes allein erfors berlich fei, fo ichien baraus zu folgen, bag fie es burch Abthun bes gesetlichen Jochs thatsachlich beweisen müßten. Reftbalten an ber Gefetesbevbachtung ichien bamit in Streit. eine thatfachliche Befraftigung ber entgegengefesten Uebers gengung gu fein. Go batte Paulus bie Sache leicht anfeben tonnen. Und von ber andern Seite: Bie leicht tonmen bie ben neuen Beift bes Evangeliums mit ber alten jubi= ichen Lebensform zu verbinden gewohnten palaftinenfischen Apostel fich bewegen laffen, bas, was fich bei ihnen mit einander vermischt batte, ale ungertrennlich ju beirachten. wie ia Chriftus felbst in Allem bas Gefet beobachtet hatte. Belden Einbrud fonnte jumal auf einen Jafobus, bet Berusalem mabricheinlich nie verlaffen, in ftrenger Gefeterfüllung von Jugend auf gelebt hatte, ber Anblid eines Beiben, ber gang auf beibnische Beise lebte, machen! Umb ein folder follte als Blieb berfelben religiblen Gemeinschaft. als gleich berechtigter Glaubensbruder anerfannt werben! Es leuchtet uns in biefem Sanbeln ber Apoftel bie achte Geiftesfreiheit und Beisheit entgegen, wie jeber feinen eigenthumtiden, burd bie Geschichte ihm angewiesenen Grandpuntt feftbalt und boch beibe ibn verleugnen und fich erheben gur Gemein-

fcaft einer boberen, in bem Befen bes Evangeliums bea grundeten Ginbeit, burch welche alles beschränft Individuelle abgestreift wirb. In ber Uebenzeugung, bag ber Glaube an Beine ale Deffied bas eingig nothwendige und für Alle binlangliche Rechifertigungs und Seiligungsmittel fei, muften bie paläftinenflichen Apoftel mit Paulus übereinftimmen. Sonft hatten fie nicht jugeben tonnen, bag bies bine bas molaische Geset für bie Beiben gentige, um fie ju Mitgliebern bes Reiches Gottes ju machen. Daffelbe mußte alfo auch in Begiehung auf bie Juben gelten, ober man mußte annehmen, bag nach ihrer Meinung bie bas mofaische Befes beobachtenben Juben in bem meffianischen Reiche etwas voraus baben follten. Bon einer folden Meinung finben wir aber feine Gpur. Es erhellt aus Allem bie Anertennung ber gleichen meffianischen Rechte bei ben gläubigen Beiben und Juben. Es bleibt alfo nichts übrig als eine von Beiben. Entweber fie folgten in ihrem Sanbeln folden Grunbfagen, welche fie gu flarem Bewußtsein fich entwidelten, ober fie folgten bem Drange ber von bem göttlichen Beifte geleiteten Beldidte, obne fic ber Grundfage, welche babei jum Grunde lagen, flar bewußt ju werben. 3m erften Falle wurden fie bemnach ben Grundfagen gefolgt fein, welche Paulus ausspricht, wenn er fagt, bag er ben Juben ein Jube werbe, um bie Buben für bas Evangelium ju gewinnen, ober: Ein Beber bleibe in bem, worin er berufen worben. Belchen Worten bie beiben Principien ju Grunde liegen, bag man, ohne foiner inneren Freiheit etwas ju vergeben, bem Stanbpunfte ber Juben äußerlich fich anbequemen muffe, um fie baburch befto leichter für ben Glauben ju geminnen, und bag man nicht eigenmächtig aus bem Standpuntte, auf ben man burch Die geschichtliche Entwidelung gestellt worben, beraustreten barfe. Wer als Mitglied bes fübifchen Bolls gum Glauben getommen fei, folle im Neugerlichen nichts andern, barauf warten, bag burd bie Kraft bes neuen driftlichen Geiftes von innen beraus Alles werbe umgebilbet, ober burch große weltgefdichtliche Entwidelungen, wie bie Berfterung Beru-

faleme, bas Strafgericht fiber bie verberbte Thustuatie, wie Aufligung auch bes außerlichen Jubenehums werbeigeführt werben. Im zweiten Galle aber ware anzonehmen, bag Manche, welche bie Birtungen bes beiligen Geiftes unter ben Beiben anzwerfennen, wie in jenen Grunbfitt von ber alleinigen rechtfertigenben Rraft bes Glaubens einque ftimmen fich gebrungen fühlten, fich boch, ohnt von bem Grunbe flare Rechenschaft fich zu geben, von bem außerlichen Jubenthume, von welchem ihre gange religible Entwittelung and gegangen war, lodgufagen nicht entschließen fonnten; - wie fa in ber Religion auch bas Meußerliche, bas mit fo vielen frommen Gefühlen aufammengemachfen ift, abzuthun, immer bas Schwerfte wird; und jumal bei bem Berbaltniffe bes Chriftens thums gunt Jubenthum, ba in birfem fo Manches von felbft in bas Chriftliche, verflätt werben tomite. Go mochte fich sta Statobus mobi fower haben entschließen tommen, von ber au-Berlichen Beobachtung bes Judenthums fich gang loszufagen. Anders war es, wie aus bem oben Gefanten erbellt, mit bem Apostel Petrus. Auf alle Fälle tonnen wir in Diefem Berfahren ber alteren Apostel feineswege eine Salbheit ober Inconfequeng finden 1), teineswege bie Anforderung auffwllen, baß fie. wenn fie anerkannten, baß bas Evangetium ohne bas Gefet auf gleiche Beife für bie Beiben wie fur bie Juben bestimmt fei, nach biefem Grundfate auch an ber Berfunbigung bes Evangeliums unter ben beiben Theil au nehmen fich batten gebrungen und verpflichtet fühlen miffen. Das err hellt burchaus nicht. Es tonnte immer babei befteben, baf fie abs einen ihnen von Gott burch bie geschichtliche Entwidelung angewiesenen Beruf ben allein betrachten, für bie Suben einen Uebergangspunkt jum Evangelium ju bilben; gleichwie es Paulus als feinen burch feinen eigenthümlichen religibfen Entwidelungsgang ibm gugewiefenen Beruf betrachtete, Apofiel bet Seiben gu fein. Richt in biefen Principien felbft lag efwa eine Salbheit und Inconsequeng, ble fich burch die Folgen

<sup>1) 286</sup> Dr. Bant.

hatte ftrasen, jene späteren Zerwürfnisse zwischen Juden: umd Beibenchristen herbeiführen müssen. Schuld ber Menschen war es, daß die Absichten der leitenden Beisheit der Apostel nicht in Erfüllung gehen konnten, weil so Biele in diese Grundsätze und den Geist, der sie eingegeben hatte, nicht einzugehen wußten. Selten erreichen gutgemeinte Bers mittelungen zwischen freitenden Gegensätzen ihren Zweck.

Das Bichtigste war bemnach, was zuerst zwischen bem Paulus, Jakobus, Petrus und Johannes 1) verhandelt wurde. Sobann wurden auch in einzelnen Kreisen, in benen Paulus und Barnabas von dem, was Gott durch ihre Berkindigung unter den Heiden gewirkt hatte, erzählten, ihre Berichte mit freudiger Theilnahme aufgenommen. Aber nun traten einige aus den pharisäischen Schulen zum Christenthum Uebergetrestene auf, welche es für durchaus nothwendig erklärten, daß die Heiden mit dem Evangelium auch die Beschneidung ansnähmen, und welche sie nur unter dieser Bedingung als driftliche Brüder anerkennen wollten, so daß sie auch darauf brangen, daß Titus beschnitten werde 2). Paulus aber bes

<sup>1)</sup> Richt unwichtig ift die Reihenfolge, in welcher Galat. 2, 9 bie brei Apostel angeführt werben. Die Leseart, nach welcher Jakobus voransteht, ist ohne Zweisel die richtige; die andere muß aus der Gewohnbeit, dem Petrus den Primat unter den Aposteln zu geben, abgeleitet werben. Jakobus wird aber vorangestellt, weil er unter den streng das mosaische Geses beobachtenden Judenchriften am meisten galt und an der Spise der Gemeinde zu Jerusalem fand; während Petrus durch seine Berührungen mit den heiben und heibenchriften sener Parthei schon eiwas fremder geworden war.

<sup>2)</sup> Es erhellt aus ber Darstellung bes Paulus selbst, baß bie Apoftel an biesem Bersahren burchaus keinen Theil hatten: benn er unterscheibet Galat. 2, 4—6 ausbrücklich bie falschen Brüber von ben do-wodertes elval er. Unter bem Ramen ber salfchen Brüber werben sa gewiß Solche bezeichnet, welche bie gläubigen Deiben nicht als wahre Glaubensbrüber anerkannten und ben Grunbsah, auf welchem die cieftliche Gemeinschaft beruhen sollte, baß ber Glaube an Jesus als Wessias bas alleinige und für Alle genügende Mittel zum heil sei, nicht anerkannten. Mit ben Aposteln war Paulus über bas Gegentheil eins geworben. Es fragt sich nur, ob jener Streit vor ober nach ber Berkan-

bauptete nachbrudlich gegen fie bie gleichen Rechte ber Beiben im Gottobreiche, bag biefe burch ben Glauben an ben Erlofer in baffeibe Berhaltniß zu Gott wie bie gläubigen Inden eingetreten maren; und beshalb gab er ihnen auch in Sinficht bes Titus nicht nach, weil bies bie pharifaischen Subenchriften als ein Zugeftanbniß bes von ihnen behaupteten Grundsates batten ansehen und beuten muffen 1). Da nun burch biese Begenfate viel Streit veranlagt murbe, so bielt man es für nothwendig, bag bie Sache in einer Berfamme lung ber gangen Gemeinde verhandelt werbe. Es wurde eine Zusammentunft von ausgemählten Abgeordneten berfelben veranftaltet 2). In biefer Berfammlung murbe von beis ben Seiten viel gestritten, bis ber Apostel Petrus auftrat. fich auf bas Zeugniß feiner Erfahrung zu berufen. waßten ja, - fagte er zu ben Berfammelten - bag Gott

bigung zwischen Paulus und ben alteren Apofteln ausbrach. Das Erfte bleibt immer mahrscheinlicher; benn wie jene Berftanbigung für ihn ber Sauptzwed seiner Reise nach Jerusalem war, mußte er auch wohl bies vor allem Andren betreiben.

<sup>1)</sup> Die Leseart, welche bas ois oodt ausläßt, Galat. 2, 5, murde bekanntlich im Gegentheil ein Nachgeben bes Paulus in biesem Falle voraussehen, welches aber in biesem Zusammenhange ber Umftände bem Charakter bes Apostels durchaus widerstreitet. Offendar ist diese ber alten lateinischen Kirche eigenthümliche Leseart theils aus der Dunkelheit der Construction für den lateinischen Ueberseher hervorgegangen, theils durch die Wahrnehmung eines vermeinten Widerspruches zwischen dem Berfahren des Paulus mit dem Titus und seinem Versahren mit dem Limotheus, so wie durch den Gegensat gegen den Marcion bestwett worden. Daß in der griechischen Kirche, welche vermöge des in derselben vorherrschend Grundsates von der odxovoula einer solchen Leseart sehr geneigt sein mußte, sich boch keine Spur von derselben sindet, beweiset, wie sehr das Ansehn der Handschriften ihr widerstreiten mußte.

<sup>2)</sup> Die ganze Gemeinde war wohl zu zahlreich, als baß sie sich hatte auf einmal zur Berathung versammeln können. Daß sie aber auch an ben Berathungen Theil nahm, scheint wohl hervorzugehen aus den Worten oder big if exxlyose Apostelgesch. 15, 22; so wie ja auch ber Brief an die heibenchristen im Namen nicht bloß ber Gemeindevorsteher, sondern auch aller christichen Brüber geschrieben ist. Auch die Worte nor in Algoboc 15, 12 sprechen sur von Algoboc 15, 12 sprechen für diese Austaliung.

vor langer Beit') ihn felbft querft ausermählt, um auch Beiben jum Glauben an bas Evangelium ju führen; und ba ber Gett, ber in bas Innere febe, benfelben bamals ben beiligen Beift mitgetheilt habe, gleichwie ben Glanbigen aus ber Mitte ber Juden, fo habe Gott selbft burch biefe Thatfeche bezeugt, daß fie in seinen Augen teine Unreine mehr feien, bag - nachbem er burch ben Glauben an ben Et-Wer ihre Gemüther gereinigt — fie eben fo rein feien wie ble glaubigen Juben, baber er in ber Mittheilung feiner Geiftesgaben gweiden Beiben teinen Unterfchieb gemacht. Bie tonne man atfo nun wagen, Bettes Akmacht unb Swabe in Zweifel ju gieben, ale ab er nicht obne bas Gefet bie Beiben zur Theilnahme an ber Geligkeit im Gottedreiche fubren fonne? Bas wollten fie ben Glaubigen ein 300 aufbürben, bas weber fie, med ihre Bater batten tragen tonnen? - Ale ein foldes Jod meinte Petrus gewiß nicht bie außerliche Beobachtung ber Ceremonieen an und fitt fich, wie er biefe felbft noch beobachtete und bie Jubendriften teineswegs Aberreben wollte, fich von benfelben tosjulggen. Sondern er meinte die außere Beobachtung bes Befetes, infofern biefe von einer innern berrichaft beffelben über bad Gewiffen ausging, wenn von ber Boobachtung bes Befepes Rechtfertigung und Seligfeit abhangig gemacht wurde; baher man bann fürchten mußte, burch bie geringfte Abweichung von bemselben fich bes Beile verlustig zu ma= den; baber jene Peinlichkeit, welche mannichsache Umaunungen machen ließ, um fich von fern ber burch einen fol-

<sup>1).</sup> Die Worte des Petrus du, hjespar donner find für die Gernslagische Bestimmung von einiger Wichtigkeit, infosen daraus erhellt, daß zwischen der Beleitung dies Kerfammlung und der Beleitung dies Comelins ein zimmlicher Leitraum muß verfirigen gewesen sein. Wie ich nachgewissen zu haben glande, daß durchaus kein Grund verhauden ift, die Erzählung von dem Cornolius für eine ungestichtliche zu erklörren, kann ich auch den Grund für die Behaupung des Dr. Baur, Veltus lönne fa nicht gesprachen haben, nicht einselhen. Und in den Marten du, haben der Greefen, die ind eine Angeben gehond kann nur die den Buchfaben gwälende Knitteles einen Angebronismus kuden.

den selbstauferlegten Zwang gegen jebe mögliche Ubbertrenung ber Gebote zu verwahren. — Indem Petrus den Sagin diesem Sinne verstand, konnte er hinzusepen: Aber auch
wir sind durch den Glauben an Jesus als unsern Erlöser von dem Joche des Gesesse befreit worden, indem wir nicht
nicht durch das Geses dereit worden, indem wir nicht
nicht gedunden sind, indem auch wir, gleichwie die Heiben;
glauben, daß wir durch die Gnade unsees herri Zesus
Christus das Heil erlangen.

Da biefe Borte bes Petrud einen tiefen Ginbrud auf Biele gemacht hatten und ein allgemeines Schweigen ete folgte, trat querk Barnabas auf, ber in biefer Gemeinbe noch von früheren Jahren ber ein besonweres Unfebn batte: und nach ihm Paulus; und fie fligten gu ben von Perens angeführten Thatfachen, welche von bet Wirtfamteit bes abtiliden Geiftes unter ben Beiben gengten, noch anbere ans three eigenen Erfahrung als Beweife hinzu; fie erathie ten von ben Wundern, butch welche Gott ihre Wirkfamleft unterftutt hatte. Nachdem Die Gemiliber fo vorbereitet wors ben, trat Jatobus auf 1), welcher wegen feiner freugen: Befeteserfallung unter ben Juben felbft in großer Bereberung fand und beffen Worte baber in biefer Sinficht bas meifte Bertrauen finden konnten. Und er brachte bie Berbanblungen jum Schluffe burth einen Borichlag, welcher bet ibn eigenthamlich auszelchnenben Magigung und Mitte ent iprach und auf eine Bermittelung bes vorhandenen Begenfates berechnet war. Un bie Rebe bes Petrus fich anfchlie-Bend, fagte er: biefer habe gezeigt, wie Gott fich zuerft ber Beiben angenommen, fich ein feiner Berehrung geweihtes Boll and ihnen ju bilden. Und bamit fimmten bie Beiffagungen ber Propheten überein, welche verkindigt batten, baß in ber Beit, wenn bie gefuntene Theorratie berrifcher wieder aufgerichtet werden folle, bie Berehrung Jehovah's

<sup>1)</sup> Die Frage, ob hier an ben Gofin bet Abbaus ober an einem Matten po verden ift, unf au einem andern Dete metersucht werben.

fich auch unter bie Beiben verbreiten werbe. Ge parfe bemnach für Reinen befrembenb fein, was jest mit benfelben geschehe. Gott, ber alles bies wirte, erfulle bier seinen emigen Rathichluß, wie er es burch bie Propheten verbeis Ben. Da nun alfo nach biefem ewigen Rathichluffe Gottes auch bie Beiben burch ben Deffias feinem Reiche einverleibt werben follten, fo burfe man nichts thun, um ben Lauf biefes Wertes zu bemmen ober zu erschweren. Und man folle baber ben fich befehrenben Seiben teine unnöthigen gaften Man folle ihnen nichts weiter auferlegen, als bag fie fich bes Genuffes vom Fleische ber ju Bogenopfern bestimmten ') ober ber in ihrem Blute erftidten Thiere und bes Blutes ber gefchlachteten und ber Unaucht enthalten follten. Soviel fei fur bie fich betebrenben Beiben binlanglich 2). Bas aber bie Glaubigen aus ben Juden als Juden betreffe, fo bedürften biefe teiner besonderen Borfdriften. Bon biefen fei jest gar nicht bie Rebe, fie wüßten, mas fie ale Juben zu beobachten batten; benn in jeber Stadt, wo Juben wohnten, werbe ja bas mosaische Geset an jedem Sabbath in ben Synagogen vorgelefen; f. Apostelgeschichte 15, 21 2). - Die letten Worte

<sup>1)</sup> Da nämlich, was von bem ju Opfern bestimmten Fleische übrig blieb, theils von Denen, welche bie Opfer veranstaltet hatten, zu ihren eigenen Mahlzeiten — besonders sestlichen zur Ehre der Götter — verbraucht, theils auf ben Speisemarkt gegeben wurde. Das Essen von ben sogenannten בבבי במרו wurde unter ben Juben zu den Gegenständen des größten Abscheus gerechnet; s. z. B. ben Tractat ber Mischnah Pirke Avoth. c. III. §. 3.

<sup>2)</sup> Die meisten bieser Stude murben zu ben sieben Geboten gerechnet, zu beren Beobachtung bie Menschen schon vor ber Bekanntmachung bes mosaischen Geseyes verpflichtet gewesen seien, welche Sott ben. Sähnen Roah's gegeben haben sollte, und zu beren Beobachtung bie Proselyten bes Thore sich verpflichteten; s. Buxtorf lexicon Talmudicum et Rabbinicum unter bem Worte 72.

<sup>3)</sup> Es fcheint mir immer noch burchaus unmöglich, bie Worte Apoftelgefch. 15, 21 nach ber gewöhnlichen Beise so zu verfteben, - wie fie auch bie neueften Ausleger, Deper und Olehaufen, verftamben haben,

ein auf Benuhigung ber Jubendriften bei ber ben Seibendriften zugeftanbenen Freiheit von bem mosaischen Gefete berechneter Jusap.

<sup>-</sup> bag fie eine Motivirung bes unmittelbar Borbergesagten enthalten follen. Co beburfte por biefer Berfammlung feiner Motivirung bafür, warum man ben beibendriften fo viel, fonbern nur bafur, warum man ihnen nicht mehr auferlege. Auch nach ber form bes in B. 19 und 20 enthaltenen Sages wurde man, wenn eine folche Beziehung ftattfanbe, eine Motivirung folder Art, nämlich für bas un napevoyleir, auerft erwarten muffen. Und biefe Borte fonnen auch, wie fie lauten. jene bofitive Motivirung für bas Auferlegen biefer Borfchriften burchans nicht enthalten; benn bag Dafes in ben Sonagogen an jebem Sabbath vorgelefen wirb, bies tonnte vielmehr jur Begrundung einer auf bie Beobachtung bes gangen Gefetes fich beziehenben Anforberung bienen. Es liegt aber B. 21 ber Rachbrud in bem vorangeftellten Borte Mwans, und barin ift ein Begenfaß gegen bas, mas fur ben Standpuntt ber vom Beibenthum fich Betehrenden gefagt worben, verborgen. Bas bie Juben ober auch mas Diejenigen betrifft, welche bas Befet beobachten wollen, fo brauchen wir ihnen nichts Reues ju fagen; benn fie konnen an jebem Sabbath in ber Synagoge boren, mas Dofes von ihnen verlangt. Es fann nicht unfere Abficht fein, inbem wir nur bies ben aus bem Beibenthum fich Befehrenben porfdreiben. baburch bas Anfebn bes' mofaischen Gefetes ju beeintrachtigen. - Diefer Auffaffung nabert fic auch Chrofoftomus, indem er burch bas Gefes bes natürlichen Busammenhanges an biefer Stelle fich leiten läßt. Hom. 33. §. 2: Καὶ Γνα μή τις ἀνθυπενέγκη, διατί μη 'Ιουδαίοις τα αυτά επιστελλομεν; επήγαγε λέγων, und er erflart bie Borte B. 21 bann: Tour tou, Mwons aurois dialeyerai ouvexus. Es frent mich, mit Dr. Schnedenburger in meiner Anficht von biefer Stelle übereinzuftimmen; f. beffen treffliche Bemerkungen in feiner fcon augeführten Schrift über bie Apoftelgeschichte G. 23. Auch in biefer neuen Auflage muß ich biefer Erflärung treu bleiben, und ich fann auch mit ber von Dr. Baur nach Giefeler empfohlenen nicht übereinftimmen. Als follten biefe Borte einen Grund für ben hauptgebanten enthalten, baf bie beiben burch ben Glauben an Jesus als Meffias auch bem Reiche Gottes einwerleibt werben mußten; benn wenn burch bas mofatiche Befet bies bewirft werben konnte, hatte bies langft zu Stanbe gebracht fein muffen, ba bas mofaifche Befet ihnen betannt genug geworben fein muffe, wie es an jedem Sabbath in ben Synagogen vorgetragen werbe. 3dr tann biefen Ginn in ben Borten nirgenbs angezeigt finben. Batte bies gefagt werben follen, fo wurde ich B. 21 ben Bufat "in feber

Diefer Borfchlag bezweckte alfo, burch gegenfeitige Annaberung bie Ausgleichung bes zwifchen Juven = und beis benchriften bestehenden Gegenfages berbeiguftbrett. Die Beobachtung biefer Berordnungen unter ben Beibenchriften tonnte bagu bienen, ben Abicheu, mit welchem geborene Juben biefelben als unreine, mitten aus ber Umgebung bes Sonenbienftes bertommenbe Menfchen zu betrachten pflegten; gu milbern und nach und nach zu verbannen; man vergleiche jum Beispiel, obgleich es nicht gang baffelbe ift, bas Berhältniß ber aus einem altdriftlichen Bolte Entfproffenen ju ben neubekehrten Chriften, Die mitten aus bem Beibenthum hervorgegangen. Ronnten aber bie glaubigen Juben fich nicht gewöhnen, ihr Borurtheil gegen bie gläubigen Beiben ale Unbeschnittene ju überwinden, fo mußte es befto schwerer fein, biefe ihnen naber zu bringen, wenn fie nicht einmal bas besbachteten, was von ben gewöhnlichen Profelyten geforbert wurde; wenn fie fich nicht von bent losfage ten, was nach bem jubfichen Gefichtspuntte mit bem Gogenbienfte felbft und bem unreinen Leben ber Bogenbienet ge= nau jusammenzuhängen schien. Und wie biese Berordnungen einerseits bagn bienen kounten, die Beibendriften ben Jubendriften naber ju bringen: fo vermochten fie von ber anvern Gefte bagu beigntragen, bie Erftern von ber gewöhnlichen beibnischen Lebensweise mehr zu entfernen, gegen bie Anftedung ber Umgebungen bes Beibenthums und beibnischer Ausschweifungen fie ju verwahren. Die Erfahrung ber nächftfolgenden Jahrhunderte lehrt, wie felbft ber Diffverftant, ber aus biefen Berordnungen ein pofftives für alle

Stadt, in der heiben wohnen," erwariet haben; und boch ware bies zu viel gefagt. Auch mußte ber hauptgebanke: Und boch hat bico zur Bekehrung ber heiben nichts gewirkt — winklich ausgesprachen sein. Wis können und ummöglich für berochtigt halben, gerabe einen folden so fant zu hehonenden Soh willdirlich zu angangen. Nach meiner Aufaffung wird nur einna Unmesenkliches engängt in einem Sahe, welchen ber Rediging nur keilfünfig ausbfpricht und über den er hinmegeikt

Beiten ber Rirde geitenbes Befet machte 1), von biefer Seite wim Guten wirfen tonnte. Run tonnte es freilich bei biefem Genchispuntte von ber Sache auffallent fein, bag bier neben ben bisciplinarifden, nur für eine bestimmte Beit und für bestimmte Berhaltniffe berechneten Berordnungen bas für alle Beiten geitenbe, auf eineas objettiv Gittliches fich begiebenbe Berbot ber Unjucht vortommt. Judeg ber Zufams menbang, in weichem bies Berbot bier portommt, giebt auch über bie Urfache und Abficht biefer besonderen Ermähnung ben besten Aufschluß. Die mogreia wird bier nur in berfelben Begiebung wie bie vorbergebenben Stude ermabut, wegen ber engen Berbindung, in welcher fie ben Juben mit bem Gotenbienfte ju fteben fcbien; benn man war ja icon aus ben Schriften bes alten Teftamente gewöhnt. Gonegenft und Ungucht überall gufommengeftellt au feben, Ausichweifungen biefer Art maren mit manchen 3meigen bes Gogendienftes wirklich verbunden, und überhampt lag

<sup>1)</sup> In ben erften Jahrhunberten erfannte man ja bie Chriften baran, baf fle von ben in jenen Berorbnungen verbofenen Dingen nichts au effen magten. Aber alle ber frühere fcproffe Gegenfat gegen bas heibenthum verichwunden war, fab man bato bas Richtige ein, wie Augustin bies icon entwickelt: "(Apastali) elegisse mihi videntur pro tempore rem facilem et nequaquam observantibus onerosam, in qua cam Israelitis etiam gentes propter angularem illum lapidem duos in se condentem aliquid communitor observarent. Transacto vero illo temporo, qua illi due parietes, unus en circumcisiose, alter en praeputio venientes, quamvis in angulari lapido concenterent, taman suis quibusdam proprietatibus distinctius eminebant, ac uhi ecclesia gentium talis effecta est, ut in ea nullus Israelita carnalis apparent. quis jam hoc Christianus observat, ut turdos vel minutiores aviculas non addinget, nisi quarum sanguis effusus est, aut leporem non edat, st many a corrice percussus nulte cruento vulnere eccisus est? Et qui faste pauci adhus tangere ista formidant, a casteria irridentur: ita omnium enimos in hac re tenuit sententia veritatia." Metth, 15, 11, Augustin. c. Faustum Manich. l. XXXII. c. 13. Die entgegengesette Unfict erhfelt fich freilich in ber griechifden Rirche, in welcher bas Wefes ber Enthaltung von bem Blute und vom Erftidten burch bas zweite Ernftan: Concil m. 3. 692 um Renote eingefdieft wurde. c. 67.

von einer befonderen sittlichen Borschrift des Christenthums; in diesem Falle würde dies Gebot nicht so vereinzelt als ein positives hingestellt, sondern dasselbe vielmehr aus dem ganzen Zusammenhange des christlichen Glaubens und Lesdens abgeleitet worden sein, wie dies in den Briefen der Apostel geschieht. Es handelt sich hier nur von dem altzivischen Gegensatz gegen Alles, was mit dem Göpendienste zusammenzuhängen schien, und dieser Gegensatz wurde auch auf die neuen christlichen Gemeinden übertragen.

Obgleich nun jene Berordnungen ben bemerrften 3wed haben konnten und wirklich im Erfolg bagu bienten, fo läßt fich boch baraus nicht mit Sicherheit schließen, baß fich Jatobus benfelben im gangen Umfange mit flarem Bewußtsein gebacht babe, als er biefen Mittelweg vorschlug. Da biefe Manner nicht nach Planen menfchlicher Rlugheit allein, fonbern vornehmlich als treue Organe eines fie beseelenden bo= heren Beiftes, einer fie leitenben boberen Beisheit hanbelten, so konnte es besto eber geschehen, bag ihre Anordnungen auch folden 3meden in ber Rirchenleitung bienen mußten, welche ihrem eigenen Blide noch nicht fo flar maren. Jatobus entwidelt ja nicht felbft bie Beweggrunde, welche ibn ju biefem Untrage bestimmten. In biefer Berfammlung bedurfte es auch - wie wir icon oben bemerkten - feiner Anführung ber Beweggrunde in biefer Sinficht, fonbern nur einer Entwidelung bes Grunbes bafur, warum man ben Beibendriften nicht mehr als bies, nicht bas gange Befet auferlege; und bafur leitete er ben Grund aus bem ab, mas er mit ben übrigen Apofteln als Mittelpunkt bes driftlichen Glaubens anerkannte. Es mare möglich, bag-Jatobus, ohne flares Bewußtsein von bestimmten Absichten und Zweden, nur glaubte, bag etwas geschehen muffe, um bie Beibenchriften - bie als ebenburtige Genoffen bes Got= teereiche vermoge ihres Glaubens an Jehovah und ben Deffias anerkannt werden follten - auch in ihrer außertichen Lebensweise, abnlich wie die Profelyten bes Thore 1), bem Jubenthum und ben Juben naber zu bringen 2).

Aber wenngleich in bieser öffentlichen Bersammlung die Beweggrunde zu diesem Antrage in positiver hinsicht nicht entwickelt zu werden brauchten, so ist doch gewiß nicht ans nehmen, daß die Apostel die Entscheidung über die Grundsläke, nach denen sie mit den heibenchristen versahren wollsten, den Berathungen dieser Versammlung sollten überlassen, den Berathungen dieser Versammlung sollten überlassen, truzgen sie höchst wahrscheinlich hier nur daszenige vor, was ihnen bei ihrer Privatbesprechung als das Zwedmäßigste ersichtenen war, und bei jener besonderen Verathung waren auch nothwendig die Beweggründe zu diesen Verordnungen, die Zwede, welche dadurch erreicht werden sollten, zur Sprache gekommen; denn es mußte im Verhältnisse zu dem,

<sup>1)</sup> Ich rebe nur von einem verwandten Berhaltniffe; benn ware es reine Uebertragung ber ben Profelpten bes Thors auferlegten Gebote gewesen, so wurde man boch wohl an die heibenchriften, unter benen manche ehemaligen Proselpten bes Thors sich befanden, nur die Aufforberung erlaffen haben, daß Alle ben Berordnungen fich unterziehen sollten, welche bisher schon von jenen Proselpten beobachtet worden waren.

<sup>2)</sup> Luther, wie er fern war von bem beschränften, unnaturlichen Inspirationsbegriff und ber Buchftabenfnechtschaft ber Theologen bes fiebzehnten Jahrhunderts, fagt in Beziehung auf biefen Antrag bes Jatobus, Bb. VIII. G. 1042 nach ber Baldichen Ausgabe: .. bag ber beilige Beift habe St. Jatob ein wenig laffen ftrauchein." Aber felbft, wunn Satobus ben bemertten boberen 3med für bie Rirchenleitung nicht babei im Auge gehabt batte, murbe bies im Berhaltniffe gu bem eigenthumlichen Standpunkte, ben er in ber Entwicklungsgeschichte bes Urdriftenthums einnehmen follte, nicht einmal ein Straucheln ju nennen fein; benn ihm war von bem herrn ber Rirche ber vermittelnbe Stanbpantt, ber vom alten Teftamente in bie felbftftanbige Entwitfelung bes neuen hinüberleiten follte, angewiefen, ben neuen Beift bes Evangeliums morft barguftellen in ben Formen bes alten Teftaments. Bir muffen nur, wenn wir bas Busammenwirfen ber Apoftel betrachten, bas Gange ber organisch biftvrifden Entwidelung, in welchem jebes Glieb feinen nathwendigen Plat einnimmt und alle einander zu erganzen bestimmt find, wohl beachten.

was von Paulus verlangt wurde, — bağ Denjewigen unter ben heiben, welche an Jesus als ben Messas glaubten, Aberhaupt gar nichts weiter vorgeschrieben werden solle — ein vermittelnder Antrag dieser Art von seinen Bewoggruns ben begleitet werben. Und wie wir bei dem Fakvbus vie Macht des christlichen Geistes darin erkennen mussen, daßen er seine Anhänglichkeit an das Judenthum und die alten theokratischen Formen dem Interesse des Christenthums unsterordnete: so mussen wir bei dem Paulus, der für die Gelbstständigkeit des Christenthums und die Unadhängigkeit der Gemeinden unter den heiden eiserte, den durch christliche Weishelt gemäsigten Eiser, der sich gegen eine auf die Umsstände berechnete Bermittelung nicht sträubte, anerkennen.

Die nach jenem Antrage gefaßten Beschillse wurden nun burch ein im Ramen ber Bersammlung erlassenes Schreiben ben Gemeinden ber Heidenchristen in Sprien und Eilicien 2) mitgetheilt; und zu Ueberbringern bieses Briefes wählte man zwei angesehene Männer aus ber Mitte ber Gemeinbe, vieleleicht selbst Mitglieder bes Presbyteriums in Jerusalem, ben Barsabas und Silas (Silvanus), welche den Paulus und Barnabas begleiteten und den Einstüfterungen ihrer judaiserenden Widersacher entgegenwirken sollten. Wir wollen dieses wahrscheinlich von dem Jakobus selbst diktirte kurze

<sup>1)</sup> Schön fagt Luther in ber oben angeführten Stelle: "Alfo muß man überein reimen, baß Jakobus auflegt und bie Ambern gofchehren laffen, weil bas bleibt, baß bie Gewiffen frei und unbesthwert find; baran haben sie genug, Jenes, benken fie, wird boch wohl abgehent sind nicht so ganisch gewesen, baß sie sich um bes geringen Dings willen geschlagen haben, so es boch ohne Schaben ift."

<sup>2)</sup> Die Berordnungen waren zwar für alle Heidenchriften befinnnt, aber bet Brief war boch nur an diefe so bezeichneten Gemeinden gerichtet, well in diesen der Streit zunächst entstanden war und weil diese Gemeinden als die Mutterlirche unter den heiden anzestehen wurden, an welche sich die später gehildeten zerfreuten aflatischen Gemeinden ausschlossen. Daher geschieht es auch wohl, daß Paulus Galat. 1, 21 nur im Allgemeinen zur Bezeichnung seines apostolischen Wirtungstreises die xlluara ros Svolas nat ros Kilvalas erwähnt.

Schreiben, die erste und bekannt gewordene bffentliche tirkunde ber driftlichen Kirche 1), hier wörtlich einrichen: "Die Apostel, die Prosbyteren und die driftlichen Britver 3) ents dieten den Brübern aus den heiben in Antischia, Syrien and. Eilicien ihren Gruß 3). Da wir vernommen, daß Einige, weiche aus unserer Mitte hervorgegangen sind, unter ench Unruhen erregt haben, indem sie durch ihre Reben eure Geelen irre leiteten, was sie ohne unfren Austrag gethan

<sup>1)</sup> Die Beschaffenheit bieses Schreibens zeugt von ber Urfundlichbeit intfelben, die Einsacheit, das Ferusein des hierarchischen und die magere Rürze, welche fich aber aus dem gleich zu Bemerkenden leicht er-Kären lößt. hätte ber Berfasser der Apostelgeschichte aber einen folchen Brief, indem er sich nur auf den Standpunst jener Nänner zu versezen suche, selbst versast, so wurde dieser gewiß anders ausgefallen sein. Daraus läßt sich nun schon in Beziehung auf die in der Aposteigeschichte vorlommenden Reden ein Schlaft ziehen.

<sup>2)</sup> Rach ber von Lodmann aufgenommenen Lefeart murbe es beifen: Die Apoftel und Presbyteren, driftliche Bruber, - als Bruber fchreiben fie ben Brubern. Diefe Lefeget ift fart beglanbigt. Dan tann ihren Urfprung fcmerlich aus bem biergrchischen Intereffe, welches bie Theilnahme ber Gemeinbe an folden Berathungen und Enticheibungen ausfchlieben wollte, ableiten; benn bafür ift bie Lefeart ju alt, ba fie ichon bei Frenaus III, 12, 14 vortammt. Auch ift es ja gleichfalls bem bierarchifden Beifte gumiber, wenn bie Apoftel und Presbyteren als Brue ber ben Brubern fcreiben. Es liege fich auch leicht erffaren, wie es - ba man nach ben einleitenben Borten bes Lufas ein Schreiben ber gangen Gameinbe erwartete - gefcheben bennte, bag man bie Bruber von ben Apofteln und Presbrieren unterscheiben ju muffen glaubte; und baber tounte bas unt af eingeschaben merben. Inbeffen ba 15, 22 ausbrudlich neben ben Apofteln und Presbyjeren bie gange Gemeinbe ermahnt wirb, fo fpricht bies bafür, bag auch in bem Schreiben falbft eine Ermahnung ber Bemeinbe bervortrat, und auch bas et guar B. 24 the biefe unberufenen Untlager fcwerlich ju ben Presbyteren ber Geweinde gehörten) fcheint dies vorauszuschen. Es muß alfo mobi schon frühreitig bas erfte nert al B. 23 bie Austaliung bes ameiten veraniafit baben.

<sup>2)</sup> Es fehlt bei dem zaspern das en nicoso, was in den paulinischen Bniefen immer norkennutz merknürdig aber ift, daß als Gruß auch nur dies zasper in dem Briefe des Jokobus sich findet.

haben, so haben wir in einer gemeinfamen Bersammlung 1) ben Beschluß gefaßt, aus unser Mitte Männer auszuwähelen, bie wir mit unserm theuren Barnabas und Paulus zu euch senben wollten, — ben beiben Männern, welcher sich bereit gezeigt haben, ihr Leben hinzugeben für ben Ramen unsres herrn Jesu Christi — euch mündlich von unfren Beschlässen weiteren Bericht zu erstatten 2). Wir haben nämelich unter ber Leitung bes heiligen Geistes 2) beschlossen, euch

<sup>1)</sup> Die Borte γενομένοις όμοθυμαδόν verstehe ich nicht mit Mener, "nachbem wir einmüthig geworben," sonbern "nachbem wir zusammengekommen waren;" wie όμοθυμαδόν in ber Apostelgeschichte östers nicht "Lines Sinnes," sonbern "zugleich" bebeutet, z. B. 2, 46. Man sieht aus ber alexanbrinischen Berston und Josephus Archaeol. 19, 9, 1, wie ber Uebergang ber Bebeutung sich bilbet.

<sup>2)</sup> Die Erflarung biefer Stelle Apoftelgefch. 15, 27 ift auf jeben Rall fomierig. Beziehen wir ra abra auf bas Borige, fo mare ber Sinn: Auch fie felbft follen euch baffelbe verfanbigen, mas Barnabas und Paulus ench verfündigt haben. Go verftand ich bie Borte in ber erften Auflage. Die Worte dia loyou find biefer Auffaffung nicht gerabe entgegen; benn wenngleich jene Borte bie Beziehung auf bas nachfolgende Schriftliche enthalten, fo tonnte biefe boch auch fo fich anfoliegen, namlich : Bie wir jest foriftlich auch biefelben Grunbfage aussprechen. Da aber boch von ber Berkündigung bes Barnabas und Paulus vorher nicht bie Rebe war und man alfo immer etwas ergangen muß, was nicht vorher angebentet ift, und ba boch bie Borte dea loyou eine Beziehung auf bas Rachfolgenbe enthalten, wozu noch tommt, dağ nicht das Wort zarayyéddeir, sondern ánayyéddeir hier gebraucht wirb, so ziehe ich jeht bie andere Auffaffung vor, wenngleich auch in biefem Salle bie Ergangung fdwierig ift. Bei Brenaus finben wir eine Lefeart, welche ben in bem Zusammenhange geforberten Sinn auf eine alle Somierigfeit hebende Beife barftellt, aber wohl als Erflarung ent-Kanben sein mag, statt rà adrà — zhr yrwuny huwr, annuntiantes nostram sententiam. Iren. III, 12, 14.

<sup>3)</sup> Auch in ber Erklärung ber Worte 15, 28 entferne ich mich, und zwar mit noch größerer Zuversicht, von meiner früheren Aussassung. Gemäß ber Art, wie bas dozeer hier überall mit bem Dativ ber Person als Subjekt geseht wirb, kann ich nicht umbin, auch bei ben Worten ro alle nach bei ben Worten ro alle nach bei ben Worten ist nach bei ben Worten so in benn es heißen sollte "burch ben heiligen Geist" — nach bem neutestamentlichen Grachgebrauche sich erwarten ließe, daß er vorgeseht worben ware. Es wird

Teine Laft mehr aufzuerlegen anger biesen nothwendigen Dingen, daß ihr euch enthaltet des Opferfleisches, des Blutes, des Erftidten und der Unkeuschheit. Ihr werdet gut thun, euch von solchen Dingen rein zu erhalten!). Lebt wohl."

Bir tonnen aus biefem Schreiben fchliegen, bag Diejenigen, welche in ber antiochenischen Gemeinde Streit erregt. fich auf bas Ansehen ber Apostel und bes Presbyteriums berufen hatten. Bielleicht hatten fie fich gar für Abgefanbte ber Gemeinde ju Jerufalem ausgegeben, - wie späterhin bie Bibersacher bes Paulus so verfuhren aber man erkannte fie nicht an. Wir feben, wie wichtig es ben Aposteln war, ben Paulus und Barnabas als achte Berfündiger bes Evangeliums zu beglaubigen, ihrer Beiftesübereinstimmung mit benselben ein bffentliches Zeugniß ju geben. Doch merkwürdig ift bie Rurge bes Briefes, ber Mangel einer Bergensergiegung gegen bie neuen Chriften von einem gang anbern Gefchlechte, ber Mangel einer Entwidelung ber ben ausgesprochenen Beschluffen jum Grunde tiegenden Gefichtspunkte. Der Brief mar ohne Zweifel in ber Gile bictirt und follte nur als officielle Urfunde gelten, als beglaubigte Grundlage bes mundlichen Berichts. Aber man rechnete mehr auf bas lebenbige Wort als auf ben Buchftaben ber Schrift. Indem man fich baber in ber Schrift bier fo fury faste, fanbte man lebenbige Organe nach Antiochia, welche im Sinne biefer Berfammlung Alles ausführlicher entwideln follten.

So kehrten nun Paulus und Barnabas — nachdem fie

also zuerst hervorgehoben: Dem heiligen Geiste hat es so gefallen, bann: Wir als seine Organe haben bies beschloffen. Obgleich ber Sache nach Beibes zusammenfällt, so war es boch wichtig zuerst zu bezeichnen, baß bies tein nach menschlicher Willtur gefaster Beschluß sei, daß ber beilige Geist es so wolle. Ich übersetze in bem Terte hier nicht wörtlich, sonbern bem Sinne nach.

<sup>1)</sup> Die Ausbrucksweise Apostelgesch. 15, 29: ,, Έξ ων διατηφούντες ξαυτούς " ift wieder mertwürdig verwandt der des Jakobus 1, 27: "Ασπιλον δαυτόν τηφείν από τοῦ χόσμου.

Befd. b. avoftol. Beitalters, I.

ihren Imerk zu Jerusalem glücklich erreicht hauten — mit folden Unterpfändern der chriftlichen Gemeinschaft, begleitet von jenen beiden Abgeordneten, zu den Heidenchristen nach Antiochia zurück. Auch nahm Barnabas seinem Beider Markus von Jerusalem wieder mit zum Gehülsen für das gesmeinsame Werk. Dieser nämlich, der sie auf ihrer erstem Missionstreise in Asien begleitet hatte, war dem Beruse nicht lange treu geblieben, sondern sortgerissen von der Macht des Heimwehs nach dem jüdischen Baterlande, haute er sie bei ihrem Eintritte in Pamphylien verlassen. Zu Ierusalem war Barnabas wieder mit ihm zusammengetrossen, und vielleicht hatten ihn dessen Zurstellungen zum Gefähle seines Unrechts gedracht, so daß er sich von Reuem ihnen auschbos.

Bene Befdluffe ber apoftolifden Berfammlung au Berufalem machen einen wichtigen Abschnitt in ber Beschichte ber apoftolifchen Rirche. Der erfte Begenfat, ber in ber Beschichte bes Chriftenthums bervortrat, mar famit öffentlich ausgesprachen und jum flaren Bemußifein gebracht; aber as war auch zugleich anerkannt worben, bag burch biefen Begenfas bie Ginbeit ber driftlichen Bemeinichaft nicht gefiert werben burfe. Benngleich amifchen ber Enmidelung ber Kirche unter Juben und unter Seiben eine fo große und auffallende Berichiebenheit im Meußerlichen befieben mußte, fo follte boch bie mabre Einbeit ber Rirche, ale gegrundet auf bad Befen ber innetn Glaubens = und Lebensgemeinschaft, unverfümmert babei fortbefteben, und eben bas burch fallie es offenbar werben, bag bie Ginbeit von folden außerlichen Berichiebenbeiten unabhangig fei; benn es mar ia gerade bies geltend gemacht worben, baß - obgleich bie Einen jene außerlichen Gebrauche beobachteten, bie Anbern nicht - boch beibe Theile vermöge bes gemeinsamen Gloubens an Jefus als ihren Erlofer ben beiligen Geift gis bas fichere Merkmal ber Theilnahme am Reiche Gottes empfangen batten. Bene Differeng erftredte fich auch nicht bloß auf biefe außerlichen Berfchiebenheiten; fonbern, wie wir aus bem eigenthumlichen Wesen ber in bie Auffassung bes

Christenthums fich einmischenben jubifchen Denkart!) fcblie fen tonnen, waren bamit noch manche andere begmatifche Berichiebenheiten verbumben. Solche brachte man aber bier nicht gur Sprache, fanbern man berlihrtebloß, was am moiften in bie Augen fiel und von bem illbischen Standpuntte, bem ber außerlichen Gesetbeobachtung, ale bas Wichtigfte eritbeinen mußte. Sinbem man ben Ginen Grund bes Glaubene, ben Glauben an Jefus ale ben Deffiae, und bas Bewußtsein ber Gemeinschaft bes Ginen von ihm ausgebene ben Beiftes fefthielt, wurde man fich jener anberweitigen Differengen entweber gar nicht bewußt, ober man betrachtote fie boch im Berhaltniffe ju jenem Gemeinfamen, ber Grundlage bes Alle umfaffenben Gottesreiches, als etwas ju Untergeordnetes. Spater aber mußten biefe Berichiebenbeiten, wo fie nicht burch bie Dacht bes fich nach feinem eigenthilmlichen Befen immer mehr entwidelnbon und bie Benfart immer mehr burchbringenben driftlichen Geiftes übermältigt wurden, ftarter bervortreten. Es tonnte bod auch burch biefe meife Bermittelung bie tiefer begrunbete Spaltung nicht aufgehaben werben, wo fie nicht burch bie Wirkung beffelben Beiftes, von welchem biefe Bermittelnna ausgegangen war, grundlich geheilt murbe. Wie jene pharifdisch Gefinnten von Aufang an gewohnt waren, nur bas mit bem vollftanbigen Jubenthum verschmolzene Christenthum ale bas achte und vollfommene, bas allein gum Genuffe aller Rechte ber Mitglieber bod Reiches Gottes fibig made, gelten zu laffen: fo tonnte burch jene Berordnungen fcwers lich ber Umschwung ihrer Deutweise hervorgebracht werben, aus meldem eine anbere Anficht bei ihnen batte bervorgeben tonnen; fei es nun, bag fie bie Befdluffe ber Berfammlung an Jerufalem balb wieber mie nicht vorhanden betrachteten, ober bag fie biefelben nach ihrem Ginne und Intereffe beuteten, ale wenn mar nicht geboten werben milffe, bie

<sup>1)</sup> S. bas oben S. 34 Bemerfte.

Beobachtung bes Gesetses ben Heidenchristen vorzuschreiben, aber boch auerkannt, daß sie besser thun und noch mehr gewinnen würden, wenn sie freiwistig, aus Liebe zu Joho-vah, das ganze Gesets beobachteten. Und wie sie, ehe jene Bersammlung zu Ierusalem gehalten worden, sich nicht gesichent hatten, auf die Autorität der Apostel sich zu berusen, wobgleich diese, wie sie ausdrücklich erklärten, ihnen keisneswegs eine Bollmacht dazu gegeben hatten — so suhren sie auch nachher fort, Aehuliches zu thun, und sie konnten die räumliche Entsernung der christlichen Gemeinden unter ben Heiden von Jerusalem um so mehr dazu benutzen.

Go baben wir bier bas erfte Beispiel einer Bermittelung awischen ben in dem Entwidelungsgange ber Rirche bervorgetretenen Gegenfagen, eines Unioneverfuche amifchen ftreienben Rirchenpartheien; - und auch an biefem erften Beifpiele zeigte es fich, mas fich nachher öfter wieberholte, baß Die Einigung nur ba gelingen tann, wo fie aus einer im Annern begrundeten Ginheit bes driftlichen Bewußtseins bervorgebt; bag aber, wo bie Bermittelung nur eine angerliche ift, bie tiefer liegenben, für ben Augenblid gurudgebrangten Gegenfate Diefe Dede balb wieber burchbrechen muffen. Das Bichtigfte aber mar es, bag jenes Erfte von ben Appfieln und ber acht apostolischen Rirche öffentlich ausgefprocen murbe, bas Giegel bes mabren Ratholicismus. Der achten fatholischen Rirche, beren Befen burch eine fo tief eingreifenbe Spaltung aufgeloft ju werben brobte, ift baburd ihr Dafein gefichert.

Da wir also zu bem Zeitpunkte gekommen sind, in welschem die Kirche unter ben Heiben eine eigenthümliche und selbstständige Gestalt gewinnt, so wollen wir, ehe wir die Berbreitung und den Entwickelungsgang derselben in Berskindung mit der Wirksamkeit des Paulus im Einzelnen weister verfolgen, zuerst auf die Ausbildung der Gemeindeversfassung und des kirchlichen Lebens in dieser neuen Gestaltung der christlichen Gemeinschaft einen Blid werfen.

5. Ausbildung der Gemeindeverfassung und des driftlichen Lebens unter ben Seidens driften.

Die Formen, in benen querft bie Berfaffung ber driftlichen Gefellschaft fich entwidelt hatte, waren gwar - wie wir oben bemertten - junachft nachgebilbet worben ben religibfen Gesellschaftsformen, welche fich unter ben Juben fcon vorfanden. Aber biefe unter benfelben guerft ausge= bilbeten wurden nicht auch zu ben fich unter ben Seiben felbfiftanbig entwidelnben Gemeinber übergegangen fein und auch bier fich fortgepflangt baben, wenn fie nicht bem Wefen ber driftlichen Gemeinschaft felbft, bas baburch feine organische Darftellung gewinnen follte, fo fehr entsprocen Diefes eigenthumliche Befen ber driftlichen batten. Gemeinschaft war es, woburch bie driftliche Rirche von allen anbern religiblen Bereinen fich unterscheiben mußte, wie bies besonders - nachdem bas Christenthum bie Formen bes Judenthums gersprengt batte - unter ben frei und felbfte ftanbig fich ausbilbenben Gemeinben ber Beibenchriften ber vortrat. Indem Chriftus bas in ber Ratur bes burch bie Sande von Gott entfernten, burch eine unausfüllbare Rinft von ihm fich getrennt fühlenben Menschen tief gegrundete Beburfniß einer Bermittelung befriedigt batte, fo mar eben baber auch tein Raum mehr für ein anderes Priefterthum, wie nur bas Bedürfniß einer folden Bermittelung baffelbe suchen laffen tonnte. Benn in ben Briefen ber Apoftel bie atteftamentlichen Begriffe von einem Priefterthum, von Prie-Rereultus, von Opfern auf die nene Religioneverfaffung angewandt werben, fo gefchiebt bies boch nur in ber Begiebung, um ju geigen, bag - nachbem Chriftus für immer bas verwirklicht, was Priefterthum und Opfer im alten Teftamente ergielten, bie Berfohnung ber Mens fchen mit Gott - nun Alle; bie fich, mas Er für bie

Menschheit gewirkt, durch den Glauben aneigneten, dadurch in demselben Berhältnisse mit einander zu Gott stünden, ohne ferner einer andern Bermittelung zu bedürfen; daß sie Alle, durch die Gemeinschaft mit Christus Gott geweiht und geheiligt, ihr ganzes Leben als das Gott wohlgefällige geistige Dankopfer ihm darzubringen berusen seien; daß ihre ganze gottgeweihte Thätigkeit ein wahrer geistiger Priesteit enltus sei, die Christen ein aus lauter Priesten bestehender Gottesstaat. Röm. 12, 1; 1 Petri 2, 9. Theils wird diese von dem Bewustsein der Erlösung ausgehende und immer darin allein begründete Idee von dem allgemeinen Priestersthum aller Christen bestimmt ausgesprochen und enwicklit; theils wird sie durch die auf das dristliche Leben angewande ten Prüdskate, Bilder und Bergleichungen vorausgeseste.

Da alle Glaubigen bas gleiche Bemuftfein ber gleichen, Allba gemeinsamen Beziehung ju Chriftus als ihrem Eribfet und ber burch ibn mit Gott erlangten Gemeinschaft mit einanber theilien, fo war barin auch ein gleichartiges Bers baltniß ber Gläubigen au einander begrundet, und aufgehos ben fomit jedes Berhältniß von ber Art, wie es in anberte Rollgionsformen gwifchen einer Prieftertafte und bem burit Diefelbe bei Gott vertretenen, von berfelben geleiteten Botte Bestand. Die Apostel sethst find fern bavon, fich in ein foldes Berhaltniß zu ben Glaubigen ju feten, wolfthes ettwas einem vermittelnben Prieftetthum Achnliches batte; fie feten in biefer hinficht ihr Berbaltniß ju benfelben ftete als ein gleichartiges. Bie Paulus bie Gemeinben feiner fürbitte verfichere, fo nimmt er auch ihre Fürbitte in Unfprind. So nun auch follte es benenach in ber christichen Gemeinte feine Golde geben, welche - wie bie Priefter auf bem Standpunter bes Alterthums --- als bie allein Minbigen und Biffenben ihre efoterifche Religionelebre fin fich batter und bas geiftig unmunbige Boll in ber fteten Abbangiefeit son fich erhielten; bie bas allgemeine religiste Beiflufiefete allein ju entwickeln, gu leiten und gu regieren batten: Auch biefes Berbaltniß murbe bem Bewußtsein ber gleichen Ab-

bangigbeit von Chriffus und ber glochen Beziehung ju ihm, ber gleichen Lebensgemeinschaft mit ihm widersprochen haben. Das etfte Pfingftfeft batte ja eben bargeftellt, wie ein Bes mußtsein höhern Lebens, bas von ber Gemeinschaft mit Chris Ams nusgebt, Alle erfüllen follter und baffelbe wieberbolte fich mit iber neuen driftlichen genteinfamen Erwedung, welche Die Stiftung einer Gemeinde aur Folge batte. Der Aveftel Daulus bezeichnet in bem vierten Rapitel bes Briefes an bie Galater ale bas Gemeinsame zwischen bem Jubenthum und bem Selbenthum in biefer Senficht ben Buftanb ber Ungefinbiafeit, bes Dienftbatfeins unter außerlichen Gapungen. Dit bem Bewustfein ber Erlöfung fest er biefe Dienftbarteit und Ummunbigfeie als aufgehoben, berfelbe Beift foll in Allen fein. Er ftellt ben Beiben, welche blindlinge ibren Peteftern folgten und hingegeben maren allen Taufdrungeklimften berfelben, engegen bie Chriften, welche burch ben Glauben an ben Erlbfer felbft Organe bes göttlichen Geis Res geworden find 1), welche felbft bie Stlarme bes lebenbi= gen Gottes in ihrem Innern vernehmen tonnen. Er felbft meint fich zu viel angumagen, wenn er fich im Berbaltmiffe au einer fcon gegrandeten Gemeinde in gelfilchen Dingen wur als gebend barftellt; ba in biefer Sinficht mur Giner ber Geber für Alle fein fou, ber Seiland felbft als bie Quelle alles Lebens in ber Gemeinbe, alle Andren als Gies bet bes bon ibm, bem Sauvie, befeelten geiftigen Lelbes in bem Berbaltniffe bes wechselseitigen Gebens und Empfangenes zu einander fteben follen. Daber geschieht es, daß nuchbem er ben Romern geschrieben, er febne fich zu ihnen ju tommen, um ihnen eine Beiftesgabe ju ihrer Befeftigung weitzutheilen - er fogleich, barreit er fich nicht zu viel bein gulegen ichien, berichtigend bingufett: er wolle fagen, baß fie argenseitig unter einunder in driftlicher Gemeinschaft ibren Glauben ftarten follten. Romer 1, 12.

<sup>1) 1</sup> Rorinth. 12, 1 ff.

Das Chriftenthumga b gwar von ber einen Geite burch ben beiligen Geift, als bas gemeinsame bobere Lebensprincip. ber Rirche eine über Alles, mas fonft bie Seelen mit einander vereinigen fann, erhabene, alle in bem Entwidelungsgange ber menschlichen Ratur gegrunbeten Berfchiebenbeiten fich unterzuordnen und in biefer Unterordnung fie auszugleis den bestimmte Einheit. Bon ber andern Seite wurde aber auch burch bies gottliche Leben, inbem es bem Gefete ber naturgemaßen Entwidelung ber Menschheit überall folgte, bie geiftige Eigenthumlichkeit nicht vernichtet, fonbern vielmehr nur geläutert, geheiligt und verflart und au freierer und tieferer Ausbildung geforbert. Es follte bie bobere Lebenseinheit in einer Mannichfaltigfeit verschiebengrtiger, von bemfelben Beifte befeelter und in bem Bufammenhange bes Sottesreiches einander gegenseitig ergangender Gigenthumlichfeiten fich barftellen. Go mußte bemnach bie besonbere Art. wie bies gottliche Leben in Jebem wirkfam fich außerte und offenbarte, bedingt fein burch bie in einem Jeben vorbandene geiftige Gigenthumlichfeit. Der Apostel Paulus fagt gwar: Alles wirft berfelbe Gine Geift, ber Jebem austheilt, wie er will, 1 Rorinth. 12, 11; aber baraus folgt keineswegs. bağ er ein burch nichts bebingtes Wirfen bes göttlichen Beiftes fest. Bervorgeboben wird bier nur ber Gegenfat gegen eine willfürliche menschliche Schapung, bie bloß ge= wiffe Arten ber Gnabengaben gelten laffen und bie Dannichfaltigfeit in ber Austheilung berfelben nicht anerkennen wollte. Das Gleichniß von ben Gliebern bes menichlichen Leibes, beffen fich ber Apostel nachher bebient, bezeichnet bie nicht willfürliche, sonbern gesetmäßige Entwidelung ber neuen Schöpfung in ber geheiligten natürlichen Orbnung; benn es ergiebt fich ja aus biefem Gleichniffe, bag wie unter ben Gliebern bes menschlichen Leibes jebes feinen beftimmten burch bie Natur ibm angewiesenen Plat, feine beftimmten ihm burch bie Natur angewiesenen Berrichtungen und feine bestimmte barauf fich beziehende Tuchtigfeit bat,

fo auch bas gottliche Leben in feiner Entwidelung einem äbnlichen, in bem natürlichen Berbaltniffe ber burch baffelbe befeelten Gigenthitmlichkeiten au einander gegrundeten Befete folat. Durch bas Gefagte erhalt ber für bie Geschichte ber Gutwidelung bes driftlichen Lebens und ber driftlichen Gemeindeverfaffung in ben erften Zeiten fehr wichtige Beeriff bes Charisma fein richtiges Berftanbnig. wird nämlich in bem apoftolischen Zeitalter nichts Anberes bezeichnet, als bie vorherrichenbe Tüchtigfeit eines Einzelnen, in ber fich bie Rraft und Wirfung bes ihn befeelenden beis ligen Geiftes offenbart 1): fei es, baß biefe Tüchtigkeit als etwas auf unvermittelte Beise burch ben beiligen Geift Mitgetheiltes erscheint; ober bag biefelbe eine fcon vor feiner Befehrung in bem Gingelnen vorhandene mar, welche burch bas neue Lebensprineip neu beseelt, geheiligt, gesteigert bem Einen gemeinsamen bochften Zwede ber inneren und außeren Fortentwidelung bes Reiches Gottes ober ber Gemeinbe Chrifti bienen follte 2). Dasjenige, was bie Seele bes gan= sen driftlichen Lebens ift und mas die innere Ginbett beffelben bilbet, ber burch bie Liebe wirksame Glaube, tann nie als ein besonderes Charisma ericheinen; benn wie biefer basienige ift, mas bas Wefen ber gangen driftlichen Ge-

<sup>1)</sup> Die Jebem eigenthümliche garkewais rov nreimaros. 1 Kor. 12, 7.
2) Das Wort allgemeinster Bebeutung, woburch, seitbem Paulus basselhe für biesen Sinn ausgeprägt hatte, alles die innere Förberung des Gottesreiches Betressende — in Beziehung auf das Sanze und auf das Cinzelne, was demselben angehört — bezeichnet wurde, ist das Wort odxodomerr. Dieser Gebrauch des Wortes geht aus von der Anschautungsweise, welche das christliche Leben der ganzen Gemeinde und ihrer einzelnen Glieder vergleicht mit einem Gebäude, einem Tempel Gottes, welcher auf die Grundlage, auf welcher dieses Gebäude nothwendig ruht (1 Korinth. 3, 9. 10) ausgeführt und von der Grundlage aus ime mer weiter entwidelt wird. Ueder diese immer weiter fortzusührende Erbauung des Gottesreiches im Ganzen und Einzelnen s. die trefslichen Demerkungen in Nitssch's geistreichen observationes ad theologium przetigam solicius expolendam. Bonn, 1881, p. 21.

finnung ausmacht: fo ift er bas, mas alle einzeinen drifts lichen Tuchtigfeiten beherrschen foll, und eben erft baburch, bag fie fich von biefem gemeinfamen Drincip ber chrifflichen Befinnung regieren laffen, werben bie einzelnen Endigfeiten Charismata; f. 1 Rorinth. Rap. 18. Bas auch Schleiers macher anerkennt in ber driftlichen Sittenlehre G. 308. Mur wenn berfelbe behauptet, ber bominirende driftliche Begriff für Alles, mas Tugend im boberen Ginne bes Bortes neugunt werben tonne, fei zapesua, mochten wie nicht gang barin einflimmen. 3war infofern mit ber driftlichen Befine nung nicht zugleich alle zum Befen ihrer Darftellung fin Leben geborenben Tugenben gegeben find, infofern ber Enis widelungsprozeg berfelben ein allmäliger ift und es babet erfolgen tann, bag bei ber Einheit berfelben Geffanung bie eine Tugend bei Diesem, die andere bei Jenem mehr vorberricht, liebe fich wohl ber name Charisma barauf anwen-Doch findet biefer Unterfchieb babei ftatt: Bur vollen Gefundheit bes driftlichen Lebens bei Jebem und gum rechten Gebeihen jeber Arbeit far bas Reich Gottes wirb bas Aufammenwirken aller Grundtugenben, bet fodenannten Rarbinaltugenben, erforbert; aber baffelbe lagt fich nicht von ben eigenthumlichen, außerhalb bes Gebietes bet Gittlichfeit liegenden, wenngleich burch baffelbe anzueignenben Tüchtigfeiten fagen, welche mit bem Ramen Charisma be-In biefer Begiebung tann es nicht einzeichnet werben. mal ale Anforderung ausgesprochen werben, bag alle bef Jebem mit einander verbunden fein follen. Bielmehr wirb bies burch ben Beariff ber Gigenthumlichkeit ausgeschloffen. Einer jeben folden entsprechen besondere Charismen, welche bei Anderen nicht vorhanden find; und dies weiset auf bie Ergangungsbedürftigfeit ber Gingeinen, ale ber gufammengehörigen Glieber bes Einen Leibes bin; jur Gesundheit biefes letten gehört ber zusammenhängende Organismus aller aus ber Aneignung bes gesammten Lebens ber Monichheit burch bas göttliche Leben bes Chriftenthums herworgehenben: Charismen.

Das, woburch bie entwidelte Naturanlage gum Charisma with, und das Gemeinfame in allen, bies ift immer etwas Aber ben Raturgufammenhang Ethabenes, etwas Gbitliches. Aber wohl zeint fich eine Berfchiebenbeit ber Erfcheinung 6formen, in benen fich bies bobere Princip barftellt, je nacht bem biefelben mehr als bas Ergebnig ber utsprünglichen Abopferisthen Wirksamteit bes heiligen Geiftes, welche int ben Raturgusammenhang querft eintritt, um nachber benfels ben fich angueignen, mehr ale etwas unmittelbar Gewieftes fich au erkennen geben (wenngleich auch bier eine gewiffe verborgene Begiebung Diefer befonberen Birtungsweife bes gottlichen Geiftes gu ver natürlichen, ihm jum Organ bienenben Eigenthümlichkeit Ratbfinden fann), - blejenigen Charismata, welche in bom neuen Teffamente Die durchusig, onusla, repara entiprechen - sver je nachbem biefelben aus ber Entwickelung ber naturlichen Antagen unter bem beseelenben Einfluffe bes beiliden Geiftes fich ableiten laffen. Die ebfte Att ber Contismen gebort mehr ber eigentlichen Birtfamteit bes beiligen Beiftes in ber apoftolischen Beit an, biefer befondes ren fobpferifden Epode bes querft in bie Deufds beit eintretenden Chriftenthums; bie gweite Wit bee and burch alle folgenben Jahrhunderte ber Rirche foriges henden Wirkfamteit des heiligen Geiftes, burch ben bie menschliche Natur in ihrem eigenthünilichen Wesen und ihrem gangen Entwidelungsamge immer mehr burdbrungen unb verklärt werben foll. Zwar laffen fich also in ber Erscheinung biefe beiben Wormen bes Charisma in ber avoftolischen Rirche wohl von einander unterscheiben; wie ja bie Gabe, in ber Sinnenwelt folde Wirbungen bervorzubringen, welche ans ben ber Rater in wohnen ben Rraffen und Gefeben nicht bervorgeben konnen, die Gabe ber durausig und die noch bestimmtere, burch folde Wirfungen Rrantheiten gu beilen, bas χάρισμα ίαμάτων, als besonbere Gaben be= zeichnet werben, 1 Rorinth. 12, 9. Doch werben biefe Gaben nur ale besondere ben übrigen beigeordnet, feis nedwege aber zwei Gattungen ber Gentbengaben, außerorbemtliche und ordentliche, übernatürliche und natürliche von einander unterschieden; benn die Anschauung der apostolischen Kirche geht von dem Gesichtspunste aus, daß als das Wesentliche in allen diesen Gesischgaben als solchen das übere natürliche Princip, das göttliche Lebenselement selbst, zu betrachten sei; gleichwie alle christlichen Wahrheiten, insofern sie nur von dem Jusammenhange des neuen höheren Lebensgebietes aus, welches der heilige Geist allein auszusschlieben vermag, mit dem Namen Mysterien belegt werden.

Die in ber apoftolischen Rirche vortommenben Charismen laffen fich am natürlichsten eintheilen: in folde, welche fich auf bie Forberung bes Reiches Gottes ober bie Erbauung ber Gemeinbe burch bas Bort, und folche, welche fich auf bie Förberung bes Reiches Gottes burch anbere Arten ber außerlichen Thatigkeit bezogen 1). Bas nun bie erfte Gattung ber Charismen betrifft, fo ergiebt fich bierin eine Unterscheidung nach ber verschiebenen Art und Beife, wie fich die entwidelte geistige Gelbstthätigkeit in ben verichiebenen Seelenfraften und ben Berrichtungen berfelben gu ber Einwirfung bes gottlichen Geiftes verhielt: je nachbem bas Unmittelbare ber Begeifterung in bem boberen Selbfie bemußtsein (bem rovg ober πνεύμα konnten wir sagen) pormaltete und bas niebere zeitliche ben Ausammenhang ber Seele mit ber Außenwelt vermittelnbe Selbftbewußtsein (bie ψυχή) mehr gurudtrat; ober bas von bem ghtilichen Beifte Mitgetheilte unter bem harmonischen Zusammenwirken aller Seelentrafte aufgenommen und burch bie mitwirtenbe befonnene Berftanbestbatialeit entwidelt und verarbeitet murbe. 2). Daber bie Abftufungen in ben Charismen, von benen wir fcon oben, S. 58, gesprochen haben, bas Charisma bes

<sup>1)</sup> Bergl. 1 Petri 4, 11.

<sup>2)</sup> Bir fonnten hierauf anwenden, was Synesius in seinem Dion sagt von bem Berhaltniffe ber panzeia — bes alua unveror, bes stachogenor — ju ber Ausbildung ber ucon und knioratung deptiquejl

phistoric dudeir, bes apophrevely und die diduonable. Manner, welche burch frühere Ausbildung bes begrifflichen Bermögens und ber Fähigfeit geistiger Mittheilung vermittelft beffelben bagu vorbereitet waren, wußten baber bas, was bie Erleuchtung bes gottlichen Beiftes ihrem boberen Selbstbewußtsein offenbarte, als jufammenhangenbe Lebre ju entwideln und mitzutheilen. Die didaoxalor find fomit Lehrer nach ber driftlichen Erkenntnig (yvwoig), welche fie fich burch eine von bem beiligen Beifte beseelte Selbftthatigfeit, burch Entwidelung und Berarbeitung ber im gottlichen Lichte erkannten Babrheit erworben hatten. Der Prophet bingegen fprach, wie er burch bie Dacht ber augenblidlich ibn ergreifenben Begeifterung fortgeriffen murbe, einer augenblidlichen Steigerung feines boberen Gelbftbewußtseins, einem Lichte, bas ibm bier aufging, folgend (nach einer anoxalouig). Der Prophet mag fich mabl in Beziehung auf feine geiftige Gigenthumlichfeit und Bilbung im Gangen burch bas Borberrichen ber Gefühlerichtung und bes intuis tiven Bermögens über ber Berftanbesthatigfeit von bem διδάσχαλος unterschieben baben. Go brauchten nun auch nicht immer beibe Charismen in verschiebenen Perfonen getrennt zu fein. Der didauxalog fonnte in manchen Dementen ber Begeisterung jum moowing werben. Der Prophet hielt in jenen Gemuthezuftanden einzelne ergreifende Anreben gur Erwedung, gur Ermahnung, Warnung ober jum Eroft ber Gemeinbe; ober folde Ansprachen an Diejenigen, welche noch nicht jum Glauben entichieden waren, woburch ihr Gewiffen erschlittert und so bem Cehrvortrage bes didaoxalog in ihrem Gemuthe ber Weg gebahnt murbe. Es erhellt, welchen Ginflug biefe auf bas Gemuth befonbers einwirkende Rraft ber begeifterten Rebe für bie Ausbreitung bes Evangeliums in biefer Zeit baben tonnte. Es tamen Solde, bie nur einmal fich barüber unterrichten wollten, mas in ben driftlichen Berfammlungen vorgenommen werbe, ober welche bie driftliche Lehre, von beren Göttlichkeit fie noch feineswegs überzeugt maren, fennen lernen wollten, in

bie Zusammtenkunfte ber Gemeinbe 1). Es frefen in biefer nun Menichen auf, welche von bem Berberben ber menich-

<sup>1)</sup> Der anigroe 1 Rerintb. 14, 24 ift ber noch nicht Glaubenbe, aber mobl für ben Wanben nicht Unempfängliche, ber infidelis nogative. Gin Solder tann baber burd bie noomnele jum Glauben gemedt werben. Der aniorog 14, 22 ift ein bartnadig Ungläubiger, fur ben Glauben gang Unempfanglicher. Gin Golder ift baber auch fur bie Einwirfung ber προφητεία gang unempfänglich, ein infidelis privative. Rur Solden konnen feine erwedende, nur ftrafenbe onueia gefcheben. Bas Meyer in feinem Commentar über ben erften Brief an bie Rorinther gefagt bat, tann mich nicht bestimmen, von biefer Muffaffung abaugeben. Der Bufammenhang macht es burchaus nothwendig, bem Begriff bes Ungläubigen in 14, 23 und 24 eine anbere Anwendung ju geben, als B. 22, und bie Busammenstellung ber toewrat und antoriot beftatigt biefe Erflarung. Beibe Borter werben ale Bezeichnungen vermanbter Buftanbe wer boffelben Buftanbes in zwei verfchiebenen Begiehimaen mit einauber verbruben. Die Ibioten find Golde, welche mur menig van bem Christenthume wiffen, — bie Ungläubigen Golde, welche nod nicht jum Glauben gelangt finb, ale Golde, bie nicht glauben, ben B. 22 Bezeichneten vermanbt; aber von ihnen verschieben burch ibre Bemutherichtung und beren Berbaltnig jum Glauben, infofern fie nicht auf bem Standpuntt jener entichiebenen Reinbichaft gegen bas Chriffenthum fich befinden. Daß fie in bie Gemeindeversammlungen tommen, geugt von ihrem Suchen, ihrer wenigftens beginnenben Empfänglichfeit. Ein Solder tommt, um fich in ber driftlichen Bemeinbeversammlung barüber ju unterrichten, mas an ber Sache fei, accensus inquirere, quid sit in causa, wie Tertullian fagt. Der Busammenhang ift bier folgenber. B. 21: Gott rebet burch Boller in frember Bunge (Offenbarung feines Strafgerichts) ju ben Juben, welche bie in ihrer eigenen Sprache ju ihnen rebenben Propheten nicht boren malten. B. 22; Co find bie unverftanblichen Bungen jum Beichen (Beichen bes verfculbeten göttlichen Strafgerichte, ftrafenbes Beiden) nicht fur bie Glaubigen (welcher Begriff fich B. 23 und 24 erweitert, um auch auf bie fur ben Glauben Empfänglichen, für ben Glauben Anregbaren angewandt gu werben), fonbern für bie Ungläubigen (waburch bier ber fchroffe Gegenfan gegen bas Glauben, — ber Standpunft Derjenigen, welche bie ihnen gegebene Belegenheit, jum Glauben ju gelangen, hartnadig von fich gewiesen haben — bezeichnet wirb). Die Prophetie aber ift nicht für bie (vermoge bes Begenfapes ihrer Gefinnung) Ungläubigen, fonbern

kichen Natur, von ber eligemeinen Erlösungsbeblirftigkeit mit hinreißender Kraft zeugen, aus ihrem eigenen religiös-fitilichen Bewußtsein heraus zu bem des Andern veden, als ob sie in demfelben lesen konnten. Der heide fühlt sich getroffen in seinem Gewissen, sein herz ist ihm wie aufgeschlossen: er muß anerkennen, was er bisher nicht hatte

bie Gläubigen bestimmt. Es verfteht fich von felbft, bag Paulus bier nicht tann fagen wollen, bie Prophetie fei nur für bie Glaubigen, nicht für bie Ungläubigen, infofern barunter bie noch nicht gum Glauben Gelangten perftauben werben, bestimmt; benn es erhellt, bag bie Prophetie gang besonders bagu bienen tounte, bie noch nicht Glaubenben, wenn ein empfänglicher Ginn ober boch eine folummernbe Empfänglichteit in ihnen war, anzuregen und zu erschüttern, bas Bewußtsein ber Gunbe und Erfofungebeburftigfeit, in ibnen bervorzurufen, gur Anerkennung ber gottlichen Kraft bes Evangeliums fie binguführen. Es folgt alfo von felbft, bas bier bie Glaubigen nicht in bem allgemeinften Gegenfage gegen alle noch nicht jum Glauben Gelangten, fonbern nur in bem beftimmteren Begensage gegen bie entschieben Ungläubigen, nicht glauben Bollenben gemeint sein konnen. Diesen allgemeinen Sat, bag für Golche nicht bie Gabe ber unverftanblichen Aungen, sonbern bie verftanblich zu ihnen rebende Prophetie bestimmt fei, wendet der Apostel. in B. 28 als Soluf aus bem Borbergebenben an. Statt aber nur ein Beifviel von Denen, welche icon ale entichiebene Glaubige ber Gemeinbe angehören, ju wählen, nimmt er bas Beispiel von Golden, welche erft auf bem Bege jum Glauben begriffen find; weil bei biefen bie Babrheit bes Gefagten noch anschaulicher werben mußte, wie viel Golde burch bie Prophetie gewinnen tonnten, wie nachtheilig bingegen ber Anblid einer Gemeinbe, in melder nur ihnen unverftanbliche effeatische Reben gehalten wurden. auf fie einwirten mußte. Solde faben fich nothwendig ju ber Weinung veranlaßt, bag in bem Christenthum alles nur Bahnfinn ber Schmarmerei fei. Baren aber B. 23 noch biefelben Ungläubigen, wie B. 22, gemeint, fo murbe fur Golde auch bie Rebe bes Propheten nichts fein. mas ihnen nugen fonnte, weil ber Anschliegungspuntt in ihrer Gemutherichtung gang fehlte. Ihnen murbe auch, mas fie von ben Propheten boren fonnten, nur als Schwarmerei erfchienen fein. Fur fie mare, bag in unverftanblichen Bungen gu ihnen gerebet murbe, ein verfchulbetes Strafgericht gewesen. Beit fie nicht verfteben wollten, fo follten fie nicht verfteben.

glauben wollen, baß bie Kraft Gottes mit biefer Lehre sei und unter biefen Menschen wohne; 1 Korinth. 14, 25.

Benn ber ausammenbangenbe Lehrvortrag bes dedaseadog bagu wirfte, Diejenigen, welche icon jum Glauben gelangt maren, in ber Erfenntniß weiter zu führen, ober bas verftanbige Bewußtsein beffen, was fie im Glauben empfangen batten, weiter in ihnen ju entwideln, fo biente bie προφητεία vielmehr baju, die noch nicht Glaubenden jum Glauben ju erweden, ober in Denen, welche icon jum Glauben gelangt maren, benfelben neu zu beleben und zu ftarten, bas Glaubensleben neu anzuregen. Bei bem ylwovaig Lakely hingegen maltete bas gesteigerte Bottesbewußtfein allein vor mit ganglichem Burudtreten bes Beltbewußts feins. Es fehlte Dem, welcher auf biefe Beife fic ausfprach, in biesem Bustande gang bas Bermittelnbe zwischen feinem tief bewegten Innern und amischen ber Außenwelt. Bas er von feinen Gefühlen und Anschanungen forigeriffen in biefem Buftanbe fprach, bas war tein jufammenhangen. ber Lehrvortrag, wie ihn ber didaoxalog gab, auch feine folde auf bas Bedürfnig Anderer berechnete Unfprace (παράκλησις), wie bie bes Propheten; sonbern, obne baß er in biefem Buftanbe fabig gewesen ware, auf bie Gemutheauftanbe und Beburfniffe Anderer Rudficht gu nehmen, beschäftigte ibn nur bie Beziehung feines eigenen Gemuthe gu Bott. Die Seele war in Andacht und Anbetung versunfen. Daber bas Gebet. Singen jum Lobe Gottes, bas Zeugen von ben großen Thaten Gottes biefem Buftanbe zugeeignet wird 1). Ein Solcher betete im Beifte, bas bobere Beiftesund Gemuthsleben waltete bei ihm vor, aber bie verftanbige Entwidelung fehlte 2). Er ermangelte baber auch, inbem

<sup>1)</sup> Infofern aus biesem Gemüthszustanbe verschiedene Arten ber religiösen Darstellung — wie bas προςεύχεσθαι und bas ψάλλειν verschieben finb — hervorgehen kounten, insofern kommt ber Plutal γλώσσαι und ber Ausbrud γένη γλωσσών vor.

<sup>2)</sup> Auf alle galle ficht es feft, bag 1 Rorinth. 14, 14 ff. nreu-

er fich aus ber Mitte seiner eigenthümlichen Gefühle und Anschauungen eine eigenthümliche Sprache bilbete, ber Fähig-

ματι προςεύχεσθαι, ψάλλειν gleich ift bem γλώσση λαλείν, entgegengesett bem ro vot ober dea rou voog laleiv, und gewiß ift es, bag bas Lettere bebeutet: burch Bermittelung bes Denfens in einer aus bem besonnenen Bewußtsein bervorgebenben Form etwas vortragen. Streitig aber tann es fein, - was jeboch für bas Berftanbnig bes Gangen ' nichts ausmacht - ob πνευμα in biefem gangen Abschnitte Bezeichnung bes efftatischen Buftanbes ift, als eines folden, bei welchem bas Erregtfein burch bie Birfung bes göttlichen Beiftes, bas Unmittelbare ber Begeifterung, pormaltet und bie menichliche Gelbfithatigfeit mehr gurud. tritt; ober ob mit biefem Ramen auch ein eigenthumliches ber menfchlichen Ratur innewohnenbes Bermogen, bas bobere Anfcauungsvermogen, welches in folden Buftanben bas allein entwidelte unb wirkfame ift, bezeichnet wirb. 2. 15 und 16 murbe uns ju feiner anbern Auffaffung als ber erfteren binführen und berechtigen. Aber bei B. 14 bat biefe, obgleich nicht unmögliche, Auffaffung boch einige Schwierigfeit; es mußte benn bier burch bas aveuna bie burch ben Beift gewirtte Begeisterung ale etwas ber Seele Innewohnenbes, mit bem Subjettiven fcon gang Berfcmolgenes bezeichnet werben. Statt gu fagen: 3ch bete in ber Begeisterung, murbe Paulus fagen: Mein Geift (bas, mas in mir mit bem in mir wirtfamen Beifte eins ift) betet. Man fann nicht leugnen, bag biefe Auffaffung etwas hartes bat, mas bei ber ameiten nicht fatt findet, wenn man unter bem areuna fenes bochfte Bermogen ber Seele verfteht, welches in jenen bochften Momenten bes inneren Lebens als Organ für bie Ginwirfungen bes gottlichen Beiftes thatia ift. Begen biefe Auffaffung tann wenigstens bies nicht entscheiben, bag Paulus im Romerbriefe bie bobere geistige Natur bes Menschen überhaupt mit bem Ramen vous bezeichnet; benn baburch wird boch nicht ausgeschloffen, bag er in einem anbern Bufammenbang einen engeren Begriff burch benfelben Ramen bezeichnen konnte: ber vous = to voouv, bas biscurfive Dentvermogen jum Unterfchiebe von jenem bei ber binaabe an ben gottlichen Beift fich mehr receptiv verbaltenben boberen Anschauungevermogen. — Es ift merkwürdig und es bient gur richtigen Beurtheilung ber verschiebenen Charismen im Berhaltniffe gum Chriftenthum, daß für bas ylwoodig laleir in bem bezeichneten Ginne etwas Analoges in ber marla, bem erboudiaduds bes beibnischen martic fich findet: bingegen in ber didaoxalla bas Eigenthumliche bes Chriftenthums, bie Religion ber Besonnenheit, fich barftellt, - wie bas Chriftenthum bie Religion ber Freiheit, ber geiftigen Gelbfttbatigfeit ift im Begenfat gegen ben Standpuntt ber blogen Paffivitat in ben Ratur-Beid. b. aboftol, Beitaltere I. 16

teit, fich fo auszubruden, bag er von ber Debrgahl verftanben werben konnte. Satte ber Apoliel Paulus bas ylwooais laleir für etwas burchaus Schwarmerisches und Rranthaftes, weber für bas eigene driftliche Leben, noch für bie Forberung bes driftlichen Lebens bei Anbern Fruchtbares gehalten, fo wurde er gewiß - fo liebreich er auch immer bei ben Gemeinben, an bie er fcreibt, querft bas Sute anerkennt, ehe er bas Schlechte tabelt - bod nie fich bagu haben verfteben tonnen, ein Gebrechen bes driftlichen Lebens mit bem Ramen eines Charisma zu bezeichnen; und nimmermehr batte er in biefem Salle von fich felbft fagen tonnen: er bante Gott bafür, bag er mehr als Alle in Rungen rebe. Geht man hingegen von ber hier entwidelten Auffassung biefes Charisma aus, fo erklart es fic, bag er in biefer außerorbentlichen Gemutheerhebung eine Birtung bes gottlichen Beifies, eine besondere Gnabengabe anertennen fonnte; und es erhalt bann auch eine innere Babrfceinlichkeit, bag ber Apoftel - welcher zu ben bochften Gipfelpuntten bes innern driftlichen Lebens erhoben murbe, ber so manche anxavial und anoxalivels xuplar von fich auslagen tonnte, ber Dinge vernahm, welche in feiner menichlichen Sprache fich ausbruden ließen - fich ofter in bergleichen inneren Buftanben befant, bie bem yloogaes Laleer entsprechen. Aber es war feiner ftets auf bie Beburfniffe Aller in ber Gemeinbe Rudficht nehmenben Beisbeit gemäß, bag er - wenngleich er ben Werth biefer eingelnen boberen Lebensmomente für bas Bange bes driftlichen

religionen, wie basselbe die harmonische Geistesentwistelung mit sich führt, im Gegensatz mit der alten vorherrschenden Richtung des Gefühls ober der Phantasse in jenen Raturreligionen. Daher auch die Gesahr, das — wenn eine einseitige Ueberschätzung des plaissaus later um sich griff und es an der christlichen Wachsamkeit und Rüchternheit sehlte, wie im heidenthum — die Erregtheit des dloß natürlichen Gesühls in die Regungen des göttlichen Lebens sich trübend einmischen konnte, was sich in dem Montanismus erkennen läßt. Man denke an die dem Somnambulismus verwandten Erscheinungen in demselben.

Lebend, bem baburd ein boberer Schwung mitgetheilt wurde, anertannte - boch bie Meugerungen folder Momente vielmehr ber Privatanbacht eines Jeben Aberließ und fie von ben Berfammlungen ju gemeinsamer Erbauung vorbannte; bag er biejenigen Beiftesgaben, bei benen bas harmonische Bufammenwirken aller Geelenfrafte mehr ftattfant und welche im Beifte ber Liebe ber gemeinsamen Erbauung mehr bienten, beber fchatte, und bag er Befahr ber Gelbfttaufdung und Schwarmerei fürchtete, wo bie ungewöhnlichen Erfcheis nungen bes driftlichen Lebens überschätt murben und wo bas, was nur, wenn es fich aus ber innern Lebensent= widelung ungefucht von felbft ergab, einen Berth batte, von Bielen, bie baburch in eine franthafte Exaltation bes Gemuthe gerathen mußten, erftrebt murbe. Daber wollte er, bag in jenen bochken Momenten ber Begeifterung, welche ber Sprachengabe entfprechen, Beber für fich allein vor Gott fein berg ausschütten moge; aber in ber Bersammlung ber Gemeinde follten biefe ber Debryahl unfaglichen Meugerungen ber Anbacht gurudtreten, ober boch nur bann beroprtreten, wenn bas fo Gefprochene jugleich in bie Allen werftanbliche Sprache übertragen werben fonnte.

Bir haben ferner unter ben Charismen zu unterscheiben bie Gabe einer von bem göttlichen Geiste angeregten und beseelten Produktivität ber religiösen Anschauung und bie Gabe, das von Andern vermöge ihres Charisma in dem Zustande jener höheren Begeisterung Mitgetheilte auszulegen oder zu beurtheilen: das von dem göttlichen Geiste beseelte Bermögen der Auslegung oder der Kritik, die šopunyula ydwaven und die diaxquois und die diaxquois und eine helftliche Leben sollte in der Gemeinde frei sich entwideln und ausssprechen können. Wer innern Drang fühlte, sollte in der Gemeindeversammlung reden dürfen; aber die Besonnenheit sollte der Begeisterung zur Seite gehen, und eben dadurch sollte diese als eine ächte sich kenntlich machen. Keiner sollte allein reden wollen, Keiner dem Andern in's Wort fallen, 1 Korinth. 14, 30. 31. Wenn Paulus solche Borschriften

für nöthig hielt, so geht baraus fcon hervor, bag er bie Propheten in ber Gemeinbe feineswegs für folche ungetrubte Organe bes gottlichen Beiftes anerkannte, bei benen fich nicht leicht Göttliches und Menschliches mit einander batte vermischen konnen. Gegen bas leberhanbnehmen einer folden Bermifchung und bie baraus fliegenben Taufchungen, wenn unrein Menschliches als Gingebung bes gottlichen Geiftes bezeichnet murbe, bagegen follten bie Gemeinden verwahrt werben burch bie auszulibenbe Geisterprüfung und bie bagu bei Einzelnen befonders vorhandene Gabe. Bei bem deδάσκαλος, bei welchem bie besonnene Berftanbesthatigfeit vorwaltete, bedurfte es nicht fo febr einer folden feine Bortrage begleitenben Gabe ber Beifterprüfung, ba bei ibm felbft bas fritische Bermögen entwidelt und thatig war, und ba er, mit nüchterner Befonnenheit bie driftlichen Begriffe bilbenb, fich felbst richten konnte. Je weniger aber ber Prophet in ben Momenten ber ihn fortreißenben Begeifterung fich felbft gu beachten und fich felbft zu prufen und zu richten fabig mar, je größer bier bie Gefahr ber Bermischung bes Gottlichen und bes Menschlichen, besto mehr bedurfte es, um bies ju verhindern, einer burch Andere ju vollziehenden Sichtung. Desbalb mußte ben Birfungen ber prophetischen Gabe bas bei Ginzelnen befonders vorherrichende Bermogen ber Beifterprufung, bas von bem beiligen Geifte befeelte fritische Talent, gur Seite geben. Gewiß bezieht fich bieses nicht allein ober besonders barauf, daß baburch beurtheilt merben follte, wer ein Prophet fei und wer nicht, fondern auch vor= nehmlich barauf, bag in ben Bortragen Derjenigen, welche als begeisterte Redner in ben Gemeindeversammlungen auftraten, nach ber Rorm ber gottlichen Lehre, mas als von bem göttlichen Geifte herrührend und was als nicht von bemfelben herrührend anzusehen fei, gefondert werben follte, - wie ja Paulus in biefer Sinficht ber Gemeinde empfahl, 1 Theffal. 5, 21, alles von den Propheten Mitgetheilte gu prufen, und bas Gute vom Schlechten zu fonbern fie auf=

forverte. Und indem die als Propheten Rebenden sich nicht für untrüglich ausgaben, sondern sich der Irrthumösähigkeit bewußt waren, der Beurtheilung der Gemeinde oder ihrer dazu bestimmten Organe sich unterwarsen, wurden sie selbst dadurch bewahrt vor der Selbstäuschung des Hochmuths, aus der die Schwärmerei hervorgeht. Wir sehen, wie schon in diesen eigenthümlichen Wirkungsweisen des die Gemeinde beseelenden göttlichen Geistes, in diesen ursprünglichen Charismen, die verschiedenen, zur vollständigen Entwickelung der Vernunft gehörenden Thätigkeiten, die auch einst sollten in die Beseelung durch das Christenthum ausgenommen werden, vorgebildet sind, wie Auslegung des von Andern Gesprochenen oder Geschriedenen und Kritik.

In dem Charisma ber didaoxalla selbst finden wir wieder einen Unterschieb in Beziehung auf bas, mas Loyos yrwoews und was loyog ooplas genannt wird. Es erbellt aus ber Art ber Sonberung, baß ein gewiffer Unterfcbied bier ju Grunde gelegen baben muß; aber es ift febr fdwer, biefen herauszufinden. Sonft bezeichnet bas Wort yrwois gerade bas Theoretische im Unterschiede vom Prattischen, es bezieht fich auf bie intellektuelle Entwickelung ber driftlichen Babrheit. Bie bie Rorinther ihrer Gnofis fic rühmten, weil fie manche aus ber driftlichen Bahrheit fic ergebende Folgerungen, bie andern in ihrem früheren Standpunfte zu febr Befangenen noch nicht flar geworben waren, erfannt hatten. Und Paulus leugnet nicht, baß fie von Seiten ber Erfenntnig Manches voraus hatten; er vermißt nur bei ihnen bie Demuth und bie Liebe, ohne welche alle Erkenntnig in Beziehung auf göttliche Dinge etwas Nichtiges fei. Er ftellt 1 Korinth. 13, 2 "alle Myfterien tennen und alle Gnofis haben" jufammen. Aber auch ber Begriff ber oopia fonnte auf bas Intellektuelle fich beziehen zu muffen icheinen. Ariftoteles macht zwischen σοφία und φρόνησις ben Unterschied, daß jene fich beziehe auf bas Ewige und Göttliche, biefe aber auf bas bem Menschen Rüpliche 1). Der von bem großen Meister hier gemachte Gegensas hängt aber auch mit seiner ganzen Ansschauungsweise von bem Berhältnisse des Göttlichen zum Menschlichen und von ben Gränzen der Sittenlehre gemau zusammen. In dem gewöhnlichen Sprachzebrauche wurde gewiß der Unterschied zwischen den Begriffen soogde und poodulus oft verwischt und jenes Wort auch zur Bezeichenung irgendwelcher auf ein praktisches Gediet bezogenen Erstennnisssertigkeit, Geschicklichkeit gebraucht.

Paulus bezeichnet in bem ersten Briefe an bie Korinther mit bem Ramen einer Weisheit ber Bolltommenen eine tiesfere Entwidelung der christlichen Wahrheit, vermöge welcher nachgewiesen wird, daß das, was der natürlichen Bernunft als Thorbeit sich darstellt, unerschöpfliche Schäpe der Weissheit in sich trage. Aber derfelbe Paulus gebraucht auch das Bort vogla in solchen Fällen, die sich ganz auf das Praktische beziehen und wo es dem Worte Klagheit vielmehr entspricht. In dem Begriff der christlichen Weisheit fällt eben Beldes zusammen, wovon wir in dem Abschnitte von der Lehre weiter reben werden.

Gollte hier nun nicht, wenn wir auf den eigentlichen Begriff der Weisheit zurückgehen und das, was Paulus als Weisheit der Bolltommenen bezeichnet, zu etforschen suchen, sch und eine Vermittelung zwischen dem Theoretischen und Praktischen erzeben, wodurch die oogla von der yrwose sich unterscheide? Der Begriff der Weisheit besogt eine zweckbildender Thatigkeit des Geistes und bezieht sich daher auf das Handeln dessehen, wodurch die aus dem Innern gesdorenen Iven in die Erscheinung hinübergeleitet werden. Wie nun nach Paulus der höchste Zweck der Schöpfung in Pinsicht dieser Welt nur durch die Erlösung der Menscheit in Ersüllung gehen kann, so offendart sich die görtliche Weise

<sup>1)</sup> In ber großen Ethil I, 35, ed. Bekker, p. 1197: 'Η σοφία περί τὸ ἀίδιον και τὸ θεῖον, ἡ δὲ φρόνησις περί τὸ συμφέρον ἀνθρώπφ.

beit insbesondere in ber Art, wie bies geschieht und wie bie verschiebenen Geschlechter ber Menschen jur Theilnahme an ber Erlöfung bingeführt werben, in ben mannichfachen Stufen bes von Gott geleiteten Entwidelungsganges, bet Alle bemfelben Biele entgegenführt. Rom. 11, 33; Ephef. 3, 10. So wird die Beisheit ber Bollfommenen jur Aufgabe und jum Gegenftande haben, bies jum Bewußtsein ju bringen, wie in bem Berhaltniffe bes Entwidelungsganges ber Menfchbeit zur Erscheinung Chrifti und zu ber burch ihn vermittelft feines Leibens vollzogenen Erlöfung bie gottliche Beisheit . fich offenbare, und wie eben baber bie Berkundigung, welche als Thorheit ben außerhalb bes Chriftenthums Stebenben erichien, bie reichften Aufschluffe über bie gottliche Weishrit giebt, wie in ber Enthillung jenes verborgenen Rathfebluffes von ber Erlöfung alle Schabe ber Welsbeit enthalten finb. Mit biefem Begriff wird fich auch wohl, was im Bebraerbriefe als die Bollsommenheitslehre bargestellt wird, in Berbindung segen laffen. Und so wurbe benn ber doyos σοφίας auf ein eigenthumliches, von bem Allgemeinen bet Snofis zu unterscheibenbes Gebiet ber Ertenntnig anzumenben fein. Goll aber bie bas menfoliche leben leitenbe, bas menfoliche Sanbeln bestimmenbe Beisbeit nach ber Lebre ber göttlichen Weisheit fich bilben, geht bie neue Behandlung affer Lebensverhaltuiffe von bem aus, mas bie Beisheit bet Bolltommenen als Mittelpunkt ber gangen Gefchichte ertennen lehrt, foll eben bies auch ber Mittelpunkt für bie ganze fittliche Lebensgeftaltung werben, fo wurde alfo auch bas ethifche Clement, bas mehr Prattifche jum Unterfchiebe von der mehr thebretifchen Onofis, hier feinen Anfchliefungsbunft finben.

Geben wir von benjenigen Gnabengaben, welche bie Berswaltung bes Wortes betreffen, zu berjenigen Rlaffe berselben Aber, welche fich auf andere Arten der außerlichen Thätigsteit zur Förderung bes Gottesreiches bezieht, so unterscheiben sich auch hier wieder biejenigen, bei welchen, wie bei der Sesaunchla, eine in der menschlichen Natur gegründete und

nach ihren gewöhnlichen Befegen entwidelte und angewandte eigenthumliche Duchtigfeit unter ber Befeelung burch bas neue gottliche Lebensprincip wirtfam ift, und biejenigen, bei welchen die naturgemäße menschliche Entwidelung mehr jurid- und bas unmittelbar Göttliche mehr bervortritt, abnlich bem γλώσσαις λαλείν und bem προφητεύειν. Zu den erfteren gebort bie Gabe ber Rirchenregierung, bas χάρισμα χυβερνήσεως ober του προιστάναι, und bie Gabe ber man= nichfachen Dienftleiftungen, welche für bie Berwaltung ber Gemeinbeangelegenheit erforbert wurden, wie Almofenpflege, Rrantenpflege, bas χάρισμα διακονίας ober αντιλήψεως. 1 Ror. 12, 28; Rom. 12, 7. Bu ber zweiten Abtheilung gebort bie Gabe ber Bunberverrichtungen und ber Bunberbeilungen insbesonbere. Das Charisma, aus welchem biefe beiben Wirtungsweisen bervorgeben, nach feinem innerlichen Befen aufgefaßt (1 Ror. 12, 9; 13, 2; Matth. 17, 20), scheint die miorig ju fein. Denn ber name niorig tann in biefem Busammenhange nicht bas Allgemeine bes driftlichen Glaubens als bie gemeinsame driftliche Gemutherichtung bezeichnen, sonbern er muß bier nothwendig auf etwas Besonderes fich beziehen. Nämlich wie fich schon aus bem Berhaltniß ber miorig ju biefen beiben Wirfungemeisen, in welchen fich boch eine besondere Rraft bes Billens über bie Ratur offenbart, ju ergeben icheint, und wie bestätigt wird burch bas Prabifat ber mioris 1 Ror. 13, 2, "wenn ich folden Glauben hatte, bag ich Berge verfegen, b. b. bas Unmöglichscheinenbe burch bie Rraft ber auf ben Willen einwirkenben religiöfen Ueberzeugung möglich machen fonnte:" fo bezeichnet ber Rame miorig bier bie burch ben Glauben befeelte, gesteigerte praftische Billensfraft. Aber bei biefer Berschiedenheit in ber Erscheinungsform ber Charismen tommt boch ber in bem Kirchendienfte Arbeitenbe mit bem Bunber Berrichtenden barin überein, bag er fich bewußt ift, Alles ju wirfen nur burch bie von Gott ihm verliebene Rraft; 1 Detr. 4, 11.

Wenngleich nun, wie wir entwidelt haben, vermöge

viefer ben Einzelnen nach ihren verschiedenen Eigenthümlichsteiten ertheilten Geistesgaben, Reiner allein einen einseitig bestimmenden Einsluß auf die Gemeinde ausüben sollte, vielmehr Alle in gegenseitiger Wechselwirkung unter dem Einsstuß des Einen das Ganze in allen seinen mannichfaltigen Gliedern beseelenden Hauptes zusammenwirken sollten zu Einem Ziele hin, Ephes. 4, 16: so folgt baraus doch keisneswegs, daß jede Leitung der Gemeinde 1) durch men sch

<sup>1)</sup> Bir burfen bier bie von Baur in feiner Schrift über bie Daftoralbriefe G. 79 vorgetragene Anficht nicht unberudlichtigt laffen, bag in ben achten paulinischen Briefen von bestimmten Memtern und Burben jur Leitung und Regierung ber Rirche fich nirgenbe eine Spur finbe. Die Stelle Rom. 12, in welcher bie Unterscheibung ber verschiebenen Charismen vortomme, beweise gerabe, wie fliegend bamals noch Alles gewesen und wie wenig bei jenen Charismen ichon an bie Bebeutung ber fpater benfelben entfprechenben Rirdenamter gu benten fei. Allerbings ift an jener Stelle bes Romerbriefes bie Art auffallenb, wie Paulus B. 8 und 9 von Charismen, welche fich auf besonbere Amtsgefcafte au begieben icheinen, ju ben driftlichen Gigenicaften, welche bei Bebem vorhanden fein follten, übergeht; wie ichon am Ende von B. 8 bas elewe, welches fich auf jeben Chriften beziehen fann, ben Ueberaangspunkt bagu bilbet, und icon bei bem μεταδιδούς nicht nothwenbig an ein bestimmtes amtliches Sanbeln zu benten ifi. Go tonnte man fic von ber ursprünglichen Berfaffung ber Bemeinden unter ben Beibendriften, wie fie in bem paulinifden Beitalter beftand, bie Anficht bilben: bağ biefelbe eine burchaus bemofratifche mar, mas auch eines ber unterscheibenben Mertmale awischen ben Gemeinben beibnischen unb ben Gemeinden jubischen Ursprungs gebilbet haben tonnte. Dan mußte fic bie Sache fo benten. Alle Angelegenheiten ber Bemeinben murben noch auf gang gemeinschaftliche Beise behandelt, so bag jebe berathenbe Gemeinbeversammlung einer eigentlichen Bolfeversammlung glich. Es gefchah aber von felbft, bag - wenngleich noch teine bestimmte Memter, benen gewiffe Gefdafte ausschlieflich gutamen, eingefett maren - bod Seber fich besonbere mit benjenigen Angelegenheiten beschäftigte, für welche er ein eigenthumliches Charisma hatte, Diejenigen, welche bie Lehrgabe batten, gewöhnlich bie Lehrvortrage ju halten, Diejenigen, welche bie Gabe ber Rirchenleitung befagen, mit bem, was fich barauf bezog, fich befonbere ju beichaftigen pflegten. Go maren von felbft in jeber Gemeinbeversammlung Abtheilungen unter ben Gliebern berfelben nach ben verschiebenen Befchaften gemäß ben eigenthumlichen Charismen ber

liche Organe ausgeschloffen war, sonbern nur, bag jene vorzugeweise leitenden Organe teine ausschließliche herr-

Einzelnen entftanben, ohne bag es noch beftimmte und bleibenbe Ritchenamter gegeben batte. Gur biefe Unficht tonnte man noch anführen, bag - wenn Paulus 1 Rorinth. 6 von einer Angelegenheit ber Gemeinbeleitung rebet, von Beilegung ber Rechtoftreitigfeiten - er Golder. welche ein bestimmtes Umt ber Rirchenregierung hatten, beren Wefchaft es boch besonders gemesen sein murbe, Die Ausgleichung biefer Streitigfeiten zu veranlaffen, gar nicht ermabnt, fonbern nur von ben Bemeinben im Bangen rebet, vor beren Tribunal folche Streitigfeiten gur Enticheibung gebracht werben follten. "Db nicht ein Berftanbiger in ber Gemeinbe fei , welcher folde Angelegenheiten enticheiben tonnte," B. 5. Alfo aus ber Mitte ber Gemeinde felbft follten folche Betfianbige, ober mit anbern Borten Golde, welche bie Gabe ber Rirchenleitung batten, bervortreten, bie Entideibung folder Streitigfeiten vermöge ibres befonberen Charisma gu übernehmen; nicht an ein bestimmtes Amt fonnte bier verwiefen werben, gerabe wie wir es eben burgeftelt buben. -Aber biefe Auficht - welche man aus folden Stellen fich bilben tounte und welche boch nicht nothwendig barin begründet ift - wird burch anbere Stellen entichieben gurudgewiefen. Panlus fagt 1 Rorint. 16, 15, baf bie Ramifie bes Stephanas, als bie erfte driftliche Familie in Amaia, fich bem Dienfte ber driftlichen Gemeinbe wibmete, b. b. ihre Mitglieber erflarten fich bereit, bie Rirchenamter gu übernehmen; mitbin läßt fich worattofegen, bag gleich bei ber Stiftung ber Gemeinbe folche Memter eingefest murben. Dag es fo gu verfteben ift, wird beftatigt burd bas Rachfolgenbe B. 16, ws Paulus bie Gemeinbe jum Geborfam gegen Golche (alfo Regierer ber Gemeinbe) und alle ibre Ditarbeiter ermabnt. Ferner ift 1 Theffal. 5, 12 von Golden, welche für bie Gemeinde arbeiten, ihr vorfteben und fie gurechtweifen, bie Rebe. Es wird Liebe gegen biefelben als Borgefeste, um ihres mit Dube verfnüpften Borufs willen, befonbers ennpfohlen. Und baran fablicht fich gleich bie Ermahnung gem Frieden unter einander, ba bie Amietracht in ber Gemeinbe bas gefunde Berhaltnif ju jenen Gemeinbeborftebern befonbers fieren und ber Mangel an ber gebührenben Achtung und Liebe gegen jene Borgefesten auch auf bie Eintracht in ber Gemeinbe befonbers nachtheilig einwirfen fonnte. Wenn Paufus ferner Rom. 16, 1 eine Diatoniffin anführt, fo ift ja barnach gewiß vormuszufeben, bağ es auch Diatonen und Presbyteren in einer folden Gemeinbe gegeben haben wirb. Benn er Ephel. 4, 11 hirten und Lehrer und ben Apofteln und Propheten nennt, und gwar mach porbengegangener Erwähnung ber Charismen als ber von Chriftus verliebenen himmifchen

fcaft ansiben, nicht von bem Zusammenhange mit bem namen lebenbigen, in freier, gegenseitiger Bechselwirfung ber einzelnen Glieber fich fortbilbenben Organismus fich losreifen, nicht aus bem Berhaltniffe zu ben übrigen Gliebern als gleichartige, bemfelben Saupte und bemfelben Leibe bienende beraustreten burften. Es gab ja für biefe Leitung auch ein besonderes von dem beiligen Geifte beseeltes Talent, jenes χάρισμα χυβερνήσεως. Dieses war es, bas ju bem Amte ber Gemeinbevorfteber tuchtig machte. Namen ber Presbyteren, mit welchem man bies Umt zuerft bezeichnete, hatte man, wie wir oben bemertten, von ben fühlichen Synagogen auf die driftlichen Gemeinden übertragen. Da nun aber unter ben bellenischen Seiben fich bie Gemeinden weiter ausbreiteten, fo verband fich mit jenem ans ber burgerlichen und religiofen Berfaffung ber Juden entlehnten Namen ein anderer, ber an die Bezeichnung ge-

Gaben, fo folgt baraus, bag unter jenen hirten und Lehrern Golde, welche bestimmte Memter verwalteten, ju benten find und bag überhaupt ben bestimmten Charismen bestimmte Aemter entsprachen. Bir übergeben abfichtlich Philipp. 1, 1, welche Stelle allein für Den, welcher von ber Nechtheit bes Briefes überzeugt ift, wie ich es bin, entscheiben wurde. And wenn Lufas ergablt Apoftelgefc. 14, 23, bag Paulus fcon auf feiner erften Diffionsteife in ben neuen Gentelnben fogleich Presbyteren eingesett babe; fo ift bies mir ein ficheres biftvrifches Bengnif, da fc ben Berbacht - baf in biefer Gerift ein foaterer firelider Befichtsbunkt auf früher anbers geftaltete birdliche Berhaltniffe übertragen worben fei - als einen burchaus ungegrunbeten betrachten muß. -Ans ben bamaligen Berhaltniffen ber Gemeinben, in benen es noch feinen in bem Ginne, wie in ber fpateren Bett, ben Baien gegenüber-Arbenben Rierus gab, erHart es fich aber, wie Rom. 12, 7 ff., neben ben an bestimmte Armter gefnupften Chavismen auch folche genammt werden fonnten, bei benen bies nicht ber fall war, und wie Paulus son ben eigenthumtiden Charismen gu ben allgemeinen eriftitien Gigenfibaften übergeben tonnte. Die Spege für bie Armen und Reanfen. welche au ben befonberen Gefchaften bes Diatomis geborte, war bod and etwas, bas Ambere außer Denen, welche eine aintiche Berpflichtung bagu batten, beschäftigen tonnte. Bergl. auch Rothe in bem angefährten Buche G. 189.

fellichaftlicher Berbaltniffe unter ben Bellenen fich mehr anfcblog und bagu geeignet mar, bie mit ber Burbe ber Dresbyteren verbundene Amtotbatigfeit 'au bezeichnen 1). Rame enioxonor Aufseher über bas Gange ber Gemeinbe und bie fammtlichen Gemeinbeangelegenheiten; gleichwie in ben attischen Staatsverhaltniffen Diejenigen, welche ausgefandt murben, um bie von Athen abhangigen Staaten gu organifiren, ben Namen ber enioxonoi 2) erhielten, und wie berfelbe überhaupt in ben burgerlichen Berhaltniffen ein geläufiger gewesen ju fein icheint, um irgend eine leitenbe Aufficht in ber öffentlichen Berwaltung zu bezeichnen 3). Da nun ber Rame enioxonog nichts anders mar, als eine ben gesellschaftlichen Berhaltniffen unter ben beiben angepaßte Uebertragung ber ursprünglich jubischen und belleniftischen Amtebezeichnung, so geht schon baraus hervor, bag ursprünglich beibe Ramen fich burchaus auf baffelbe Amt bezogen, wie baber auch häufig beibe Benennungen als gang gleichbebeutend mit einander verwechselt werben. Go rebet Daulus fammtliche Presbyteren ber ephefinischen Gemeinbe. welche er hatte zu sich kommen lassen, als επισκόπους an 4). So wird 1 Timoth. 3, 1 bas Umt ber Presbyteren

<sup>1)</sup> Der Apostel Petrus bezeichnet in seinem ersten Briefe zwar bie Burbe mit bem Ramen ber πρεσβύτεροι, aber bie bamit verbunbene Amtsthatigfeit mit bem Ramen επισκοπείν = ποιμαίνειν, s. 5, 1. 2.

<sup>2)</sup> Sonft άρμοσται genannt. Schol. Aristoph. Av. (1023): Οξ παρ' Αθηναίων είς τὰς ὑπηχόους πόλεις ἐπισχέψασθαι τὰ παρ' ἐκάστοις πεμπόμενοι, Ἐπίσχοποι και φύλακες ἐκαλοῦντο, οῦς οξ Λάκωνες Άρμοστὰς ἔλεγον.

<sup>3)</sup> Cic. ad Atticum l. VII. ep. 11. Vult me Pompejus esse, quem tota haec Campana et maritima ora habeat ἐπίσχοπον, ad quem delectus et summa negotii referatur. In einem Bruchflüde aus bemt Buche bes Arcadius Charisius de muneribus civilibus: Episcopi, qui praesunt pani et caeteris venalibus rebus, quae civitatum populis ad quotidianum victum usui sunt. Digest. l. IV. Tit. IV. leg. 18. §. 7.

<sup>4)</sup> S. Apoftelgefch. 20, 17 und 28. Wenn man fich ju ber Annahme berechtigt glaubte, bag unter benfelben nicht blog bie Borfteber ber ephefinifchen Gemeinbe, sonbern auch anberer fleinafiatifcher Ge-

sneononi) genannt, und gleich nacher B. 8 bas der Diastonen als das einzige außerdem vorhandene Kirchenamt erswähnt, wie auch Philipp. 1, 1; ebenso wo Paulus dem Titus aufträgt, Presbyteren einzuseten, nennt er sie gleich nachher Bischsse in. Gewiß ist es also, daß jede Gemeinde durch einen Berein von Gemeindealtesten oder Gemeindes aufsehern?) aus ihrer eigenen Mitte regiert wurde; und

meinden gemeint seien, so könnte man freilich sagen, daß man unter biesen επισχόποις nur die Präsidenten der Presbyterien zu verstehen habe. Aber die übrigen paulinischen Stellen sprechen gegen eine solche Unterscheidung, und Lusas, der diese Rede nur auf Borfteher der ephefinischen Gemeinde bezog, betrachtete doch also die Namen επίσχοπος und πρεσβύτερος als durchaus gleichbebeutend.

<sup>1)</sup> Br. an Titus 1, 5-7.

<sup>2) 3</sup>ch muß mich bier von Renem, wie oben G. 55, auch in Begiebung auf die erfte Organisation ber Gemeinden unter ben Beibenchriften gegen bie von Rift und Baur vorgetragene Behauptung erflaren, bag urfprünglich lauter fleine für fich bestehenbe Gemeinben unter einzelnen Borftebern fich gebilbet batten und bie Regierungsform berfelben von Anfang an eine monarchische gewesen fei. Rach Baur's Meinung follten biefe Borfteber als folche in Beziehung auf ihr eigenthumliches Amt Entoxonot, und nur, wo von ber Berbinbung berfelben qu einem Collegium bie Rebe mar, πρεσβύτεροι genannt worben fein. Apoftelgefc. 14, 23 wird ergablt, Paulus habe Presbyteren fur bie in ben verfchiebenen Stäbten gegründeten Gemeinden eingesett, in jeder Gemeinde ein Collegium von Presbyteren. Bollte man bies aber mit Baur fo verfteben, bag bie Debrbeit ber Presbvieren nur colletiv aufzufaffen und es nur fo ju benten fei, bag fur jebe Gemeinbe ein Presbyter angeftellt worben, fo ftreitet boch bawiber 20, 17, wo gefagt wirb, bag Paulus bie Presbyteren ber Gemeinde ju Ephefus rufen ließ, alfo porausgefest ift, bag ber einen Gemeinbe eine Debrzahl von Dresbyteren porftanb; ober man muß willfürlich bas Wort exxlnola, bas in ber querft angeführten Stelle von einer einzelnen Bemeinbe verftanben wirb. bier von einer Gesammtheit mehrerer Gemeinben verfteben, - gewiß gang gegen ben Sprachgebrauch bes apoftolifchen Zeitalters, nach meldem ber Rame exxlnola entweber bie gange driftliche Rirde, bie Gefammtheit aller Gläubigen, welche Einen Leib unter Ginem Saupte bilbet, ober eine eingelne Gemeinde bezeichnet. In jenem Salle hatte nothwendig ber Pluralis zwe exxlnoiwe fteben muffen. Auch 20, 28 fest nothwendig voraus, bag jeber Gemeinde respective eine Debrheft

wir finden unter benfelben gar teine Andzeichnung irgenb eines Einzelnen, ber etwa als primus inter pares prafibirt batte, wie es erft in ber auf bas apostolische Beitalter folgenben Beit, aus ber wir leiber fo wenig fichere Urfunden baben, mahrscheinlich eingeführt murbe, bag ein Golder vorzugsweise ben auszeichnenben Ramen eines Errioxoxog!) erhielt. Bir baben feine Radrichten barüber, wie es in bem apoftolischen Zeitalter mit bem Borfite bei ben Berathungen ber Presbyterien gehalten murbe. Mag nun aber immer Einer nach einem gewissen Turnus ben Borfit bei ben Berathungen geführt haben, ober mag man barin ben Altereverhaltniffen gefolgt fein, ober mag nach unb nach ber burch feine perfonlichen Gigenschaften fich in ber Amtsführung besonders Auszeichnende biefen Borfit gewonnen baben, - was wir aus Mangel an Rachrichten unbestimmt laffen muffen - fo bleibt es boch gewiß, baß ein Golder, ber ben Borfit führte, noch burch teinen befonbern Ramen ausgezeichnet murbe.

Rirchenregierung war bas eigentliche Amt biefer Gemeinbevorsteher; ihr Geschäft war es, über bie allgemeine Ordnung zu machen, für die Reinerhaltung der driftlichen Lebre und bes driftlichen Lebens zu sorgen, Difbrauche abs zuwehren, die Fehlenden zurechtzuweisen, die gemeinsamen

von Presbyteren porftand. Darnach muffen wir auch Lit. 1, 5 erklären, walche Erklärung (von der Anstellung mehrerer Presbyteren in jeder Stadt) auch durch die Worte am meisten begünstigt wird. Ich kannzwischen dem Namen der Presbyteren und der Spiskopen in dem apostolischen Zeitalter keinen andern Unterschied suben, als daß der erste Name die Würde, der zweite die Amtschätigkeit bezeichnet, sei von Einnem oder von Mehreren die Rebe.

<sup>1)</sup> Bielleicht sindet sich darin eine Analogie, daß auch unter den jüdischen Presbyteren Einer vorzugsweise durch den Ramen des Archispnagages ausgezeichnet wurde, wenn dies so ist, s. oben S. 56; oder die Ramen noesgeichnet wurde, wenn dies so ist, s. oden S. 56; oder die Ramen noesgeichnet wurde, wenn dies so ist, s. oden S. 56; oder die Ramen noesgeichnet sie Ramen noesgeichnet die Ramen noesgeichnet die Bürde, der zweite die Amtsthätigkeit: ägzorzes zus guraywys.

Berathungen au leiten, wie aus ben Stellen bes neuen Te-Bamente, wo ihre Geschäfte geschilbert werben, bervorgebt. Aber ibre Regierung folog bie Theilnahme ber gangen Gemeinbe an ber Berwaltung ber gemeinfamen Angelegenbeiten teineswegs aus, wie bies icon aus bem, mas wir über bas Befen ber driftlichen Gemeinschaft überbaupt bemerft baben, bervorgebt und aus manchen einzelnen Beispielen ber apoftolischen Rirche erhellt. Es nahm ja bie gange Gemeinbe ju Jerusalem an ben Berathungen über bas Berbaltniß ber Seiben = und Subenchriften gu einander Antheil, und ber Brief, ber nach biefen Berathungen entworfen wurde, war gleichfalls im Namen ber gangen Gemeinde abgefaßt. Die Briefe bes Apoftels Paulus, welche von ftreis tigen Rirchenangelegenheiten hanbeln, find an bie gangen Bemeinben gerichtet, und er fest voraus, bag bie Enticheis bung barüber ber Gesammtheit jugebore. Im entgegenges fetten Ralle wurde er feine Belebrungen und Borfdriften wenigstens vorzugeweise an die Gemeinbevorfteber gerichtet haben. Da ein Lafterhafter von ber Gemeinbe gu Rorinth ausgeschloffen werben follte, betrachtet ber Avoftel bies als etwas, bas von bem Gangen berfelben ausgeben maffe; und er verfest fich bedhalb bem Beifte nach in ihre Mitte, um in Gemeinschaft mit ihr bas Urtheil zu volls gieben. 1 Ror. 5, 3-5. Auch wo von Schlichtung ber Streitigkeiten bie Rebe ift, fagt ber Apoftel nicht gerabe, bag bies ein Geschäft ber Gemeinbevorfteber fein follte. Satte bies nach berrichenbem Gebrauche zu bem Umte ber Gemeinbevorfteber gehört, fo wurde er wohl barauf hinges wiesen baben. Aber mas er bavon sagt, scheint vielmehr porauszulegen, bag für bie einzelnen Falle Schieberichter aus ber Mitte ber Gemeinde gewählt ju werben pflegten, 1 Rorinth. 6, 5.

Bas die Erbaung ber Gemeinde burch bas Wort bestrifft, so folgt schon aus bem, was wir früher bemerkt has ben, baß bies kein ausschlichliches Geschäft ber Gemeindes vorsteher war: benn Jeber hatte bas Recht in ber Bersamms

lung ber Brüber, was sein Gemüth bewegte, auszusprechen; baher Manche nicht genug unterschieben, was nur in's eigene Gemach, wo Jeber sein Herz frei vor Gott ergießen kounte, gehörte, und was zur öffentlichen Mittheilung sich eignete, — bas von Paulus Getabelte. S. oben das von der Sprachensgabe Gesagte 1).

Es war nur ber weibliche Theil ber Gemeinden von jener allgemeinen Befugniß ausgenommen. 3mar erftredte fich bie Gine bobere Lebensgemeinschaft, welche burch bas Chriftenthum mitgetheilt wurde, auch auf bas Berhaltniß awischen Mann und Beib; und bie Ginbeit, ju welcher bie menichliche Ratur nach ihrer urfprünglichen Bestimmung binftrebt, wurde von biefer Seite, wie in jeber andern binficht, burch bas Chriftenthum verwirklicht. Aber wie boch burch bas Chriftenthum überall bas in bem Gefete ber Ras tur Gegrundete nicht gerftort, fonbern neu belebt, geheiligt und verflart murbe, fo erhielt auch innerhalb biefer boberen Lebensgemeinschaft, welche Mann und Frau mit einanber verbinden follte, die lettere einen ber natürlichen Beftimmuna ibres Gefdlechts nach ihr gutommenben Plat. geistige Receptivität und bie Birksamkeit in bem Famis lienleben wurde als bas ber weiblichen Bestimmung Ente fprechenbe anerkannt, und baber bas weibliche Geschlecht von bem öffentlichen Bortrage religibler Begenftanbe in ben Gemeinbeversammlungen ausgeschlossen. 1 Rorinth. 14, 34; 1 Timoth. 2, 12 2).

<sup>1)</sup> Es ift zwar behauptet worben, baß biese Besugnis sich auch in ber apostolischen Kirche nur auf Diesenigen erstreckt habe, welche als Propheten in ben Gemeinbeversammlungen auftraten. Aus biesem einzelnen Falle aber könne auf eine allgemeine Besugnis nicht geschlossen werben; benn biese Männer, als mit göttlicher Autorität ausgerüstete Lehrer, die im Namen Gottes sprachen, seien eben beshalb natürlich an die gewöhnlichen Regeln nicht gebunden gewesen. S. Mosheim Institut. hist. eccles. major. sec. I. § 10 et 18. Aber dieser Einwurf erlebigt sich durch das, was wir über das prophetische Charisma und über das Berhältnis besselben zu ben übrigen Charismen bewerft baben.

<sup>2)</sup> Zwar scheint mit biefer Anordnung 1 Rorinth. 11, 5 in Biber-

Doch wie burch bie Theilnahme Aller an ber Bermalstung ber Gemeindeangelegenheiten eine regelmäßige Rirchens

fpruch gu fteben, und icon in alteren Beiten meinten bie Montaniften - wie auch manche Reuere bies gebilligt baben - bier eine Ausnahme gemacht zu finden, als ob ber Apoftel bie Falle burch feine Regel meinte binben au tonnen, wo bie unmittelbare Birtung bes gottlichen Geiftes Prophetinnen aus bem weiblichen Gefchlechte erwedte; ober als ob er bie Frau nur von bem eigentlich bibattifchen Bortrage entfernen wollte, nicht aber von bem öffentlichen Aussprechen bes Gefühls in ben Gemeinbeversammlungen. Aber bei ber erften Auffaffung fehlte man barin, bag man fich ben Abftanb gwifchen bem Sidconer - bas ja auch von einer Birtfamteit bes beiligen Geiftes ausgeben follte - und bem προφητεύειν in Beziehung auf bas Gottliche in Beiben ju groß bachte. Gobann hatte man barin Unrecht, fich irgend eine Birtung bes beiligen Beiftes in ber driftlichen Gemeinbe als eine gefehlofe gu benfen. Wenn ber Apostel Paulus ber Frau in ber Gemeinbe ben Plat anweiset, ber ihr burch ben bie Ratur heiligenben Beift bes Evangeliums angewiesen ift, fo folgt auch gewiß ber beilige Beift, ber eben ber Beift bes Chriftenthums ift, in feinen Birfungen überall biefem Befete; und es läßt fich gewiß nicht annehmen, bag er irgendwo burch eine Musnahme bie Frau ihrem natürlichen Standpunfte entruct haben follte. Bebe Entrudung biefer Art mußte als etwas bem Beifte bes Evangeliums Biberftrebenbes, als etwas Rranthaftes ericheinen.

Auch handelt ja Paulus, wo er jenes Berbot in Rudficht ber Beiber giebt, gerabe von jenen nicht bibattifden Bortragen. fonnen biefe alfo feine Ausnahme machen, was gegen beibe Auffaffungsweisen gilt. Wir muffen jenen icheinbaren Biberfpruch vielmehr fo auflofen, bag Paulus in ber zweiten Stelle blog beifpielsweise rebet von bem, was in ber forinthischen Bemeinde gefchah, fich bie Ruge für einen besonbern Ort vorbehaltenb. Giner ber Grunbe, welchen Paulus in ber angeführten Stelle aus bem erften Briefe an Timotheus gegen bas öffentliche Reben ber Frauen anführt, — bie größere Befahr ber Gelbsttäufdung bei bem fdmaderen Gefdlechte und bie baber rubrenbe Berbreitung von Brrtbumern - biefer Grund murbe bie Rlaffe ber Bortrage, bei benen bie nuchterne Besonnenbeit am meiften gurudtreten fonnte, auch gerabe am meiften treffen. Aber allerbinge fonnte biefe Art bes religiofen Sichaussprechens fonft, wo feine Befahr jener Art burd bie Deffentlichkeit bamit verbunden mar, für bas meibliche Befdlecht am meiften geeignet fein; nur bag bies Sichaussprechen innerhalb bes häuslichen Rreifes bleiben mußte. Daber bie Tochter bes Diakonus Philippus ju Cafarea, Apoftelgefc. 21, 9, unbefchabet jener Regel, als Gefd. b. apoftol. Beitalters I. 17

regierung burch bestimmte Organe nicht ausgefeioffen war, fonbern Beibes jufammenwirten follte, fo mußte auch bei bem, mas die Mitglieber ber Gemeinde vermöge ber gemein= famen driftlichen Begeifterung ju ihrer gegenseitigen Er= bauung beitrugen, eine regelmäßige Berwaltung bes Lebr= vortrags in ber Gemeinde und eine regelmäßige Aufficht über bie Fortpflanzung und Entwidelung ber Lehre, welche in biefer unruhigen, gabrungevollen Beit fo vielen Berfalschungen ausgesetzt mar, vorhanden fein; und bafur marbas ermabnte xápioua ber διδασχαλία bestimmt. Es gab brei Arten ber Rirchenlehrer in bem apostolischen Zeitalter. Den erften Plat nahmen bie von Chriftus perfonlich auserwählten und geweihten, burch ben Umgang mit ihm gebilbeten Organe zur Verfündigung bes Evangeliums in ber gangen Menschheit ein - bie Zeugen von bem, mas er felbft gesprochen, von seinen Werken, seinen Leiben und feiner Auferftehung - bie Apostel 1), in beren Bahl auch Paulus eintrat, burch bie ihm wiberfahrene perfonliche Erfcheinung Chrifti und burch bie von bem Unterrichte ber übrigen Apoftel unabhangige Erleuchtung Seines Beiftes bagu berechtigt; bann folgen bie reisenben Missionare, evayyeliarai 2), und

Prophetinnen auftreten konnten, wenn wir nicht annehmen wollen, daß hier flattfand, was Paulus getabelt haben würbe.

<sup>1)</sup> Diefer name wurde in einem nur uneigentlichen Sinne auf Anbere ausgebehnt, bie in einem größeren Birkungstreise bie göttliche Lehre verkundigten.

<sup>2)</sup> Gewiß bezieht sich bieser Name nicht barauf, daß sie etwa besonbers mit bem Sammeln und Wiedergeben ber Erzählungen von dem Leben Christi sich beschäftigt hätten; benn ber Name edaryektor bezeichnet ja ursprünglich nichts Anderes, als die ganze Berkündigung von dem burch Christus der Menschheit verliehenen heile, welche Berkündigung das ganze Christenthum umsast. Weil nun diese Berkündigung auf einem geschichtlichen Grunde ruht, Christus als Erlöser der Gegenkand derfelben ift, so bildete sich daraus die spätere, abgeleitete Bedeutung, in welcher dies Wort besonders auf die Geschichtserzählungen von dem Leben Christi angewandt wurde. Nach dem ursprünglichen christichen Sprachgebrauche konnte also das Wort nur einen Solchen bezeichnen,

endlich bie für einzelne Gemeinden bestimmten, aus ihrer Mitte selbst hervorgehenden Lehrer, die Sidáoxadoi. Wenn zuweilen προφήται gleich nach ben Aposteln genannt, ben Evangeliften und ben didaoxádois vorangesett werben, so find hier folde Lebrer gemeint, bei welchen jene inneren Lebenszuftanbe, von benen bas προφητεύειν ausging, etwas mehr Beharrliches geworben waren, die fich burch eine besondere Lebendigkeit und Stetigkeit ber driftlichen Begeifterung und eine befonbere Originalität ber driftlichen Anschauung, welche ihnen burch besondere anoxaloweig bes heiligen Beiftes zu Theil wurde, vor andern Lehrern auszeichneten; und zwar gehor ten biese Propheten, wie aus ihrer Stellung zwischen ben Aposteln und ben Evangelisten erhellt, jur Rlaffe berjenigen Lehrer, welche nicht bei einer bestimmten Gemeinde allein ihr Umt hatten, fondern umberreifeten, einem größeren Rreife bas Evangelium zu verfündigen.

Bas das Verhältniß der didavaloi zu den Gemeindevorstehern, ben apeoporépois oder enioxónois betrifft, so
dürfen wir ja nicht von der Boraussehung ausgehen, daß
dasselbe seit der ersten Gründung dristlicher Gemeinden unter den Heiden, und also in dem ganzen für die erste Entwickelung der Kirche so bedeutenden Zeitraume der apostolischen Birksamkeit des Paulus sich immer gleich geblieben
sei; und wir sind daher aus Merkmalen, welche sich in den
spätesten paulinischen Briefen sinden, nicht gleich berechtigt,
zu schließen, daß das daraus sich ergebende Verhältniß
von Ansang an in den Gemeinden der Heidenchristen so be-

bessen Berus es ist, die heilslehre den Menschen zu verkündigen und badurch den Grund zu christlichen Gemeinden zu legen; da hingegen der Fedavalos den Glauben an die heilslehre, eine schon gegründete Gemeinde voraussetzt und er sich mit der weiteren Fortbildung der christlichen Erkenntuß beschäftigt. Für diese Aussaufgsung spricht auch der Gebrauch des Wortes edaryektoris 2 Tim. 4, 5, und dieser ursprünglich christliche Sprachgebrauch pflanzte sich noch in spätere Zeiten fort, wenngleich dann die andere, jüngere Bedeutung bes Wortes edaryektor zugleich damit verbunden wurde; s. Eused. diet. eccles. 1 III. c. 37.

ftanben. Finbet fich in früheren Urfunben Manches, was bamit ftreitet, so muß bie Boraussetzung wenigstens als möglich erscheinen, bag Beranderungen in bem Buftanbe ber Bemeinden und gemachte Erfahrungen ichon in jenem erften Reitraume eine Beranderung in Diefer Sinficht veranlagt haben tonnten; und es ift gewiß auch ein burchaus unbegrunbeter Schluß, wenn man - wo fich in einem bem Paulus zugeschriebenen Briefe Spuren folder veranderter Berhaltniffe finden - baraus folgern ju tonnen meint, baß ein folder Brief nicht aus bem paulinischen Zeitalter berrühren tonne. Es fragt fich alfo zuerft: Bas war bier bas ursprüngliche Berhaltniß? Geht man von ber Borausfegung aus, - welche burch bie Paftoralbriefe begrundet werben fann - bag bie didaoxalor zu ben Gemeinbevorftebern gehörten, fo laffen fich zwei Falle benten: entweber, baß alle Presbyteren ober Bischöfe zugleich auch bas Lebramt. verwalteten; ober bag bie einen unter benfelben, je nach ber ihnen besonders eigenthumlichen Tüchtigfeit (ihrem zaproua), mit ber Berwaltung ber außerlichen Rirchenleitung (ber zu-Beornoig), die andern mit der innern Kirchenleitung burch bas Wort (ber didagnalia) fich befonders beschäftigten, πρεσβύτεροι χυβερνώντες = ποιμένες und πρεσβύτεροι διδάσχοντες = διδάσχαλοι. Das Erfte fann nun gewiß nicht angenommen werben; benn bas χάρισμα ber χυβέρvyois wird ja von dem záqioua der didaoxadía so be= ftimmt unterschieden, wie in ber That Die Tüchtigkeit gum Regieren und bie Tüchtigfeit zu lehren, Abminiftrativtalent und Lehrtalent, fo fehr von einander verschieden find. bem eigenthümlichen Charisma follte nach ber urfprünglichen Einrichtung auch bas eigenthumliche Umt entsprechen. bem ferner in ber fpateren Beit bes paulinischen Rirchenaltere biejenigen Presbyteren, welche jugleich gur Bermaltung bes Lehramtes fähig maren, befonbers belobt werben, erhellt baraus, daß bies ursprünglich nicht bei Allen vorausgesett worben. Aber auch bas 3meite als bas Ursprüngliche anjunehmen, haben wir feinen hinlanglichen Grund. Da bas

χάρισμα bes προστηναι ober κυβερνάν — in bem ersten Briefe an bie Korinther 12, 28 und in bem Briefe an bie Kömer 12, 8 — von ben Talenten bes Lehramtes so scharf unterschieben wird, da jene ersten beiden. Merkmale (das προστηναι und das κυβερνάν) offenbar das, was zu dem Amte der Presbyteren oder Bischöfe von Anfang an gehörte und wozu basselbe ursprünglich eingesest worden, erschöpfend bezeichnen: so sind wir gar nicht veranlaßt zu schließen, daß die διδάσκαλοι mit zu den Gemeindevorstehern gehörten.

In bem fpater gefchriebenen Briefe an bie Ephefer 4, 11 werden moineves und didaoxadoi zwar insofern zusammen= gestellt, ale fie beibe von Denjenigen, welche einem allgemeineren Birfungefreife vorstanden, unterschieden werben; aber auch nur in biefer Begiehung. Run bezeichnet boch ber Name moiuéves gerade bas Amt ber Gemeinderegierer, ber Presbyteren ober Bifchofe; es erhellt alfo gar nicht, baß bie didaoxaloi mit zu benfelben gehörten. Sonft hatte ber Name ber ποιμένες um fo mehr auch ben διδασκάλοις beigelegt werben konnen, ba jener Rame an und für fich und nach ber Art, wie in bem alten Testamente und burch Chriftus felbft bas Bild vom hirten gebraucht worben, auch geeignet war, die Leitung ber Seelen burch die Berwaltung bes Lebramtes zu bezeichnen. Ferner orbnet Paulus 1 Rorinth. 14, 26 bie didaxi benjenigen Bortragen bei, welche nicht an ein bestimmtes Umt gebunden waren, sonbern bie ein Jeber aus ber Gemeinbe, ber innern Beruf und Tuchtigfeit bazu hatte, ju halten berechtigt war.

Auch konnte es ja geschehen, daß in einer Gemeinde, nachdem schon das Presbyterium berselben gegründet wors ben, aus der Mitte derselben solche Männer hervortraten, oder zu berselben solche neue Mitglieder hinzukamen, welche sich vermöge ihrer früheren Bildung durch die Lehrgabe bessonders auszeichneten, und zwar mehr als die vorhandenen Presbyteren selbst; was aus den von ihnen in den Gemeindes versammlungen gehaltenen Borträgen bald hervorleuchten konnte. Wie hätte man in dieser Zeit der ersten freien Ent-

widelung bes kirchlichen Lebens das Solchen verliehene Chastisma deshalb unbenutt zurückweisen sollen, weil sie nicht zur Bahl ber Presbyteren gehörten? Es gab, wie es scheint, einzelne Mitglieber ber Gemeinden, in deren Wohnungen sich einzelne Theile derselben zu versammeln pflegten; und dazu gab wahrscheinlich nicht immer allein die Eigenthümslichfeit des von ihnen bewohnten Lokals, sondern auch ihre Lehrgabe, welche man gern benutzen wollte, Beranlassung; wie ein Aquila, der, obgleich er sich baid zu Rom, bald zu Korinth, bald zu Ephesus aushielt, immer, wo er sich aushielt, eine kleine partikuläre Gemeindeversammlung in seinem Hause hatte (h exxlyvia &v vo olkov avvov).

<sup>1)</sup> Das Bortommen folder einzelner hausgemeinden ift von Rift und Baur jum Beleg fur bie eigenthumliche Anficht benutt worben: es babe urfprünglich in ben größeren Stabten nur vereinzelte Partitulargemeinden, unter ihren eigenen leitenben Presbyteren, gegeben, welche von verschiebenen Seiten ber entftanben maren und erft fpater ju Ginem Gangen verbunden murben. Aber bie Briefe bes Apoftels Paulus geben ja gerade ben beutlichsten Beweis bavon, bag alle Chriften Einer Stabt von Anfang an Ein Ganges ber Gemeinbe mit einanber bilbeten. Dabei fann nun wohl befteben, bag einzelne Theile ber Gemeinbe, obne fich von bem Gangen und ber Rirchenleitung beffelben gu trennen, besondere Bersammlungen bielten in bem Saufe eines Mannes, beffen Lotal besonders bagu geeignet war und ber als Sedaaxados fur bie Erbauung folder fleiner Berfammlungen befonbers wirfen tonnte. Rur fo erffart es fich, wie Aquila und Priscilla, mochten fie fich ju Rom, Rorinth ober Ephesus aufhalten, eine folde fleine Sausgemeinde bei fich haben fonnten. Benn man aber an abgefonberte, für fich beftebenbe fleine Gemeinben benft, fo pagt bies nicht; benu biefe batten ja nicht immer auf bie Antunft bes feinen Aufenthalt wechselnben Aquila warten tonnen, fonbern ihr bestimmtes Berfammlungelotal und ihren bestimmten Borgefesten (Presbyter ober Bifchof nach jener Borausfebung) haben muffen. Ausbrudlich wird ja auch 1 Rorinth. 16, 20 bie gefammte, Ein Ganges bilbenbe Gemeinde (bie Bruber Alle) von jener befonderen Berfammlung unterschieben. Rom. 16, 23 wird Giner bezeichnet, in beffen Saufe bie gange Bemeinbe ihre Berfammlungen hielt. Roloff. 4, 15 wird nach bem Gruge an bie gange Bemeinbe ju Laobicea noch ein besonderer an einen Mann, ber folche Privatverfammlungen in feinem Saufe bielt, und an biefe felbe bingugefügt. Es

So mochte bemnach ursprunglich bas Amt ber Gemeinbeporfteber mit ber Bermaltung bes Lebrvortrages gar nichts gemein baben. Benngleich bie Gemeindeauffeber, wie über bas gange Leben ber Gemeinbe, fo auch über bas, mas als Grundlage beffelben betrachtet murbe, über Erhaltung ber reinen lebre in berfelben und Abwehrung ber Irrlebren machten, und wenngleich man baber von Unfang an barauf feben mußte, ju biefen Memtern Golche ju mablen, welche in ihrer driftlichen Ueberzeugung ichon ju größerer Reife und Reftigkeit gebieben maren: fo folgt barque boch nicht, baß fie felbft die Lehrgabe befigen mußten und fich auch mit Lehrvortragen beschäftigten. Es fann fein, bag anfangs Die dedaoxalia überhaupt nicht an ein bestimmtes Umt gebunben mar, sondern die bagu Tüchtigen in ben Gemeindeversammlungen als dedásnador aufzutreten pflegten, bis es von felbft geschab, bag biefe mit bem gagioua ber didaonalia besonders Ausgerufteten, beren natürlich in ben meiften Gemeinden nur wenige fein tonnten, ale Golde betrachtet murben, welchen in ben Gemeindeversammlungen bas Salten bes regelmäßigen Lehrvortrages oblag. Briefe an Die Galater 6, 6 fonnte gwar Paulus angubeuten fcheinen 1), bag es fcon von ber Gemeinde angestellte

tann aber wohl bie Frage fein, ob auch in folden Stellen, wie Rom. 16, 14. 15, besondere Bersammlungen biefer Art gemeint find, ob nicht vielleicht nur Golde, welche wegen ihrer Familienverhältniffe ober ihrer Beschäftsverbindungen in engerer Gemeinschaft mit einander lebten.

<sup>1)</sup> Auch nach ben vom seligen Schott gegen biese Erflärung in seinem Commentar über diefen Brief S. 594 vorgetragenen Gründen fann ich boch nicht umbin, sie für die einzig natürliche zu halten. Und der andern Auffassung, nach welcher das Gute in geistigem Sinne verstanden werden soll (in allem Guten dem Beispiele der Lehrer nachfolgen), vermag ich immer nicht beizustimmen. Ich kann mir nicht benken, daß Paulus — wenn er die Galater ermahnen wollte, dem Beispiele ihrer Lehrer im christlichen Leben nachzusolgen — sich auf eine so untlare und matte Beise ausgebrückt haben würde. Was gegen jene erste Erflärung eingewandt worden, daß sie zu dem Jusammenhange an jener Stellenicht passe, kann ich nicht richtig sinden. Die Ermahnungen zur Milbe

Lehrer gab, welche von derselben auch ihren Lebensunterhalt empfangen sollten. Aber es fragt sich, ob in diesen Worten von didaoxádois, und nicht vielmehr von umherreisenden edayyedioxais die Rede ist; wie auch die Stelle nicht so wohl von einer eigentlichen Besoldung handelt, als von den Unterstützungen freier Liebe, durch die man den augendlicklichen Bedürsnissen dieser Missionäre zu Hülfe kommen sollte. Auf alle Fälle — was auch durch diese letztere Stelle selbst, salls man sie von den didaoxádois verstehen müßte, bestätigt werden würde — waren und blieben diese von den Gemeindevorstehern im Ganzen noch geschieden, wenngleich in einzelnen Fällen das Lehr = und Berwaltungstalent mit einander verbunden sein und der Presbyter zugleich als Lehrer tüchtig sein konnte.

Erst später, ba bas reine Evangelium mit ben Gegenssten mannichfacher Irrlehren, welche basselbe zu verfälschen brohten, zu kämpfen hatte, — wie dies insbesondere in der letten Zeit der Wirksamkeit des Apostels Paulus') der Fall war — erst in diesem kritischen Zeitpunkte hielt es derselbe für nothwendig, die Aemter der Gemeindelehrer und der Gemeindevorsteher mehr mit einander zu verdinden und dafür zu sorgen, daß gleich solche Gemeindevorsteher angestellt wurden, welche fähig waren, durch ihren Lehrvortrag die Gemeinde vor der Gefahr der Anstedung der Irrlehren zu schützen, fähig, auch Andere in der reinen Lehre zu bessessigen und die Gegner derselben zu widerlegen, Br. an

und Demuth im Umgange mit Andern eröffneten die Reihen der speciellen Ermahnungen 5, 26. — 6, 6, wo das de die fortschreitende Entwicklung bezeichnet, folgte eine neue besondere Ermahnung, nämlich daß man bereit sei, von den irdischen Gütern den Lehrern mitzutheilen; dann B. 7: sie sollten nicht meinen die Früchte des Evangeliums erndten zu können, wenn sie nicht ihren Lebenswandel demselben gemäß einrichteten; wenn sie, mit aller ihrer Sorge nur auf das Irdische gerichtet, eine solche Pflicht gegen Diesenigen, welche für das heil ihrer Seelen arbeiteten, vernachlässaten.

<sup>1)</sup> G. unten.

Titus 1, 9; und er halt baber biejenigen Presbyteren, welche auch in ber Berwaltung bes Lehramtes arbeiteten, für besonders achtungswerth.

Wir bemerkten früher, bag bas weibliche Geschlecht allein von bem Rechte, in ben Gemeindeversammlungen öffent= lich zu reben, ausgeschloffen mar. Aber boch konnten auch bie bem weiblichen Gefchlechte eigenthumlichen Gaben für ben außerlichen Rirchendienst benutt werben zu manchen Arten ber Sulfeleiftung, wozu gerabe bie Frau am meiften geeignet mar; und auch fonnte bei bem bamaligen Berbaltniffe ber Geschlechter zu einander ber Diakonus bei manchen feiner firchlichen Geschäfteverwaltungen in Beziehung auf ben weiblichen Theil ber Gemeinde Argwohn erregen; foldem Arawobn aber mußte bie neue Religionsfefte, von ber man obnebin, weil fie neu war und mit bem Bestehenben in Wiberspruch ftanb, leicht Bofes ju glauben geneigt mar, auf alle Weise vorbeugen. Daber entstand, bem Amte ber Diatonen jur Seite ftebend, bas Umt ber Diatonissinnen. Bielleicht bilbete fich biefes zuerft in ben Gemeinden ber Ueber bie Entstehung und bie Beschaffenheit Beibendriften. beffelben in bem apoftolischen Zeitalter fehlen uns bestimmte, Nachrichten, ba wir nur an einer Stelle bes neuen Teftg= mente eine fichere Erwähnung beffelben finden, Rom. 16, 1. Man hat zwar in späterer Zeit bas, mas Paulus 1 Ti= moth. 5, 3-16 von ben Wittwen fagt, welche von ber Gemeinde ihren Lebensunterhalt empfingen, auf Diese Dia= tonisfinnen bezogen. Und manche Eigenschaften, welche er von den in die Bahl ber Bittwen Aufzunehmenden verlangt, 5, 10, und welche eine Beziehung auf besondere Ge= schäfte zu enthalten scheinen, wie bie Sorge fur Die Fremben, die Pflege ber Armen, fonnten bafur fprechen. Da aber Paulus fie nur ale Solche bezeichnet, welche burch bie Gemeinde ernahrt wurden 1), ohne eines thatigen Rirchen=

<sup>1) 3</sup>ch febe nicht ein, wie Baur in feiner Abhandlung über bie Paftoralbriefe S. 46 in bem fünften Cap. bes erften Br. an Timoth.

amtes, bas von ihnen verwaltet murbe, ju ermahnen, ba er fie als Golde barftellt, welche, wie es ihre Lage und ihr Alter mit fich brachte, entfernt von aller Beschäftigung mit irbifchen Angelegenheiten, nur ber Anbacht und bem Gebete bie noch übrigen wenigen Tage ihres Lebens meis beten, und ba hingegen bas Amt ber Diatonisfinnen gewiß viele außerliche Geschäfte mit fich brachte: fo baben wir burchaus feinen Grund, Diafoniffinnen ober boch folde Frauen, aus beren Bahl bie Diafonisfinnen gewählt murben, bier zu finden 1). Was Paulus an ber oben angeführten Stelle von ber Diafoniffin ber Gemeinbe ju Renchrea fagt. fcheint auch teineswegs mit bem, was in bem erften Briefe an ben Timotheus von bem Alter und ber burftigen Lage ber Wittwen gefagt wird, übereinzuftimmen. Bielmehr muffen wir uns unter jenen Bittwen folche Frauen benten, welche - nachdem fie ale driftliche Frauen und Mutter ein Mufter ber Pflichtenerfüllung bargeftellt hatten - nun im Schoofe ber Gemeinde, bei ber allein fie eine Buffuchtoftatte in ihrer Berlaffenheit finden fonnten, ausruhen und einen Ehrenplas in berfelben einnehmen follten, burch anbachtiges, geiftliches Leben ben übrigen Frauen vorzuleuchten und fie zu erbauen; vielleicht auch aus bem Schape ihrer in einem langen Leben gesammelten driftlichen Erfahrungen ben bei ihnen Rath Suchenben ihres Geschlechts folden mittheilen gu fonnen

eine Spur bavon finden kann, daß man damals auch Jungfrauen in Beziehung auf ihre kirchliche Anstellung mit dem Ramen χησι belegte, was zu den Merkmalen einer späteren Absassungszeit gehören konnte. Die örzws χήσαι B. 5 sind die wahrhaft Berlassenen, welche nur in der Gemeinde Hülfe für ihre Berlassenheit sinden können, entgegengesett den B. 4 bezeichneten Wittwen, welche von den Ihrigen ernährt werden, nicht der Gemeinde zur Last sallen sollten. Die χήσα = μεμονωμένη B. 5, wo das και explicativo zu verstehen ift.

<sup>1)</sup> Die Annahme, daß in B. 9 ff. von einer andern Rlaffe ber Wittwen als ben früher von B. 3 an bezeichneten die Rede fei, scheint mir durchaus unhaltbar; die Bergleichung von B. 16 mit B. 4 und B. 8 zeigt beutlich, daß dieser ganze Abschnitt auf dieselben Subjette sich bezieht.

und auf die Heiden einen Chrfurcht gebietenden Eindruck zu machen. Ratürlich mußte es daher auch Anstoß geben, wenn Solche aus dieser Abgeschiedenheit des stillen Lebens der Andacht wieder leichtsinnig in die früheren Berhältnisse zu-rücktraten, 5, 12. Auf alle Fälle finden wir hier eine kirchliche Anordnung der späteren apostolischen Zeit, auf welche auch noch Anderes in diesem Briefe hinweiset.

Dit ber Weibung ju ben Rirchenamtern murbe es fo gehalten. Rachbem Diejenigen, welchen Die Bollgiebung berfelben übertragen worben, bie Sanbe über bas Saupt bes ju Beihenden gelegt hatten, - bas von ben Juben entlehnte -Symbol ber הסמיכה - beteten fie gum herrn, bag er, mas burch bies Symbol bezeichnet wurde, erfüllen moge, bie Mittheilung ber Gaben feines Geiftes jur Führung bes in feinem Namen übertragenen Amtes. Benn nun, wie man voraussete, bie gange Sanblung ihrer Bedeutung entsprach, auch bei Denjenigen, an welchen fie vollzogen murbe, bie baju erforberliche Richtung bes Gemuths vorhanden war, fo tonnte man fich fur berechtigt halten, Die Mittheilung ber für bas Amt nothwendigen Beiftesgaben als eine mit biefer im Ramen Chrifti ertheilten Weihung verbunbene zu betrachten. Und indem Paulus von biefem Gefichtspunkte aus fo bas Bange ber beiligen Sandlung, ohne bie verschiebenen Eles mente berfelben ju fonbern, burch bas, mas babet außerliches Symbol war, bezeichnet (wie in ber biblifchen Sprache baufig ein einzelnes Moment einer aus mehreren Theilen bestehenden Sandlung, und jumal basjenige, welches außerlich am meiften bervortritt, für bas Gange gefett ju werben pflegt), forbert er baber ben Timotheus auf, bag er bie burch bie Sandauflegung empfangene Beiftesgabe von Renem in fich zu beleben fuche 1).

Bas ferner die Bahl zu ben Rirchenamtern betrifft, so erhellt es, daß die erften Diakonen und die Abgeordneten, die einem Apostel zur Begleitung mitgegebenen Bevollmäch-

<sup>1) 2</sup> Timoth. 1, 6.

tigten ber Gemeinden, 2 Ror. 8, 19, aus ber Mitte berfelben gemablt murben. Mus biefen Beispielen tonnte man foliegen, bag eine abnliche Berfahrungeweise auch auf Die Anstellung ber Presbyteren übertragen wurde. Daraus, bag Daulus seinen Schülern — benen er bie Organisation neuer ober von manchen Berrüttungen betroffener Gemeinden überwies, wie einem Timotheus und Titus — auch bie Anftellung ber Presbyteren und Diakonen übertrug und fie auf bie Erforderniffe zu folchen Memtern aufmertsam machte: baraus ift man noch teineswegs berechtigt ju ichließen, baß fie felbft allein ohne Buziehung ber Gemeinden alles bies vollzogen. Bielmehr läßt bie Art, wie Paulus fonft fich an bas Bange ber Gemeinde zu wenden und bie Mitwirfung ber Gesammtheit in Anspruch ju nehmen pflegte, was bei dem Lefen feiner Briefe Jedem einleuchten muß erwarten, bag er wenigftens, mo ichon eine gegrundete Bemeinde bestand, sie auch bei biefen gemeinsamen Angelegenheiten zugezogen haben wirb. Inbeffen mag es allerdings fein, bag ber Apostel felbst in manchen Fällen, wie jumal bei ber Grundung einer neuen Gemeinde, es für gut halten fonnte, bie Tüchtigften für folche Memter felbft ber Gemeinbe vorzuschlagen; und ein folder Borfchlag mußte naturlich bas größte Gewicht haben. Un bem Beispiele ber Familie bes Stephanas ju Rorinth, 1 Ror. 16, 15, feben wir, bag aus ben Mitgliedern ber querft befehrten Familie einer Stadt die Erften, welche bie Rirchenamter übernahmen, bervoraingen.

Unter ben Gemeinden der Heidenchriften konnte es auch bazu erft kommen, daß das eigenthümliche Wesen der christlichen Gottesverehrung in der Beschaffenheit des Rultus sich vollständig ausprägte. Denn unter den Judenchristen erhielten sich ja immer noch die alten Formen des jüdischen Kultus, wenngleich auch unter diesen die von dem Geiste des Evangeliums wirklich Durchbrungenen — welche daher das Wesen der innern, an keine Stätte und keine Zeit gesbundenen geistigen Gottesverehrung sich angeeignet batten —

baburch von bem Beschränkenben biefer Formen für bas innere Leben frei gemacht worben waren, und wenngleich fie biefe Formen burch bie Begiehung auf ben Beift bes Evangeliums fich ju verklaren wußten. Golde meinten, baß bie Rrafte ber zukunftigen Belt, welche ichon empfangen au haben fie fich bewußt maren, noch in biefen ber alten Ordnung angehörenden Formen fortwirken wurden, bis jene aufunftige Welt und ihre gang neue himmlische Ordnung vermittelft ber Bieberfunft Chrifti jur Bollenbung feines Reiches eintreten werbe, welcher entscheibenbe Beitpunkt ihnen ale fein entfernter erschien. Singegen unter ben Beibendriften entwidelte fich bas Befen ber freien geiftigen Gottesverehrung gerade im Gegenfate gegen bas Judenihum und bie Berfuche, Jubenthum und Chriftenthum in einander ju mischen. Rach ber Lehre bes Apostels Paulus sollte ja bas mofaifche Gefet in feinem gangen Umfange feine Beltung für ben Chriften als folden verloren haben: nichts tonnte für ben Chriften beshalb gebietenbe Regel fein, weil es in bem mosaischen Befete enthalten mar; sonbern, was fich als Gefet für bas driftliche Leben geltent machen follte, mußte ale foldes anderswoher abgeleitet werben 1). Es fonnte baber auch von feiner Uebertragung bes alttefta= mentlichen Gebots von ber Beiligung bes Sabbaths auf ben driftlichen Standpunkt bie Rebe fein. Wer fich von einem folden einzelnen Gebote abhangig gemacht hatte, wurde fich eben baburch nach bem Sinne bes Paulus bem gangen Joche bes Befetes wieder unterworfen, er murbe fein inneres leben wieder ben außerlichen, irbischen Dingen bienftbar gemacht und, ju bem jubifden theofratifden Partifulgrismus wieder herabsinkend, ben theofratischen Universalismus bes Evangeliums verleugnet baben; benn vom Standpunfte bes Evangeliums follte bas gange Leben gleicher Beife auf Bott bezogen werben und ihm gur Berberrlichung bienen, fortan fein Gegensat zwischen bem, mas nur ber Belt,

<sup>1)</sup> G. bie weitere Entwidelung in bem Abschnitte von ber Lehre.

und bem, was Gott angehöre, mehr statisinden. So sollten auch alle Tage des dristlichen Lebens auf gleiche Weise dem Serrn heilig sein; daber sagt Paulus zu den galatischen Christen, welche sich hatten verleiten lassen, wie das mosatische Geset als verpslichtend anzuerkennen, so die jüdischen Feste zu beodachten: "Wie wendet ihr euch jest 1), da ihr Gott erkannt habt oder vielmehr durch seine sich eurer erdarmende Liebe zur Erkenninst geführt worden seid, wieder hin zu den ohnmächtigen und armseligen irdischen Dingen, so daß ihr euch wiederum zu Knechten derselben machen wollt?" 2) Gal. 4, 9. Er fürchtet, daß seine Arbeit an ihnen, sie zu Christen zu machen, vergeblich gewesen sei — und bies bes

<sup>1)</sup> So fpricht er zu ben ehemaligen heiben; benn obgleich in anderen Beziehungen bas Jubenthum bem heibenthume entgegensehenb, betrachtet er boch als bas Gemeinsame zwischen beiben Religionen bas haften an ben finnlichen Formen.

<sup>2) 3</sup>ch habe biefe Stelle bem Sinne nach überfett, fie beißt ben Borten nach: "ober vielmehr von Gott erfannt, Begenftanbe feiner Erbarmung geworben, als bie Seinen anerfannt worben feib." In ber Entfrembung von ihm lebend, lebten fie in geiftiger Sinfterniß, in ber Unwiffenheit von Gott und gottlichen Dingen; jest haben fie burch bie an ihnen fich offenbarenbe Erbarmung Gottes vermöge ber ihnen geworbenen Lebensgemeinschaft mit ibm auch bie mabre Erfenntnig von ibm erlangt. Nachbem Paulus ben Standpunft ihres jegigen Gott-erfannthabens bem Standpuntte ihres früheren Richts-von-Gott-wiffens entgegengefest bat, berichtigt er fich, um nicht ben Schein gu veranlaffen, als . ob fie biefe Gotteserkenntnif ber Thatigkeit ihrer eigenen Bernunft gu verbanten hatten, recht ftart bervorzuheben, bag fie nur ber gottlichen Ongbe, ber Gnabe ber Erlofung, Alles ju verbanten batten. Des Unbants alfo machten fie fich foulbig, inbem fie bie ihnen burch Gottes Gnabe verliebene Erfenntnig nicht benutten. Bare es bem Paulus nach ben griechischen Sprachgesehen möglich gewesen, burch eine paffive Korm beffelben Bortes yerwanter ben Gegenfat ber von Gott mitgetheilten, blog empfangenen Erfenninig und einer felbfthatig erworbenen ju bezeichnen, fo wurde er beshalb biefe paffive form gewählt haben. Run erlaubten bies gwar bie Gefete ber griechischen Sprache nicht, aber boch gab ihm, feinem gewohnten belleniftifchen Sprachgebrauche gufolge, bie paffive form Belegenheit, ben Begenfat, welchen er im Sinne hatte, in einer anbern Wenbung noch frarter gu bezeichnen.

balb, weil fie bie Beobachtung gewiffer Tage als beiliger jum Befen ber Religion rechneten. Der Apostel fest bier nicht driftliche Befte ben ilibifden entgegen, fonbern er betrachtet biefe gange vorzugeweise Beziehung ber Religion auf gemiffe Tage als etwas bem erhabenen Standpunfte ber driftlichen Freiheit Frembartiges, bem Standpunkte bes Jubenthums und Beibenthums Angehörendes. In einer abnlichen polemischen Beziehung ') erklärt er fich Roloff. 2, 16 gegen Diejenigen, welche bie Beobachtung gewiffer Fefte als für bie Religion nothwendig fetten und ben fie nicht Beobachtenben verbammten. Obgleich er in bem Romerbriefe 14, 1-6 Schonung gegen Diejenigen, in welchen ber driftliche Beift noch nicht zur rechten Freiheit entwidelt mar, empfiehlt, fo betrachtet er boch gewiß als bas Aechtdriftliche bas: jeben Tag gleich achten, feinen für besonders bem Berrn beilig halten 2).

Merkwürdig ift es, bag Paulus in folden Stellen jebe Reftbeobachtung von der Art, wie fie unter Beiben und Juben als etwas für bie Religion unbedingt Rothwendiges betrachtet murbe, burchaus verwirft und bag er babei folder Tage, welche auf eine bem Chriftenthume angemeffene und freiere Beife ber Religion besonders geweiht gewesen maren, eigenthumlich driftlicher Refte, gar nicht ermahnt. So fern lag ihm ber Bebante, bag es von bem driftlichen Standpuntte aus folche Tage geben konne, welche mit bem, was im jubischen Sinne Fest sei, auf irgend eine Beise verglichen werben konnten, bag es von biefem Standpunkte irgent einen nothwendig als befonders fur bas firchliche Leben geweiht zu beobachtenben Tag gebe! Man konnte aus folden Stellen foliegen, baß fich in ben Bemeinben ber Beibenchriften noch alle Tage ber Boche auf gleiche Beile au bem firchlichen Leben verhalten hatten und jebe Auszeichnung bes einen vor bem andern als etwas Frembartiges erschienen fei.

<sup>1)</sup> S. weiter unten.

<sup>2)</sup> Das αρίνειν πάσαν ήμέραν, μή φρονείν αυρίω την ήμέραν.

Eine ganz fichere und bestimmte Erwähnung ber firch= lichen Feier bes Sonntage unter ben Beibendriften finden wir wirklich in bem Zeitalter bes Apoftele Paulus nicht, aber boch zwei Stellen, welche bas Borhanbenfein einer folden mabricheinlich maden tonnen. Wenn bas, was Paulus 1 Rorinth. 16, 2 fagt, fich auf Colletten, welche mabrent ber firchlichen Busammenfunfte angestellt warrben, bezöge, fo murbe aus biefer Stelle erbellen, baß bamale ber Sonntag zu folden Busammenkunften besonbers bestimmt war. Aber Paulus fagt boch bier, genau genom= men, nur biefes: baß Jeber in feiner Bohnung an bem erften Bochentage bas, mas er erübrigen fonnte, gurudlegen folle. Dies tann nun gwar fo verftanben werben, bag Jeber bie erübrigte Summe in bie Bemeinbeversammlung mitbringen follte, bamit fogleich bie einzelnen Beitrage aufammengeschoffen wurden, und so Paulus bie Collette bei fei= ner Antunft ichon gang fertig vorfinden möchte. Aber man mußte bies boch erft ergangent bingubenten, wozu man in bem Busammenhange ber Stelle feine nothwendige Aufforberung findet 1). Und es läßt fich bas Bange recht aut fo verfteben: Jeber follte am erften Bochentage, mas er er= übrigen konnte, jurudlegen, bamit, wenn Paulus kommen wurde, Jeber seinen aus ben einzelnen an bem erften Bodentage zurüdgelegten Summen gebildeten Beitrag ichon gang bereit hatte und burch bas Bufammenschießen ber einselnen Beitrage bann bie Collette ber gangen Gemeinde gleich ju Stande tommen tonnte, fo daß fie icon fo gut wie abgemacht fei. Geben wir von biefer Auffassung aus, so murbe nicht erhellen, daß am Sonntage besondere Busammenkunfte ber Gemeinden gehalten und in benfelben Colletten angestellt wurden. Ronnten wir nun annehmen, bag unabhangig von bem Ginfluste bes Christenthums, icon ebe biefer fattfinden

<sup>1)</sup> Bielmehr ist bas 370avollor 1 Kor. 16, 2, welches Bort bas Auffammeln ber wöchentlich zuruchgelegten Neinen Summen burch jeden Einzelnen zu bezeichnen scheint, bagegen.

tonnte, die jutische Wochenrechnung auch unter ben beiden bes romifchen Reiches Gingang gefunden batte, fo wurben wir in jener Stelle burchaus feinen Beweis für bas Borbanbenfein einer firchlichen Auszeichnung bes Gonntags finden konnen. Da wir aber zu biefer Annahme wohl nicht berechtigt find 1), wo nicht eine Gemeinbe größtentheils aus ebemaligen Profelyten fich bilbete, fo werben wir allerdings ichließen muffen, bag bie firchliche Auszeichnung bes Sonntage veranlagt hatte, ihn jum Anfangetage ber Boche ju machen. Sobann wird Apostelgesch. 20, 7 er= mahnt, daß bie Gemeinde ju Troas am Sonntag fich verfammelt hatte und ein Dahl bes Berrn feierte. Aber cs fragt fich, ob Paulus feine Abreife von Troas bis jum nachften Tage verschob, weil er ben Sonntag mit biefer Ges meinde noch feiern wollte, ober ob man beshalb biefe Bersammlung hielt, - welche man fonft auch an irgend einem , andern Tage gehalten haben wurde - weil Paulus, feine Abreise auf ben folgenben Tag festgesett batte.

Auf jeben Fall muffen wir ben Urfprung ber firchlichen Auszeichnung bes Sonntage nicht von ben jubifchechriftlichen Bemeinden, fondern von bem Eigenthumlichen ber beibnifche driftlichen ableiten und une ben Bergang ber Sache auf folgende Beife benten. Wo bie Berhaltniffe der Gemeinden feine täglichen Andachteversammlungen und Aggven erlaubten, mußte man - wenngleich man in bem Befen bes Chriftenthums an und für fich feine Rothigung ju einer folden Auszeichnung fand, wenngleich man von bem driftlichen Standpunkte alle Tage als gleich beilig, auf gleiche Beife bem Berrn geweiht, betrachtete -- boch wegen biefer besondern außerlichen Rudfichten fich zu einer folden Ausgeichnung eines bestimmten Tages für bie firchliche Gemeinschaft versteben. Den Sabbath, ben bie Judenchriften feiers ten, mablte man nicht, um ber Gefahr ber Bermifdung bes Subifden und Chriftlichen, Die fich fo leicht anschließen

<sup>1)</sup> S. Ibeler's Chronologie Bb. I. S. 180. Gefd. b. apoftol. Beitalters. L.

tonnte, auszweichen, und weil auch eine andere Beziehung bem driftlichen Bewußtsein näher lag. Da nämlich Christi Leiden und Auferstehung als der Mittelpunkt für das ganze driftliche Bewußtsein und Leben erschien, da man seine Auferstehung als die Grundlage aller christlichen Frende und Hoffnung betrachtete, so war es natürlich, daß man ben Tag, an welchen sich das Andenken dieser Begebendeit geskulpft hatte, für die Kirchliche Gemeinschaft besonders aus zeichnete.

Benn aber auch fcon in ben Gemeinben ber Beibendriften einen Bochentag eine folche Auszeichnung traf, fo konnen wir boch febr baran zweifeln, bag ein Sahresfeft unter benfelben vorhanden gewesen fei. Dan hat gwar in ber Stelle 1 Rorinth. 5, 7 bie Beglebung auf ein chriffliches Baffabfeft, bas mit Bewußtfein ber driftlichen Bebeutung, mit driftlichem Ginne gefeiert werben folite, finden wollen; aber wir tonnen nur bie Begiebung auf ein jabifches Daffabfeft, bas von ben Subendriften noch mitgefeiert wurde, barin finden. Alls Paulus jene Worte forleb, fand om bas Bilb ber Juben und Jubenchriften vor ber Geele, wie biefe am vierzehnten bes Rifan forgfältig jeben Bintel bes Daufes burdfuchten, um nirgenbe etwas von Sanerwig liegen zu laffen. Dies wenbet er in einer bem auf bas Meuferliche gerichteten Jubaismus fich entgegenftellenben vergeifigenden Dentung auf bie Ebriften an: "Reiniget euch bon bem alten Gauerteige (bem Sauerteige ber alten 94tur, bett, was euch von ber alten Berberbnif unch anflebt), bamit ihr eine neue Daffe fein moget (bie erneuete, gebelligte Menfchennatur barftellenb), gleichwie ihr ungefanert follo (b. h. burch Chriffus gereinigt vom Sauerteige bet Sanbe, wie Paulus auch fonft bie Reiniqung ber Gunbe, bas ber Gunde Abgestorbenfeln mit bem Tobe Christ in Berbinbung fest) 1); benn es bat fich fa auch Chriftus als

<sup>1)</sup> Das ift ohne Zweifel bie einfachfte Auffaffung ber Borte zawig dore acoue, wie ihr ungefauert fets, ale Ertifete ein fitr allemal von

unfer Puffichlamm geopfert (an bies mabre Paffablamm, burch beffen Opfer fie mahrhaft von ber Gunbe befreit word ben, was burch bas jubifche Daffahlamm nicht gewirkt merben tounte, follten fie immer benten; bas jubifche Paffahe lamm ging fie nichts mehr an). Alfo ale burch Chriffus, unfer Paffahlamm, von ber Gunbe gereinigte Menfchen lagt uns feiern, nicht nach ber Art ber Juben, welche ben Sauerteig aus ihren Saufern ichaffen, ben Sauerteig ber alten Berberbnif aber in ihren Geelen behalten, fonbern fo; bag wir eine von bem Sauerteige ber Gunde mahrhaft ges reinigte Daffe in reiner Gefinnung abgeben." Offenbat findet fich in allem biefem burchans teine Beziehung auf eine unter ben hetbendriften vorhandene Feier eines drifts lichen Paffahfeftes, fonbern nur ber Gegenfas ber bas gunge Leben ber Erlöfeten umfaffenben geiftigen Paffahfeier gegen bie bloß außerliche, jübifche 1).

Die Feier ber beiben driftlichen Gemeinschaftszeichen, ber Taufe und bes Abendmable, gehörte zu ber unwanvelbaren Grundlage ber driftlichen Kirche, welche von bem göttlichen Stifter felbft herrührte; vies mußte also von Juben und hefbenchtiften auf gleiche Beise anerkannt werben, und bas ber tonnte auch burch bie eigenthämliche Gestaltung bes lirchlichen Lebens unter ben heiben barin nichts verans

ber toun eins auchrias gereinigt. Wenn man aber auch mit Grotius bie Worte nach ber Anadogie bes Griechsichen acerog, source so verskehen wollte, "wie ihr keinen Sauerteig effet" und bies soviel als, wig ihr bas Feft ber ungesauerten Brobte, b. h. bas Passahssellest feiert, so könnte man es boch nur von einer geistig gebeuteten Passahseier verstehen; benn sonst würbe es zu bem, was nachher als Grund angeführt wird, wich, nicht passen, und auch wärbe sonst barin liegen, bast auch bie beibenchriften sich des gesäuerten Brobtes am Ofterfeste suchalten hütten, was Paulus nach seinen Grundsgen gewiß nicht zulassen konnte.

<sup>1)</sup> Bolte man biefe Worte auf eine unter ben Deibenchriften vorhandene Ofterfeier beziehen, so wurde baraus folgen, bas fie gleichfalls biefes Feft zu gleicher Zeit mit ben Juben gefeiert hanen, und bannt wurde fich bie Entftehung ber späterhin entstanbenen Offerentz und Streitigteit in hinficht ber Zeit ber Ofterfeier burchaus nicht erkaren laffen.

bert werben. Deshalb schließen wir uns in biefer Sinficht an bas oben Bemertte an. Bei ber Taufe erfcheint ale bas Befentliche bas Gintreten in Die Gemeinschaft mit Chriftus. und baburch alfo auch bas bem geiftigen Leibe Chrifti Gingepfiangt =, in bie Gemeinschaft ber Erlofeten, bie Rirche Chrifti Aufgenommen-werben; Galat. 3, 27; 1 Ror. 12, 13. Daber mußte bie Taufe nach ihrem charafteriftifden Mertmale als eine Taufe auf Chriftus, auf ben Ramen Chrifti, bezeichnet werben, wie ja bie Anerfennung Jefu ale Deffias ber ursprüngliche Gine Glaubensartitel ber apostolischen Rirche war; und bies ift wahrscheinlich die altefte Tauf formel gewesen 1), baber bie Anerkennung einer folden noch im britten Jahrhundert 2). Die unter ben Juben übliche Sorm bes Untertauchens bei ber Taufe ging baber auch ju ben heibenchriften über. Gewiß war biefe Form bie geeignetfte, basjenige ju bezeichnen, mas Chriftus burch biefes Symbol anschaulich machen wollte: bas Eintauchen bes gangen Menfchen in einen neuen Lebensgeift. Paulus benutit aber nun auch noch bas Bufallige bei ber Form biefes Sombole, Die zwiefache Sandlung bes Untertauchens und bes hervortauchens, worauf Chriftus bei ber Ginfetung bes Sombols gewiß teine Rudficht genommen. Inbem er bie Beziehung auf Chriftus ben Geftorbenen und Chriftus ben Auferftanbenen barin fanb, bie negative und positive Richning bes driftlichen Lebens, - in ber Rachfolge Chrifti allem Ungöttlichen abfterben und in ber Gemeinschaft mit ihm auferfteben zu einem neuen göttlichen Leben - fo gebrauchte er bas in ber überlieferten Form ber Taufe nur jufallig Gegebene, um bie Ibee und ben 3med ber Bandlung in dem Zusammenhange berselben mit dem ganzen Befen bes Chriftenthums badurch finnbilblich barauftellen 3).

<sup>1)</sup> Bie auch noch in bem hirten bes hermas lib. I. visio III. c. 7 in Fabricii cod. apocryph. nov. Test. p. 804 gesagt wird: Baptizavi in nomine Domini.

<sup>2)</sup> G. meine Rirchengeschichte Bb. I 2. Auft. G. 535.

<sup>3)</sup> Miles, mas jur genaueren Entwickelung ber bogmatifchen Auf-

Da nun die Taufe das Eintreten in die Gemeinschaft mit Christus bezeichnete, so ging es aus der Natur der Sache leicht hervor, daß ein Bekenntniß des Glaubens an Jesus als Erlöser von dem zu Taufenden dabei abgelegt wurde; und in dem späteren Theile des apostolischen Zeitalters sinden sich Spuren, welche auf das Vorhandensein eines solchen Gebrauches hinweisen!).

faffung gehört, verfparen wir fur ben auf bie Lehre fich beziehenden Abichnitt.

1) Allerdinge folde, welche einer über allen Streit erhabenen Gewißheit ermangeln. Die bestimmfefte Andeutung haben wir 1 Petr. 3, 21, wo aber bie Erflarung febr ftreitig fein tann. Berftebt man bie Borte in bem Sinne: Frage nach einem guten Gewiffen in Beziehung auf Gott vermittelft ber Auferftehung Chrifti, fo murbe fich baraus eine bei ber Taufe vorgelegte Frage ableiten laffen, beren Ginn biefer mar, ob Einer an Jesu Auferftehung ale bas Unterpfand ber ihm verliebenen Sunbenvergebung glaube und baber in biefem Glauben mit gutem Gewiffen Gottes gebenfen tonne. Aber Biner fonnte gegen eine folche Auffaffung ber Stelle mit Recht bie Ginwenbung machen, bag boch in biefem Falle vielmehr bie von bem Täufling gegebene Antwort als Ausbrud feines Betenntniffes, feines Glaubens, welcher ja bas eigentlich Deilbringenbe mar, und nicht bie Frage hatte ermahnt werben muffen. Doch fcheint Winer's Erflarung (in feiner Grammatif): bas Suchen bes guten Gewiffens nach Gott in Beziehung auf bas Bort Eneguτημα - wenngleich bas επερωταν ele nach bem belleniftifchen Sprachgebrauche, wie die von Biner angeführte Stelle beweiset, Diefe Bebeutung haben fann - nicht bie naturlichfte ju fein. Burbe Petrus, wenn er bies hatte fagen wollen, nicht vielmehr bie Form enegwingig gebraucht haben? Und liege fich nicht auch gegen biefe Auffaffung fagen, bag ber Apostel als bas Rettenbe bei ber Taufe nicht fomobl bas Berlangen nach Gott, als bas finden Gottes burch Chriftus, bas Erlangen ber Gemeinschaft mit ibm nach ber Analogie ber biblifchen Entwidelungemeife bervorgeboben haben murbe?

Run aber ift das, was Petrus hier eigentlich bezeichnen will, boch nur ber geistige Charafter ber ganzen Taufhandlung im Gegensate gegen eine bloß außerliche, finnliche Reinigung. Dieser geistige Charafter tonnte wohl bezeichnet werben burch bie bei ber Taufe vorgelegte Frage, welche auf ben geistigen, religiösen Zwed ber Taufhandlung himweiset; und biese Frage wird katt ber Antwort hervorgehoben, weil sie bas Erfle ift, bas, was die Antwort hervorruft und zur Folge hat. So

laßt fich jene Auffaffung mohl rechtfertigen.

Bie bie Taufe mit bem felbstbewußten Eintritte in bie driftliche Bemeinschaft genau jufammenbing, Glaube und Taufe immer mit einander verbunden murbe: fo fand auch bochft mabricheinlich nur in ben Fallen, wo Beibes jufammentreffen fonnte, eine Taufe fatt, und ber Gebrauch einer Rinbertaufe lag biefem Beitalter fern. Mus ben Beisvielen von ber Taufe ganger Familien läßt fich auf bas Borhandens fein einer Rinbertaufe feineswegs fchließen, wie bie Stelle 1 Rorinth. 16, 15 bie Unrichtigfeit biefes Schluffes beweifet; benn es erhellt baraus, bag bie gange Familie bes Ste= phanas, welche von Paulus Die Taufe empfing, aus lauter erwachfenen Mitgliebern bestand. Schon bies, bag erft fo fpat - wenigftens gewiß nicht früher ale bei bem 3renaus - eine Spur ber Rinbertaufe vortommt und bag fie erft im Berlaufe bes britten Jahrhunderts als apostolische Ueberlieferung anerkannt murbe: icon bies geugt vielmehr gegen, als für bie Unnahme eines apoftolifden Urfprungs berfelben; jumal ba in bem bas Chriftenthum fich aneignenben Zeitgeiste manche Elemente maren, welche ber Ginführung ber Rinbertaufe gunftig fein mußten, - biefelben Elemente, aus welchen bie Borftellung von ben magischen Wirkungen ber außerlichen Taufe, bie Borftellung von ber unbebingten Rothwenbigfeit berfelben für bas Beit bervorging, bie Borftellung, aus welcher ber Mythus, bag bie . Apostel noch im habes bie Frommen bes alten Testaments getauft hatten '), fich berausbilbete. Wie febr mußte einer folden Geiftedrichtung die Rindertaufe zusagen, wenn biefelbe burch bie Ueberlieferung begiinftigt murbe! Man fann

Die zweite Spur eines solchen Tausbekenntnisses sindet sich 1 Timoth. 6, 12; aber es erhellt nicht sicher, daß dort non einem Bekenntnisse dieser Art die Rede sei: es könnte auch ein solches Bekenntniss gemeint sein, welches Timothens aus freiem Drange des Gefühls abgelegt hätte, als er dazu geweiht worden, der Gefährte des Paulus in der Berkündigung des Evangeliums zu werden.

<sup>1)</sup> S. ben Pastor bee Hermas III. c. 15. Fabricii cod. apoeryph. P. III. p. 1009.

zwar begegen anführen, bag boch, nachbem bie Rinbertaufe fcon langft ale apostolische Heberlieferung anerkannt worben, mande andere Urfachen ihre allgemeinere Einführung binberten; und fo tomnten biefelben Urfachen auch ichen früher ber Berbreitung jenes, wenngleich von ben Apofteln bernübrenben Gebrauches im Bege fteben. Aber jene Urfachen fonmten in bem nachapoftolifchen Zeitalter noch nicht auf Diefe Beife wirkfam fein. In ber fpateren Beit feben wir auch ben Gegenfat zwischen Theorie und Pranie in biofer Begiehung wirklich hervortreten. Ferner ift es empas Anberes, bag ein Gebrauch, welcher einmal bas Mertmal feiner fpateren Einfebung nicht gang verleugnen fonnte, wenngleich endlich als apostolische Stiftung anerkannt, boch im Leben ber Rirche noch lange nicht burchgubringen vermochte, und daß ein von apoftolischer Ginsepung und Ueberlieferung mirtlich berrührender Bebrouch trop bem Unfebn, bas ibn einführte, und trot ben Unschliegungepuntten, welche er in einer vorherrichenden Beiftedrichtung fand, nicht follte baben burchbringen konnen. Und mogen wir es uns auch recht anschaulich machen: Bon wem follte bie Ginfepung ber Rindertaufe zuerft ausgegangen fein? Bon Chriftus unmittelbar felbst boch gewiß nicht. Also von der Urgemeinde in Palastina, von ber Anbronung burch die früheren Apostel? Aber unter ben Jubendriften wurde bie Beschneibung als Bundesfiegel beibehalten, und man hatte baber befto weniger Beranlaffung, noch eine andere Beihung für bie Rinber angumenben. Alfo Daulus mußte es gewesen fein, ber querft unter ben Seibendriften mit bem Gebrauche ber Taufe biefe Beranderung vorgenommen hatte? Aber am wenigften paßt bies zu ber eigenthumlichen driftlichen Geiffes= richtung gerabe biefes Apoftele. Er, ber von fich lagt, baß ibn Chriftus nicht gefandt habe, ju taufen, fondern bas Evangelium ju verklindigen; ber immer une auf bas Gine, bie Rechtfertigung burch ben Glauben, hinwies und fo forge faltig Alles vermiet, mas bem Bahne von einer Rechtfettigung burch bie außerfichen Dinge (bie σαρχικά) einen

Anschließungspunkt over eine Stute gewähren konnte: — wie sollte er ber unter ben Jubendriften fortdauernben Besichneidung die Kindertause entgegengeset haben? Auch würde in diesem Falle ber mit ber judaisirenden Parthei über die Nothwendigkeit der Beschneidung gesührte Streit leicht Geslegenheit gegeben haben, diesen Gegensaß, wenn er vorshanden gewesen wäre, in der Polemit zur Sprache zu bringen. Der Beweiß aus dem Schweigen erhält dadurch hier größeres Gewicht.

Selbst wenn in der Stelle 1 Korinth. 15, 29 eine stellvertretende Tause für die Verstorbenen bezeichnet sein sollte 1),
wie sich freilich aus der den Worten am meisten entsprechenden Erklärung ergeben würde, wäre dies noch keineswegs
etwas, das durch die Analogie für das Borhandensein der Kindertause sprechen würde. Denn wenn diese Auffassung
die richtige ist, darf man sich doch die Sache nicht so benten,
daß die Christen gemeint hätten, ihren im Unglauben verstorbenen Berwandten durch eine an ihrer Statt übernom-

<sup>1)</sup> Bon einer folden ftell vertretenben Taufe findet fich, unabbangig von jener paulinifden Stelle, burchaus feine Gpur. Dit Unrecht hat man fich bier auf bas Beugniß Tertullians berufen. Diefer fagt de resurrectione carnis c. 48 nur, was er, ohne Rudficht auf irgenb etwas Unberes, in jenen Worten bes Paulus gu finben glaubte. In feinem Werte gegen Marcion V, 10 bezieht er fich auch nur auf jene Stelle, und es erscheint ibm eine folche ftellvertretenbe Taufe als etwas mit ben am erften Februar ftattfinbenben beibnifchen Gubnungen für bie Berftorbenen (Februationes) ju Bergleichenbes. Er balt es wichtig, ju bemerten, bag Paulus einen folden Gebrauch nicht gebilligt baben fonne: "Viderit institutio ista. Kalendae si forte Februariae respondebunt illi: pro mortuis petere. Noli ergo apostolum novum statim auctorem aut confirmatorem ejus denotare, ut tanto magis sisteret carnis resurrectionem, quanto illi, qui vane pro mortuis baptizarentur, fide resurrectionis hoc facerent." Und er feibft fclagt nachber eine anbere Erflarung jener Stelle vor, nach welcher von einer ftellvertretenben Taufe gar nichts barin enthalten mare. Spatere ungebilbete Marcioniten in Sprien hatten einen folden, bem Geifte Marcions burchaus wiberfprechenben Gebrauch fich bochft mahricheinlich eben nur aus jener paulinifden Stelle gebilbet.

mene Zaufe nuten ju fonnen; benn nach biefer Borausfebung hatte man nicht fowohl bie Lebenden ju befehren, als bielmehr die Berftorbenen zu taufen fuchen muffen. Und einen in ber Beraußerlichung fo weit gehenden Aberglauben wurde gewiß Paulus auch felbft ju einem argumentum ad hominem nicht benutt haben. Er batte einen von folder Berunftaltung bes Chriftlichen zeugenden Aberglauben gewiß ohne heftige Meußerung feines Unwillens nicht ermabnen konnen. Wir muffen in biefem Falle vielmehr ein foldes Bilb von biefer Sache uns machen. Es icheint bamals in Rorinth eine anftedenbe Seuche gewüthet zu haben, es famen viele Rrankheits = und Tobesfälle vor. Wenn nun Golche, welche icon jum Glauben gelangt maren, von bem Tobe überfallen murben, ebe fie fich, mas fie fonft gethan haben wurden, ber Taufe hatten unterziehen konnen, fo ließen fich Berwandte an beren Stelle taufen, ba fie boch mußten, baß ffe im Ramen und im Sinne ber Beftorbenen bie driffliche Neberzeugung aussprechen und ber Taufe fich unterziehen fonnten. Dann wird alfo boch bei Jenen, an beren Stelle -fie fich taufen ließen, ber Glaube als nothwendige Bebingung ber Taufe vorausgesett. Paulus wurde bann gwar für jest aus ber einem folden Gebrauche jum Grunde liegenden Ueberzeugung einen Beweis abgeleitet, aber fich mahr= icheinlich vorbehalten baben, bei einer anbern Gelegenheit gegen biefen Gebrauch felbft fich ju efflaren, wie er es in Begiehung auf bas Reben ber Frauen in ben Gemeinbeverfammlungen ebenfo machte.

Wenn bie Beräußerlichung in ber Auffassung ber Taufe '), in ber Berwechselung von Taufe und Wiedergeburt schon in früher Zeit so sehr um sich gegriffen hatte, sollten wir besto mehr ein frühzeitiges Borkommen ber Kindertaufe, die aus solcher Beräußerlichung so leicht hervorgehen konnte, erwarten. Wenn dies doch nicht der Fall ist, konnen wir wohl schließen, daß andere mächtige Ursachen hier dem Einflusse einer solchen

<sup>1)</sup> S. meine Rirchengeschichte Bb. I. 2. Auff. S. 539.

Beräußerlichung entgegenwirkten, theils ein anderes ans ber apostolischen Beit herstammenbes Moment in der Auffaffung der Taufe, theils das noch nicht verdrängte Bewußtsein von der nichtapostolischen Giusehung der Kindertaufe.

Allerbings finden wir in einer Stelle bes Paulus. 1 Rorinth. 7, 14, eine Spur bavon, bag bamale icon Chriftenfinder vor ben Rinbern ber beiben ausgezeichnet und als in gewiffem Sinne ber Bemeinbe angehörig betrachtet murben; aber bied wird bier nicht von einer ihnen ichen ertheilten Taufe abgeleitet, und vielmehr zeugt bie Art, wie bies gefdiebt, gerade gegen ein Borbandensein ber Rindertaufe. Es ift bier bie Rebe von einem heiligenben Ginfluffe ber Bemeinichaft amifden Eltern und Rinbern, burch welchen Die Rinder driftlicher Eltern vor ben Rindern nichtdriftlicher follten ausgezeichnet fein und vermöge beffen fie in einem gemiffen Sinne ayea im Gegenfate gegen bie aud Japra follten genannt werben tonnen !). Bare nun bie Rinbertaufe bamale ichen vorhanden gewesen, fo batte bas ben Christenkindern beigelegte Prabikat agea nur von biefer beiligen handlung, wodurch fie ber driftlichen Gemeinde icon einverleibt morben, abgeleitet werben tonnen. In bem von Paulus bier aufgestellten Gefichtspunkte Enben mir aber, weungleich er gegen bas bamatige Stattfinden ber Rindertaufe jeugt, boch bie jum Grunde liegende 3bee, aus welcher die Rindertaufe fich nachher entwideln mußte und

<sup>1)</sup> Die unmittelbaren Einbrücke — welche aus ber ganzen Lebensgemeinschaft hervorgehen und, vermöge bes natürlichen Gefühls ber Abhängigkeit ber Kinder von den Eitern, von diesen auf jene übergehen — find ja noch tiefer eingreisend, als die Wirfungen des Unsvrichts, und jene Eindrücke tonnen beginnen, abs die Kählgkeit für die Ausnahme eines mit Bewußisein anzueignenden Unterrichts vorhanden ist. Jene Eindrücke schließen sich an die ersten Reime des hervortretenden Bewußiseins an, und eben deshalb kann auch der erste Ansang diese heiligenden Sinstusses nicht zeitlich bestimmt werden; s. die trefflichen Bemertungen von de Wette in den theologischen Studien und Kritisen, Jahrgang 1830, drittes dest, S. 671.

entwidelte, und wodurch fie im Geifte bes Paulus zu rechtfertigen wäre: die Bezeichnung des Borzugs, welcher den in
einer chriftlichen Gemeinschaft geborenen Kindern zu Theil
werden kann, der Weihe für das Gottesreich, welche ihnen
dadurch verliehen wird, eines unmittelbaren heiligenden Einfluffes, welcher von daher gleich auf ihre erfte Entwidelung
fich verbreiten soll 1).

Bas die Feier des heitigen Abendmahls betrifft, so blieb diese, wie in der ersten Gemeinde unter den Juden und der ersten Einsehungsweise gemäß, mit einer gemeinschaftlichen Mahlzeit, an der Alle, wie Glieber Einer Familie, Theil nahmen, verbunden. Don dem Misbrauche, der dabei durch die Bermischung einer alten griechischen Sitte mit der christischen Feier entstand, werden wir nachher bei der Geschichte ber korinthischen Gemeinde zu reden Beranlassung haben.

Zwar fand die Berkündigung des Evangeliums unter den Heinen folden schen vollständig emwidelten Ausschläungspunkt in der Erwartung eines Erlösers als des verheißenen Messias, wie bei den Juden. Es war hier keine

<sup>1)</sup> Die Borte 1 Ror. 7, 14 laffen fich allerbings auf gweierfei Beife auffaffen. Berftebt man mit be Bette bas bude ale Aurebe an alle Chriften, - mas allerdings bem Bufammenhange nicht entgegen mare und wegen bes gebrauchten Pluralis mahricheinlich fein tonnte - fo folieft ber Apoftet barans, bag anerfanntermaßen bie Chriftentinber, obgleich ber Gemeinde noch nicht einverleibt, noch nicht getauft, boch ayen genommt werben (mas be Weste's Annahme ift, f. l. c.), und fo beudret leicht als nothwendige Folge hanaus ein, mas wir im Tepte bemortt haben. Benn wir ober auch annahmen, daß Paulus die in einer gemischten Che Lebenben anrebet und bag er aus ber Beiligung ber Rinber einer folden Che auf Die Beiligung bes gangen ebelichen Berhaltniffes gurudficit, - welcher Gebante allerbinge bem Aufanmenhange bier naber tiegt - fo withe ja boch banaus bernargeben, bas Vaulus eine Seiligung ber Rinber burch ben Infammenhaug mit ben Eltern gwar fest, jene aber nicht von ber Taufe obleitet; benn eine Taufe ber Rinber konnte ja in ber gemischten Ebe in vielen Fallen fcwerlich ftattfinden. Bare nun aber eine Rinbertaufe bamale vorhanden gewefen, Do batte er bie Rinber einer fofchen gemifchten Ebe alfo nicht in beinfrien Ginne, wie bie gentruften Chriftenlinder, apra monnen tonnen.

folde fortlaufende Reibe von Beugniffen eines fich offenbarenben lebenbigen Gottes, welchen fich bas Evangelium als bas burch biefe Bengniffe im Boraus angebeutete und vorbereitete anschließen fonnte, gleichwie Gefet und Propheten unter ben Juben. Aber immer fant boch bie Berfundigung von einem Erlöfer ihren Unschließungspunkt in bem allgemeinen, bem Befen ber menfchlichen Ratur inwohnenben Befühle bes Zwiespaltes und ber Schuld und bem baraus bervorgebenben - wenngleich nicht mit flarem Bewußtsein aufgefaßten - Berlangen nach einer Erlöfung aus biefem Buftanbe; und burch ben bieberigen Bilbungsgang biefer Boller, burch ihren bamaligen politischen Buftanb maren biefe Gefühle lebenbiger angeregt worben, wie bas Borberrichen biefes Gefühls bes Zwiespaltes in ber immer mehr überhandnehmenden Reigung ju bualiftifchen Unfichten fic offenbarte. Die jugendliche Sicherheit bes Raturzustandes ber alten Belt ging immer mehr über in bas Gefühl ber Berriffenheit und Wehmuth, welches burch bas mit größerer Macht erwachenbe Bewußtsein bes im Innern gefdriebenen Befetes hervorgerufen murbe, wie ben Juben baburch bas von außen ihnen entgegentretenbe Befet ein Begweifer jum Erlofer werben follte. Das Evange= lium tonnte fich bier nicht wie im Berbaltniffe jum Jubenthum als Erfüllung bes in ber Bolkereligion icon Bor= banbenen anfundigen, fonbern es mußte im Gegenfage gegen bas Borbanbene, gegen bas Beibenthum als Raturvergotterung, auftreten und es tonnte bier nur an bie biefer jum Grunde liegenden und bie burch biefelbe hindurchbringenden Gelbftbezeugungen eines verborgenen, unbefannten Gottes fich anschließen; es mußte fich ankunbigen ale bie Offenbarung bes Gottes, in welchem zwar bie Denfchen vermöge ihres gottlichen Gefchlechts leben, weben und finb, ben fie aber vermoge ihrer Entfrembung von ihm burch bie Sunde nur geabnt hatten ale ben unbefannten Gott ber Ferne. Auch bier tonnte es fich barftellen als Erfüllung beffen, was in ber ursprünglichen Ratur bes Menfchen von

Bott angelegt worben, als bas Biel, welchem bie unbewußte Sehnsucht berselben entgegenstrebt. Bobl mochte ber Entwidelungeprozeg bes religiblen Bewußtseine in bem Beibenthume tieferer Auffaffung manche Bermittelungen für bas Chriftenthum barbieten. Aber folde aufzusuchen mar fern von bem Standpunfte bes Paulus und ber erften Berfunbiger überhaupt, und es wurde bies für bie bamalige uns mittelbare Einwirkung auf die Gemuther keinen Bortbeil gewährt haben. Doch auch in Beziehung auf alles mahr= haft Natürliche, in ber ursprünglichen Natur bes Menfchen, nicht in ber Gunbe Begrundete gilt es, bag Chriftus gekommen, nicht aufzulofen, fondern zu erfüllen. Und etwas für ben umbilbenben Ginflug bes Christenthums Gunftiges war es, bag bier nicht fo leicht, wie von bem Standpunkte bes Judenthums aus, bie Bersuchung bagu entstehen tonnte, bas Chriftenthum nur als eine Erganzung bes icon Borhandenen zu betrachten und ben neuen, gangliche Lebensumbildung erzielenden Geift beffelben burchaus zu verfennen; benn bem vom Seibenthume fich Befehrenden mußte bas Christenthum, welches fich ihm im Gegenfate gegen feinen gangen früheren religibsen Standpunft barftellte, nothwendig als etwas gang Reues und eine Lebensumbilbung bervorzubringen Bestimmtes erscheinen. Indeß wenngleich bas Christenthum bier zuerst als etwas bem vorhandenen Lebens= elemente, bem Beibenthume, Entgegengefestes im Bewuftfein fic barftellen mußte, fo waren boch bie mitten in ber beibnischen Umgebung unter ihren alten Berhaltniffen fortleben. ben Christen beste mehr in praftischer Sinsicht ber Anftedung bes beibnischen Sittenverberbniffes ausgesett, bis ihr driftliches Leben ein fester begrundetes geworben. Und wenngleich es biesem Standpunkte nicht fo nabe lag, wie bem füdischen, aus bem Glauben felbft ein opus operatum ju machen und ihn fo jur Stute ber Unfittlichkeit ju gebrauchen, fo ging boch aus ber menschlichen Natur an und für fich, wenn auch nicht ber Ginfluß jubaifirenter Lehrer hinzukam, immer leicht ein folder Migverftand hervor. Es

erhellt, daß Paulus es für abihig hielt, fich nachdrudlich bagegen zu verwahren und davor zu warnen 1).

Roch eine andere eigenthümliche Gefahr brobte bem Chris ftenthume, wenn es fich in folden Stabten, wo ber Gis hellenischer Bftbung mar, unter ben gebilbeten Stanben verbreitete. Da bier ber Biffenstrieb besonders vorherrichte und biefer alle anbern Grundrichtungen ber menichlichen Natur überwog, ba man bie intellektuelle Bilbung jum Nachtheil bes Ethischen ju überschäßen geneigt war und ba bas Chriftentbum auch für Die Erfenntnig weit meht gab, als bas Beibenthum, ba es in manden Sinfichten mit benjenigen unter ben bellenischen Philosophicen, welche auf einer ethischen Grundlage rubeten, in ihrem Gegensage gegen bie bisberige Bollereligion übereinftimmte: fo fonnte es baber geschen, baß man bas Chriftenthum, feinem Befen und feiner Beftimmung juwiber, vorherrichend ju einer Gade bes Biffens machte und in eine Philosophie es umwanbein wollte, bag man bas pruftische Interesse bem theoretifchen unterordnete und fomit bas mabre Befen bes Evangeliums verbuntelte. Doch alles bies wird bie Geschichte ber weis teren Berbreitung bes Chriftenthums unter ben Beiben und bie Befchichte ber unter benfelben gegrundeten einzelnen Bemeinben und, noch weiter zu entwideln und noch anichaulicher ju machen, Beranlaffung geben. Bir geben nun gu ber zweiten Diffionsreife bes Apoftels Paulus über.

## 6. Die zweite Miffionsreife bes Apoftels Paulus.

Nachdem Paulus und Barnabas fich noch einige Zeit in ber antiochenischen Gemeinde aufgehalten hatten, beschloffen sie auf ihrer ersten Missonsreise von Antiochia and ges gründeten Gemeinden wieder zu besuchen und dann ihre Wirffamkeit noch weiter auszudehnen. Barnabas wollte seinen Reffen Markus als Gesährten für diese Missonsreise wieder mitnehmen. Paulus aber war damit nicht einvers

<sup>1)</sup> Die zevot Loyot, vor welchen Paulus warnt, Ephef. 5, 6.

fanben; benn er tonnte es bem Martus nicht verzeihen, bag ihn bas Beimweh bem von ihm übernommenen Berufe im Dienfte bes Beren untreu gemacht hatte, und er bielt einen Solchen, ber nicht bereit war, Alles aufzuopfern für biefe Sache, untlichtig gu einem folichen Berufe. Bei bem Dauind zeigt fich bier ber ftrenge Ernft feines Charafters, bet alle perfonlichen naturlichen Gefühle verleugnet und verleugnet haben will, wo es fich von ber Cache Gottes hanbelt; gfeichwie er auch burch bie natürliche Anhanglichkeit gegen bas Bolf 1), bem er angehörte, fich in biefer Sinficht befteden zu laffen, nie in Berfuchung fommen tonnte. bem Barnabas tonnte feine Nachficht gegen Martus entweber aus einer eigenthumlichen Mitte feines driftlichen Charafters, ober aus ben Radfichten einer burch bie Dacht bes chifftlichen Geiftes noch micht genug Aberwundenen Bermanbtenliebe herrühren. Dag folde menschliche Rudfichten auf ben Barnabas noch ju febr einwirten tonnten, beweifet fein Berhalten ju Antiochia bei bem Bufammentreffen mit Petrus und Paufus 2). Go trat gwifchen ben beforn Mannern, welche bieber in bem Werke bes herrn mit einander gufammengewirft hatten, eine augenblidliche Spannung ein, welche ihre Trennung von einander berbeiführte; und fo zeigte es fich, bag bie Deanner Gottes nicht frei maren von menfchlicher Schwäche, es bewährte fich aber auch, wie biefe felbft bagu vienen mußte, bie Ausbreitung bes Reiches Gottes gu beforbern: benn eine Folge bavon mar bie Bervielfältigung ber Wirkungefreise für Die Sache bes Evangeliums, ba Barngbas von jest an fich feinen befonderen Wirfungefreis bildete, querft mit bem Martus nach feinem Baterlande Cyprus und von bort hichft mahrscheinlich nach andern Gegen-

<sup>1)</sup> In bem newtor Rom. 1, 16 können wir nicht mit Rudert ein Werkmal biefer noch nicht ganz überwundenen Anhänglichkeit finden. Diefes newtore entspricht dem nothwendigen geschichtlich begrunderen Entwidekungsgange bet Theokratie; f. oben S. 190 ff. Jene Annahme wird auch undgeschieffen burch die Anwendung des newtor Rom. 2, 9.

2) S. unten.

ben jur Berkundigung bes Evangeliums fich begab. Denn baß er feineswegs in feinem Baterlande unthatig fur bas Diffionewert gurudblieb, bies lagt fich nicht allein aus feiner bisberigen Thatigfeit foliegen, fonbern auch bie Art, wie ihn Paulus noch in spaterer Zeit ale einen befannten und immerfort wirksamen Berkundiger bes Evangeliums nennt '), bient jum Belege bafur. Die Scharfe bes Paulus gegen Martus mag auch für biefen felbft beilfam gemefen fein, um ihn jum Bewußtsein feiner Schuld ju führen, und er zeigte fich nachber treu in feinem Berufe. Diefe Spannung war übrigens nur eine vorübergebenbe, benn wir finden fpater ben Barnabas, Paulus und Martus wieber ena mit einander verbunden, wenngleich ber erfte von jest an immer einen abgesonderten, unabhangigen Birtungefreis gehabt gu haben scheint. Statt seiner nahm Paulus den Silas als Gefährten mit.

Da es von Anfang an Grundsat des Paulus war, wie er selbst Röm. 15, 20 und 2 Kor. 10, 16 sagt, sich seinen eigenen Wirkungstreis für die Verkündigung des Evange-liums zu bahnen, nicht in einen fremden einzugreisen, so begab er sich daher jest nicht, wie bei der früheren Missions-reise, zuerst nach der Insel Cyprus, sondern er reisete durch ben angränzenden Theil von Syrien nach Cilicien, Pisidien und den Gränzstädten, in denen er auf seiner ersten Missions-reise gewirft hatte. In der Stadt Lystra 2) fand er einen

<sup>1) 1</sup> Rorinth. 9, 6.

<sup>2)</sup> Ich muß hier von meiner in ber erften Auflage ausgesprochenen Meinung abgehen. Apostelgesch. 16, 1 werben wir, wenn nicht anbere Grünbe bagegen sinb, bas Exer am natürlichsten auf bas Lehte, also auf Lystra, beziehen; und ba bas vortheilhafte Zeugniß angeführt wird, welches bem Timotheus bie Brüber in Lystra und Ionium gaben, so werben wir — wenngleich es möglich ware, baß bas Zeugniß zweier Nachbarstäbte für ihn angeführt würbe — boch mit mehrerem Grunbe voraussehen, bahzeine bieser beiben Stäbte seine Baterstabt war; benn es ift ja nicht wahrscheinlich, baß gerabe, was Diesenigen, welche ihu am besten lennen konnten, von ihm sagten, hätte übergangen sein sollen.

Imgling, Timbibens, ber burch die Erziehung feiner Muster Eunice, einer frommen, aber mit einem heiben verheisratheten Jübin, religiöse Einwirkungen empfangen hatte, welche nicht fruchtlos geblieben waren. Seine Mutter war in dem Zeitpunkte, da Paulus in jener Stadt zum ersten Male sich aushielt, durch ihn bekehrt und auch der junge Limotheus ein eifriger Bekenner des Evangeliums gesworden 1). Der Ruf von seinem christlichen Eiser hatte sich auch nach der benachbarten Stadt Ikonium verbreitet. In der Gemeinde, zu der er gehörte, ließen sich Prophetenstimmen hören, welche verkündeten, daß er dazu bestimmt sei, zur Berbreitung des Evangeliums Großes zu wirken. Es war dem Paulus willkommen, einen eifrigen Jüngling bei sich zu haben, der ihn auf seinen Missionsreisen unterstützen

In ber Stelle Apoftelgefc. 20, 4 fpricht bie beglaubigte Lefeart vielmehr für, als gegen biefe Annahme; benn mare Timotheus auch aus Derbe geburtig gemefen, fo murbe bas Prabitat Aeopacos nicht bei Taios allein fteben, fonbern Lutas wurde gefagt haben Deopalwe de Táios nat Temobeos, ober Táios nat Temobeos Aeghaios. Aber freilich tann es hierbei auffallend fein, bag an biefer Stelle Timotheus allein ohne Bezeichnung feines Baterlanbes fteht, und bag Apoftelgefchichte 19, 29 Ariftard und Cajus als Macebonier und als Begleiter bes Paulus zusammen genannt werben. Es tonnte baber bie Bermuthung entfteben, bag bas Prabifat Dephatos feinen rechten Play verloren habe und eigentlich bei bem Ramen bes Timotheus fteben follter Ariftard, Setundus und Cajus batten alle brei aus Theffalonich und Timotheus hatte aus Derbe gestammt. Wenn man von biefem Gefichtspuntte ausgeht, fo wird bann Apostelgesch. 16, 1. 2 andere erflart werben muffen. Aber es ift boch nicht mabricheinlich, bag bier bie leichtere Lefeart fo gang batte follen verbrangt werben tonnen, um einer fcmes reren Plat ju machen. Der Rame Cajus, ein fo gewöhnlicher, fonnte leicht einem Chriften aus Derbe mit jenem aus Maccbonien gemein fein, wie auch ein in Rorinth aufäßiger, bewährter Chrift Rom. 16, 23; 1 Rorinth. 1,'14 benfelben führte; und bie Baterftabt bes Timotheus tounte beshalb verfcwiegen werben, weil er ber Allen am meiften betannte Gebülfe bes Daulus war.

<sup>1)</sup> S. bie beiben Briefe Pauli an ben Timotheus.

und unter seiner Leitung zum Berkindiger fich bilden konnte; er folgte senen ben Timotheus empsehlenden Stimmen, und auch der Jüngling selbst war in der Liebe zu ihrem gemeinssamen herrn und zu bessen treuem Diener ihn überall zu begleiten bereit. Da berselbe durch seine Abkunft und Erziehung von der einen Seite den Juden, von der andern den Heiben angehörte, so war er dadurch vesto mehr geeignet, unter Juden und heiben der Begleiter des Apostels zu sein. Und um ihn den Ersteren noch näher zu bringen, ließ ihn Paulus beschneiben, wodurch er den öffentlich anerkannten Rechten der Heibenchristen nichts vergab; denn ihn als den im Judenthume erzogenen Sohn einer Jüdin konnten die Juden mit mehrerem Rechte sich zusignen.

Es ift von Dr. Baur behauptet worben, bag eine folde Sandlungeweise einen Wiberspruch gegen bie Grunbfate bes Daulus enthalte und bag biefer Bericht alfo ein ungeschichtlicher fei, daß eine folche Dichtung nur von ben vorgeblichen conciliatorifden Beftrebungen jenes Buche berrühre. Diefen Biberfpruch tonnen wir aber hier burchaus nicht erfennen. Derfelbe Paulus, welcher fo nachbrudlich bagegen fampfte, bag ber Betbe Litus beschnitten werben follte, weil bies nur als eine thatfächliche Bestätigung bes Grundfates, bag bie Theilnahme an allen Rechten bes Reiches Gottes von ber Befchnetbung abbangig fei, erschienen mare, berfelbe fonnte boch ben Timotheus, als ben im Jubenthume erzogenen Sohn einer Jubin, beschneiben laffen, um baburch ihm leichteren Gingang unter ben Juben zu verschaffen; und ba bier bie Beschneibung burch bie Abstammung motivirt wurde, fo konnte biefe Anbequemung gu einer folden bogmatischen Consequenz nicht berechtigen, wie es mit ber Beschneibung eines beiben ber Fall gewesen wäre 1). Und was nun überhaupt diese Sandelneweise

<sup>1)</sup> Die Apostelgeschichte felbft brudt fich 16, 3 gar nicht fo aus, wie hatte geschehen muffen, um ben Paulus bem religibsen Standpuntte ber Jubenchriften in einem gunftigen Lichte erscheinen ju laffen; benn es

bes Paulus betrifft, welche biefem Apostel in ber Aposteige-Michte ofter gugefdrieben wirb, - bag er unter Juben illbifche Gebrauche beobachtet, gang nach jubifder Beife lebt fo glauben wir auch in biefer hinficht, wie fcon in anbret Begiebung, nachweisen ju tonnen, bag mas ber Apoftel felbft in seinen Briefen über fein Berfahren außert, uns bagu führt. Beifpiele von einem folden Sanbeln beffelben, wie in ver Apostelgeschichte berichtet werben, vorauszusegen. Bie, wenn Paulus fagt 1 Ror. 9, 20, bag er ben Juben ein Jube geworben, um bie Juben ju gewinnen, ben bem Befet Unterworfenen wie ein bem Gefen Unterworfener, sogleich er felbft wicht unter bem Gefet fei, im bie unter bem Gefet fich Befinbenben ju geminnen? Migten wir nicht aus folden Worten fchließen, bag er, unbeschabet feiner innern Freiheit vom Gefet,. in außerlicher Beobachtung beffelben ben Juben fich gleichftellen gu tonnen glaubte, bag er fich gebrungen fühlte, fo ju banbeln, um befto leichter ju ben Gemuthern ber Juben, bie er für bas Evangelium gewinnen wollte, fich ben Beg ju bahnen? Gind es nicht gerade folde handlungen, welche feinen judifchen Widerfachern Gelegenheit gaben, feine banbelnsweife vor ben Beiben in einem falichen Lichte bargu-Rellen, ihn bes Biberspruche mit fich felbft zu befculdigen? Gewiß murben wir burch bas, mas wir in ben Briefen bes Paulus an bie Rorinther finden, genothigt werben, vorausausegen, bag er gerade fo gebandelt habe, wie die Apostelgeschichte es und erfennen läßt. Dies bemerten wir hier ein für allemal, um nun auf biefen Begenftand ber Berbachtigung ber Apostelgeschichte nicht wieber gurfichgufommen.

Nachdem nun Paulus die auf feiner ersten Miffionereise in jenen Gegenden früher gegründeten Gemeinden besucht hatte, begab er fich nach Phrygien. Raillrlich konnte et

wird ja hier ausbrudlich nur als außerliche Anbequemung gen bem Standpunfte ber Juben bezeichnet. Gewiß, eine folche Absichtlichfeit hatte fich auf gang anbere Beife zu erkennen geben muffen.

weber auf bieser Missionsreise noch auf einer späteren in allen zwei und sechzig Städten ') der vielbewohnten Proving Phrygien selbst das Evangelium verfündigen. Bieles mußte seinen Schülern überlassen bleiben, wie Einer von diesen, Epaphras aus Colossa, nachher Gründer der Gemeinden in dieser letzteren Stadt und in den Städten hierapolis und Raodicea wurde ').

<sup>1)</sup> So viele führt noch etwa im sechsten Jahrhundert ber συνέχθημος bes hierofles an.

<sup>2) 3</sup>ch fann ber von Dr. Schulz in ben Stubien und Kritifen Bb. II. heft 3 vorgetragenen Behauptung, welche auch von Dr. Schott in feiner laagoge vertheibigt worben, nicht beiftimmen, bag Paulus felbft Brunber biefer Bemeinben gewesen fei. 3ch fann mich nicht überreben, baß - wenn bie Coloffer und Laodiceer bie Berfundigung aus bem Dunde bes Apoftele felbft vernommen hatten - er fie mit ben ibm nicht perfonlich befannten fo in einer Reibe jufammengeftellt baben wurbe, obne alle Unterscheidung, wie Coloff. 2, 1 geschieht, ba boch allerbings in Beziehung auf bie Besorgniß bes Apostels für bie Gemeinben es einen bebeutenben Unterschied machen fonnte, ob er felbft fie gegrundet hatte ober nicht. Auch mare bas "oooi" ju unbestimmt gefagt, wenn es nicht burch bas Borbergebenbe feine Bestimmung erbiefte; woraus namlich bervorgebt, bag von ben Gemeinden Phrygiens bie Rebe ift, welche, gleichwie bie Gemeinben ju Coloffa und Laobicea, nicht burch Paulus felbft gegrunbet worben. Und wie ließe es fich auch benten, bag er in einem Briefe an eine von ibm felbft gegrunbete Gemeinbe fich nie auf bas, was fie ans feinem Munbe vernommen, fonbern immer nur auf bie Berfunbigung, welche fie von einem Anbern gebort batten, berufen; und fo auch nicht von bem, was er felbft unter ihnen gesehen und gebort, fonbern immer nur von bem, mas er burch Anbere über ihren Buftanb gehört, reben follte? Auch bie fürglich von herrn Prof. Wiggers in ben Studien und Krititen, 1838, S. 1, G. 171 u. b. f. vorgetragenen feinen, icharffinnigen Bemertungen fonnen mich nicht befimmen, meine Meinung in biefer hinficht ju anbern. Die von bemfelben gegebene Erflarung ber Borte 2, 1: ,, auch fur Diejenigen (unter ben Chriften in Coloffa und Laobicea), welche mich nicht perfonlich gefeben haben," erscheint mir burchaus nicht fo natürlich, als bie gewöhnliche und von mir befolgte. Wenn Paulus bies batte fagen wollen, fo wurde er nach oool bie Bestimmung bumr fcmerlich haben fehlen laffen. Wenn bas zat 1, 7 auch beigubehalten ift, fo finde ich boch barin feine himmeisung barauf, bag fie fcon von einem Andern vorber driftlichen

Bon hier begab er sich nördlich nach Galatien. Da in bieser Provinz viele Juden wohnten, so wandte er sich wahrscheinlich zuerst an diese und die sich an sie anschließenden Proselyten in den Synagogen. Die schlechte Aufnahme aber, welche er bei den Juden fand, bahnte ihm den Begzu den Heiden, und von diesen wurde er mit großer Liebe aufgenommen.

Paulus hatte mit körperlichen Leiben viel zu kampfen, wie aus manchen Andeutungen in seinen Briefen hervorgeht, wo er über die Art spricht, wie er dem Gefühle menschelicher Schwäche hingegeben war. Und bies kann nicht auf-

Unterricht empfangen hatten, fonbern nur eine Burudbegiebung barauf. baß fie ja auch von bem Epaphras baffelbe Evangelium von ber gottlichen Gnabe empfangen batten, welches in ber gangen Belt verfunbigt werbe. Rach ben außerlichen Autoritaten fann ich aber nicht umbin, bas zat für verbächtig ju halten, jumal ba bie vielfache Bieberholung bes felben im Borbergebenben und bie mabrgenommene Begiebung auf B. 6 leicht Beranlaffung geben fonnte, ein foldes zal auch hierher ju fegen. Wenn nun aber bas zal bier fehlt, fo tritt es noch ftarter bervor, bag Epaphras, nicht Paulus, Lehrer biefer Gemeinbe gemefen mar. Diener an Pauli Stelle beißt berfelbe eben beshalb, weil ihm Paulus bie Sorge für die Berkundigung bes Evangeliums in ben brei Stäbten Bhrogiens. nach welchen er felbft nicht tommen tonnte, übertragen batte. Es lendtet mir nicht ein, bag Paulus 2, 5 in biefem Gegenfate gegen feine geifige Anwesenheit unter ihnen nicht bas Bort aneige gur Bezeichnung feiner leiblichen Abmefenheit follte haben gebrauchen fonnen, wenngleich er nicht baran bachte, bag er früher einmal unter ihnen gewesen mar und fich von ihnen hinwegbegeben batte. Es bleibt mir immer auffallenb, bag - wenn er auch eine Reibe von Jahren nach feiner Unwefenheit unter ihnen fdrieb - feine Anspielung auf feinen perfonlichen Umgang mit ihnen vorkommen follte, jumal in einem Briefe an eine Bemeinbe, welche fich in biefer fritischen Lage befanb, welcher feine Liebe, feine Fürforge gu beweifen, welche gur Treue gegen ben von ihm empfangenen Unterricht zu ermahnen ihm fo wichtig war. Und auch gerabe, wenn es ibm barauf antam, ben Epaphras als Den, welcher fein Bert fortsegen follte, ihnen zu empfehlen, batte er befto mehr bervorbeben muffen, bag ihnen Epaphras feine anbere Lehre vorgetragen, als welche fie querft von ibm felbft empfangen batten, bag berfelbe nur fortbaue auf bem von ibm felbft gelegten Grunbe.

faffent fein: gewiß hatte er ale Pharifder, nach Gefeteeaerechtigfeit frebend, seines Leibes nicht geschont. Rachbem er in bem Glauben an ben Erlofer bas beil gefunden und bie Freiheit bes evangelischen Geiftes erlangt batte, war er men awar fern von angflicher Rafteiung bes Leibes und gefenlicher Bertheiligkeit; wie ber icharffte Gegenfas von Allem, was biefem abnlich ift, fich in jenen Borten ausfpricht, welche ben unabhangig von allen außerlichen Umfianden und Dingen wahrhaft selbstfandig und frei alles Meußerliche für bobere 3mede fich unterwerfenben und aneignenben Beift und ertennen laffen: jene großen Worte, bie von einem folden Bewußtsein jener mahrhaften Freiheit zeugen: "Ich verftebe es, arm zu fein und auch leberfluß zu haben. 3ch bin in Allem und Jebem eingeweiht, barin fatt ju fein und ju hungern, sowohl Ueberfluß ju haben als ju barben. Alles vermag ich in bem Chriftus, ber mich gu Milem fart macht," Philipp. 4, 12. 13. Aber fein neuer Beruf erlaubte ihm noch weniger, feiner zu schonen, ba er zugleich burch eigener Banbe Arbeit fich feinen Lebensunterhalt mühlam erwarb und zugleich burch seine apostolische Wirksamkeit seine gange Rraft in Unspruch genommen wurde, ba er fo viele Gefahren ju bestehen, fo viele barte Difbandfungen, unter benen ein fcmacher Rorper mohl erliegen fonnte, ju erbulben hatte. Doch bei bem Gefühle menfchlicher Schmache murbe in ihm befto ftarter bas Bemußtfein von einer über Alles, mas menschliche Rraft vermag. erhabenen Dacht, einer über Alles fiegreichen Gattestraft, welche burch feine Berkundigung bes Evangeliums und burch feinen Beruf als Berfunbiger fich wirksam erwies; und bies Bottliche wußte er von Allem, was er als fein menfch= liches Eigenthum erkannte, mobl zu unterscheiben. Befühle biefer menschlichen Schwäche wurde er befte mehr über fich feibft erhoben burd jene innere herrfichkeit, bie fich ibm offenbarte, burch bie Mittheilungen einer boberen Belt, beren er gewürdigt murbe. Ein besonbers bridenbes, ben Schwung feines erhabenen Beiftes bemmenbes Leiben,

das er mit sich herumirug '), betrachtete er selbst als eine ihm von Gott gegebene Mahnung zur Demuth, als ein Gegengewicht gegen jene Momente innerer herrlichkeit, die ihm zu Theil wurden. Und er sagt, daß, nachdem er dreis mal den herrn gebeten, ihm von diesem drückenden Leiden zu befreien, ihm — sei es in einer Bisson, oder in einem rein innerlichen Bewußtsein — durch eine göttliche Stimme die Antwort zu Theil worden: er solle nicht verlaugen von dem, was ihn seine menschliche Schwäche empsinden lasse, befreit zu werden, sondern das Bewußtsein der ihm verliesbenen göttlichen Gnade möge ihm genügen; denn was Gottestraft sei, erweise sich recht als Solches, wo auch die menschliche Schwäche sich fühlen lasse.

Diese Erfahrung machte er insbesondere bei seiner Birtssamkeit in Galatien. Sein Körper war durch Krankheit gkbeugt; aber die Gottestraft seiner Worte und Werke mußte gerade im Contraft mit dem schwachen Organ auf die empfänglichen Gemüther desto gewaltigeren Einbrud machan.

<sup>1) 3</sup>d fann Denjenigen nicht beiftimmen, welche meinen, bag Paufins an jener Stelle, 2 Rorbith. 12, 7, - wo er auf etwas hinweiß, bas ibn immerfort veinige, gleichwie eine verwundenbe Spipe, Die Einer an feinem Leibe mit fich berumtruge - nichts Unberes bezeichnen wolle, als feine mannichfachen Biberfacher. Gewiß ift man nicht berechtigt ju fagen, bag Daulus bier nichts Anberes meinen fonne, als mas 'er im 10ten B. meint; benn in biefer letten Stelle wendet er ja nur bie allgemeine Babrheit, welche ibm Die gontliche Stimme in Beziehung auf ben besondern vorber ermabuten Gegenftand jum Bemuftlein gebracht batte, auf giles basjenige an, mas baju bienen tonnte, ibn feine menfcliche Schwäche empfinden ju laffen. Gerabe biefes Berhaltnig ber Sage und ber befonbere Ausbrud bes Paulus beutet vielmehr barauf bin, bag er etwas gang Befonberes an ber erften Stelle bezeichnen wollte. Es last fic auch wohl nicht beuten, bag er Gott barum gebeten baben follte, ibn pon folden Leiben gu befreien, bie mit feinem Berufe wefentlich und ungertrennlich jufammenbingen. Sonbern wir muffen an etwas gang Perfonliches, ihn als Paulus - nicht als ben Apoftel - Betreffenbes benten, wenngleich es thoricht mare, bei bem Mangel an gegebenen Mertmalen bas Bas genauer bestimmen gu mollen.

Der glühenbe Effer ber aufopzernden Liebe, die ihn unter seinen eigenen Leiben boch für das heil Anderer so freudig Mes tragen ließ, mußte mit besto größerer Kraft die Gesmüther anziehen; und so konnte er den Herzen eine solche Liebe zu seiner Person einflößen, wie er selbst diese Gal. 4, 14 schildert.

So bilbeten sich die galatischen Gemeinden aus einem Stamme von geborenen heiben, theils einer großen Zahl solcher Proselyten, für welche das Judenthum der Uebergangspunkt zum Christenthum geworden war, theils Solchen, welche unmittelbar vom heibenthum zum Christenthum überstraten; und mit diesem Stamme der heidengemeinde versbanden sich auch einige Juden, welche sich durch ihre Empfänglichkeit für das Evangelium vor der großen Masse der Angläubigen ihres Bolkes ausgezeichnet hatten. Durch die ehemaligen Proselyten und die Judenchristen in den Gesmeinden wurde nun aber auch der Berkehr mit Juden immerfort erhalten, und daher sind die Bewegungen in diesen Gemeinden abzuleiten, von denen wir nachher reden werden.

Als Paulus Galatien verließ, mar er, ba neue Birfungefreise nach verschiebenen Richtungen bin ihn anzogen, anfange unschluffig, wohin er fich zuerft wenden follte. Schon wollte er fich in fübmeftlicher Richtung nach bem proconsularischen Affen begeben, sobann in nordlicher Richtung nach Myfien, Bithynien binaufgeben; aber es murbe ihm, in welcher Form bies auch geschehen fein moge, bie Mahnung von bem göttlichen Geifte, welche ihn von beiben Richtungen wieder gurudrief. Wohl icon mit bem Gebanken, fich nach Europa hinzuwenben, - nur barauf wartend, ob er von ber Ausführung beffelben burch bobere Fügung werbe gurudgehalten ober barin befestigt werben - . begab er fich nach Troas; und eine nachtliche Bifion, in welcher ein Macebonier ibm erschien, ibn im Namen feines Bolfes jur Gulfe rufend, befraftigte ibn in dem Entschluffe, nach Macedonien binübergureifen.

Rehmen wir an, bag Lufas 1) Apostelgesch. 16, 10 in feinem eigenen Ramen redet, fo wurde fich baraus foliegen laffen, bag er in Eroas zuerft mit bemfelben wieber gufammentraf und berfelbe bort bem Rreife feiner Miffionsgefährten fich anschloß. Die ärztliche Runft fonnte mobl benutt werben, um manche Belegenheit für bie Berkundigung bes Evangeliums unter ben Seiben ju gewinnen, wie wir noch jest bei ber Wirtsamteit ber Diffionare mahrnehmen tonnen. Durch bie Gabe ber Bunberheilungen wurde bies nicht ausgeschloffen; biefelbe fand ihre Anwendung nur in einzelnen Fällen, wo bie Befiger einer folden Gabe burch einen unmittelbaren abetfichen Antrieb ober ein in ihnen auffleigenbes Gefühl bavon vergewiffert wurden. Unders stellt fic bie Sache aber, wenn wir annehmen, bag jene Ergablung 16, 10 unverandert aus ben Dentwürdigkeiten bes Timotheus genommen und biefer also ber Rebenbe ift, ber fich ale einen Befährten bes Paulus in ber Berkundigung bes Evangeliume bezeichnet.

Die erste Stadt Macedoniens, in der sie sich aufhielten, war die nicht unansehnliche Stadt Philippi. Die Zahl der hier wohnenden Juden war sicher nicht groß genug, daß eine Synagoge hätte angelegt werden können. Vielleicht gab es hier nur Proselyten, welche außerhalb der Stadt am Flusse Strymon einen von Bäumen umschlossenen Versammlungssplaß hatten zum Gebet, zur Verrichtung ihrer Andachtssübungen und den dabei nothwendigen Lustrationen (eine sogenannte προσευχή). Wenn auch hier keine solche von

<sup>1)</sup> Der Arzt nach Coloff 4, 14, vielleicht Giner ber von Paulus ju Antiochia betehrten Profelyten bes Thore.

<sup>2)</sup> Die Borte Apostelgesch. 16, 13 od evoulzero (welche ben Augenzeugen erkennen lassen) machen wahrscheinlich, bas biese noosenzi kein Gebäube, sonbern nur ein eingeschloffener Plat in freier Lust war, ber zu biesem Gebrauche angewandt zu werben pflegte; vergl. Tertullian ad nationes lib. I. c. 13 "bie orationes litorales ber Juben," und de Jejunis c. 16, wo er von so sehr verbreiteter Theisnahme ber heiben an ben jübischen Festen redet: Indaicum corte jejundum ubique celebratur,

ber Erflarung bes alten Teftamente ausgehende Lehrvortrage gehalten wurden, wie in ben judifchen Spnagogen, und wenngleich baber bem Paulus von biefer Seite tein folder Anichliebungspuntt für die Berfundigung gegeben mar, fo tamen bier boch am Sabbath bie Profelyten (und besonders icheinen, wie gewöhnlich, unter ben Frauen folche gewesen au fein) jum Gebet jufammen, und er tonnte bier biejenigen Menfchen finden, welche für bas, was er ihnen fagen wollte, am meiften vorbereitet und empfänglich waren. Er begab fich baber mit feinen Begleitern früh Morgens am Salbath babin, um mit ben Frauen aus ber Stebt, welche bier gum Bebete jufammengefommen waren, eine Unterrebung über religible Gegenftanbe angufnupfen. Seine Borte machten Einbrud auf bas berg einer Purpurbandlerin aus ber Stadt Thratira in Ludien , Ramens Ludia. Rach vollendetem Gottesbienfte ließ fie fich sammt ihrer gangen Familie von ibm taufen und nöthigte ihn, mit feinen Begleitern in threm Saufe ihre Wohnung zu nehmen 1). Bon ber Familie ber Lodig verbreitete fich bas Chriftenthum weiter unter ben Bewohnern ber Stadt, und ihr Dans bilbete ben erften Berfammlungsplas ber Glaubigen, Da in biefer Stadt, wie es scheint, wenige ober gar feine Jaben wohnten, Die Anbanger bes Jubenthums wohl nur gus Profeloten bestanben, fo fand bas Chriftenthum von Diefer Seite feinen fo bartnadigen Wiberftand; und vielleicht wurde baffelbe, ohne bag

quum omissis templis per omne litus quocunque in aperto sliquando jam preces ad coelum mittunt.

<sup>1) 3</sup>ch fann keineswegs mit einigen Anslegern ber Mpoftelgeschichte annehmen, daß alles dies vor dem Anfange der gemeinschaftlichen Andachtschungen geschehen sei und da bemselben Tage — als sie von dem Orte, wo Paulus die Lydia getaust, zurüdkehrten — auf dem Wege zur Prosende das Jusammentressen mit der Wahrsagerin sich erzignet habe. Die Art, wie Lusas Apgsch. 16, 16 erzählt, weiset nicht darauf hin, daß Alles an einem Tage geschehm sei. Auch die Nausenungen der Wahrsagerin machen wahrscheinlich, daß sie schen öster den Bantus reden gehört hatte.

eine Berfolgung erregt worden mare, immer mehrere Bestenner gewonnen haben, wenn nicht bas burch bie Wirkungen ber göttlichen Lehre beeinträchtigte gewinnsuchtige Interoffe Einzelner unter ben heiben eine Berfolgung hervorgesunfen hatte.

Es war baselbst eine Skavin, welche in einem ben Ersscheinungen bes Somnambulismus 1) ähnlichen Zustande, ihrer selbst nicht bewust, auf Fragen, die man ihr vorlegte, zu antworten pflegte, und die für eine vom Geiste des Apollo beseelte Wahrsagerin gehalten wurde 2); wie in allen Formen heidnischer Naturvergötterung verborgene Naturkässe in dem Dienst der Religion genommen werden 2). Diese Sklavin

<sup>1)</sup> Gelbft wenn wir bie bier ergablte Thatfache aus ber in ber Avoftelgeschichte gegebenen Darftellung nicht binlanglich gu verfteben im Stande maren, tounte gens bies noch nicht berechtigen, mit Baur eine abfichtliche Dichtung baraus ju machen, wogegen affes Anbere in bem Charafter biefes Buches ftreitet. Finden wir nicht manche rathfelbafte Erscheinung, bie uns boch fein Recht giebt, Die Bahrheit einer Ergablung in Zweifel ju gieben, in ber Gefchichte? Bir feben in Allem, was Baur fagt, burchaus feinen Grund, ber uns bewegen tonnte, von nuferm Berftanbniffe ber Sache abzugeben. Bir ertennen in bem, mas in jener Bahriagenin wirkfam war, boffelbe Unincip, bas in ber Dautif ber Alten, in ben Drafeln, in benen auch gewiß nicht Alles aus Betrug erflatt werben fann, wirffam war. Dag wir von unferm wohl begrunbeien Ganbunfte, welcher weber ber bes fchroffen Supranaturalismus, noch ber nationaliftifche bes Dr. Baur ift, volltommen berechtigt finb, bas Dbiefting und bas Subieftine in bem Berichte au untericheiben. branden wir nach ben früheren Ererterungen nicht erft nachgumeifen.

<sup>3)</sup> So die Oratal ber Alten, die Incubationen, und ahnliche Erfcheinungen in dem heibendhume ber Gefellschaftstriefen bar Subjec. Doe Priefter bes Ariegogott Oro ertheilte Oratal in einem effentischen Anfande ander gewaltsmen Convultionen, und nach feiner Betehrung gum

batte mabricheinlich öfter Gelegenheit gehabt, ben Paulus reben ju boren, und feine Borte batte einen Ginbrud in ihrem Gemuthe gurudgelaffen. In ihrem convulfionaren Buftanbe wirtte biefer früher von ihr empfangene Ginbrud wieber jurud, und bas, mas fie früher von Paulus gebort batte, mit ihren eigenen beibnischen Borftellungen vermischenb, rief fie ben Berkundigern, wenn fie ihnen auf bem Bege gut Proseuche begegnete, öfters nach: "Das find bie Diener bes bochften Gottes, Die uns ben Weg bes Beile verfündigen." Dieses Zeugniß einer von bem Bolte angestaunten Babrfagerin batte viel mirten tonnen, um baffelbe auf bie neue Bertanbigung aufmertfam ju machen; aber fern mar es ber Gefinnung bes Paulus, eine folche Bermischung ber Bahr-- beit und ber Lugo ju benugen, ober nur ju bulben. Buerft befümmerte er fich um bas Beschrei ber Stlavin gar nicht. Da fie aber nicht aufborte, wandte er fich endlich zu ihr um und gebot bem Beifte, ber bas Bernunftigfittliche in ibr gefangen bielt, von ihr ju weichen. Wenn bies auch fein perfonlicher bofer Geift war, fo war es boch bas Balten eines ungöttlichen Beiftes. Das, mas in bem Menfchen bas Freie fein, mas berrichen follte über alle Raturtriebe und Kräfte, war solchen bienstbar gemacht worden '). Und

Christenthume konnke er sich nicht wieber in einen folden Zuftand zurückversehen. S. was darüber mitgetheilt worden in den neuen interessanten Berichten über diese Mission von Ellies, Bennett u. f. w. — Gegen Baur's Deutung meiner Worte muß ich bemerken, daß ich diese Bergleichung keineswegs in Beziehung auf die von einer Bekehrung ausgehenden Wirkungen angeführt habe, keineswegs dabei vorausseitet, daß die Gklavin durch ihre Bekehrung jene Fähigkeit, in solche Zustände sich versehen, verloren habe; sondern der Bergleichungspunkt war mir nur dieser; daß überhaupt jene Fähigkeit, in solche Zustände sich zu versehen, verloren werden könne.

<sup>1)</sup> Wir haben teine gang sicheren Merkmale, um bie Art bestimmen ju tonnen, wie Paulus biese Erscheinung betrachtete. Es tann sein, — abgleich wir nichts mit Sicherheit barüber bestimmen tonnen — bag er: bie helbuische Borstellung, ber Geist bes Apollo befeele biese Person, in bie jubische umlieibete: bag ein boser Geist, ein bamonischer, sie beherrsche.

burch die göttliche Kraft Deffen, der in das zerriffene Innere der Dämonischkranken Frieden und harmonie wieder zurlidgerufen hatte, wurde auch diese in einem verwandten Zustande sich Besindende von der Macht eines solchen ungöttlichen Geistes befreit, und sie konnte sich von nun an nicht wieder in jenen Zustand zurückversetzen. Da also die

In biefem Falle folgte er hier ber allgemeinen Borftellung, ohne barüber in biefem Augenblide weiter ju reflektiren, weil biefer ber boberen Raturmiffenschaft angehörenbe Begenftanb feinem Rachbenten gang fern lag. Rur auf ben fittlichen Grund ber Erfcheinung richtete er feine Aufmertfamfeit. 3ch bin überzeugt, bag ber Beift ber Bahrheit, ber ibm als Apoftel verbeißen mar, ibn auch bier jum Bewußtsein ber gangen Babrbeit führte, bie Chriftus auf Erben ju verfunbigen erschienen ift, jum Bewußtsein alles beffen, mas jum Befen ber Beilolehre gehort. Diefer Beift ließ ibn bas Balten bes Reiches bes Bofen in biefer Erfcheinung erfennen; und wenn auch eine unfichtbare Dacht bier wirfenb gebacht ift, fo wirb baburch boch bas Ratürliche in ben Urfachen und Somptomen nicht ausgeschloffen, gleichwie biefe jenes nicht ausschliegen. Bergt. bie trefflichen Bemerkungen meines Freundes Tweften in bem zweiten Banbe feiner Dogmatif G. 355, und in meinem "Leben Jefu" bas über Die Damonischen Gesagte. Dieser Geift verlieb ihm bas guversichtliche Bertrauen, bag - wie Chriftus bas Reich bes Bofen beffegt und ohnmachtig gemacht babe - alfo auch burch feine Bottestraft Alles, mas biefem Reiche angebore, immerfort besiegt werben tonne. In biefem Bertrauen fprach er voll gotilicher Buverficht, und fein Bort wirfte feinem Bertrauen gemäß. 3ch finde aber in ben Borten Chrifti und in ben Meußerungen bes Apoftels über fich felbft feinen Grund, anzunebmen, bag bei biefem Lichte feines driftlichen Bewußtfeine nicht moglicherweife ein Brrthum in einem folden Gegenftanbe bestehen fonnte, welcher nicht bie Glaubenswahrheit angeht, fonbern in ein gang anberes, niebrigeres Bebiet gebort, wie bie Frage, ob bier eine aus ber Ratur ber menfchlichen Geele, ihren natürlichen Rraften, ihrem Bufammenbange mit bem leiblichen Organismus erflarbare Ericheinung, ober eine Rolge ber Befignahme burch einen perfonlichen bofen Beift anzunehmen fet. Bas Dr. Baur in Beziehung auf biefe Auffaffung ber Gache gegen mich fagt, muß freilich gelten von bem Stanbpuntte feines willtarlich gefesten aut-aut, welches biefer gangen Parthei gur Biberlegung beffen, was nicht ihren Borausfegungen fich anschließt, etwas febr Bequemes ift, wirb aber fur Den, welcher in ben Bufammenbang ber bargelegten Ibee einzugeben fich bemubt, von felbft feine Erlebigung finben.

Sflavin ihre Babrfagertfinfte nicht mehr treiben tounte, fo faben fich ibre Gebieter, welche fich in ben baraus gegogenen Bewinn getheilt hatten, beffeiben beranbt. Biltbenb ergriffen fie baber ben Paulus und Silas und Magten biefelben por ber Municipalobrigisit, vor ben Duumwirtt 1), als illbifde Rubeftorer an, welche in ber romifden Rolonie jubifche Religionegebrauche ju verbreiten fuchten; mas burch Die romischen Staatsgesetze verboten mar, wenngleich biese ben Juben bas Recht juficherten, ihren Rationalkultus für fich felbft ungeftort auszuüben. Nachdem sie ohne weitere Untersuchung öffentlich gegeißelt worben, murben fie in's Ge fangniß geworfen. Das Gefühl bes bffentlichen Schimpfes und ber Somergen, bie Gefangenschaft in bem finftern Rerfer, wo ihre Rufe auf eine peinliche Beile auseinanderge= jogen und in einen Blod (nervus) 2) eingespannt maren, bie Erwartungen ber Mighandlungen, welche ihnen noch beporfteben tonnten. - alles bies vermochte ibre Seelen nicht niebergubeugen; fonbern etwas Erhebenbes mar ihnen viels mehr bas Bewußtsein, für bie Sache Chrifti Schmach unb Leiben erbulbet zu baben. Um Mitternacht vereinigten fie fich, im Bebet Bott gu preifen 2), ale ein Erbbeben ben

<sup>1)</sup> Der Rame στρατηγοί, ber in ber Apostelgeschichte hier jur Bejeichnung biefer Magistratepersonen gebraucht wirb, war in ben fleinen griechischen Städten von Attere ber gebrauchtich, um bie erften obrigleitlichen Personen zu bezeichnen; f. Aristotolos Politici I. VII. c. 3, od. Bokker Vol. II. p. 1322: 'Er rais μιαραίς πόλεσε μέα περί πάντων (άχχή)' καλούσε δε στρατηγούς καλ πολεμάρχους.

<sup>2)</sup> Tertullian ad Martyres c. 2: Nihil crus sentit in norvo, quant animus in coclo est

<sup>3)</sup> Wenn Baur S. 151 mich einer gewaltstamen Umftellung ber Worte in ber Apostelgeschichte beschuldigt, ba in jener Erzählung bas Erbbeben als Wirtung bes Gebets erschoine, so muß ich auch biese Beschuldigung für eine unbegründete erflären. Ich rebe hier nur von dem geschichtlich sebennbaren Causalzusammenhange. Die Wirtung bod Gebets geht danüber hinaus; es braucht aber ber natürliche Causalzusammenhang daburch nicht ausgeschloffen zu werden. Wenn eiwas als durch die in's Unsichtbare eingreisende Thatsache bod Gebets vermittelt dargestellt wied,

Boben bes Rerters erschutterte. Die Thuren fprangen auf, und bie Reffeln ber Gefangenen wurden gelbfet. Schon ge rieth ber Gefangenwärter in bie größte Beffürgung, ba et bie Gefangenen entflohen glandte; aber Paulus und Gilas beruhigten ihn. Diefes Erbbeben, burd bas ben Gefanges nen Gelegenheit jum Freiwerben gegeben war, bie Art, wie fie biefe Belegenbeit unbenutt gelaffen hatten, ihre Beiteckeit und Zuverficht unter fo vielen Leiben, - alles bies trug vermuthlich bagu bei, baf fle bem erftaunten Gefangenwärter wie Befen boberer Art erschienen. Er fiel ihnen ju Außen; und fich erinnernt an das, was er aus bem Munde bes Paulus und Gilas über ben von ihnen verfündigten Beg jum Beil gebort hatte, fprach er zu ihnen in ihren eigenen Borten: mas er benn thun muffe, um bas Beil zu erlangen? Die gange Kamilie fam jufammen, bie Berfündigung ju vernehmen, und es war ein festlicher Morgen für Alle. es nun, bag bie Duumvirn burch bas, mas fie unterbeffen von ben Gefangenen überhaupt erfahren hatten, gunftiger geftimmt worben, ober bag ein Bericht bes Gefangenwarters Eindrud auf fie gemacht batte: fie ließen ihm fagen, bag er fie freilaffen fonne 1). Satte in die beseigende Begeiftes

ift babusch über bie Art, wie bas bezeichnete Resultat zu Stanbe kommt, vo Gott burch natürliche Ursachen ober burch Wunder wirft, nichts bestimmt. Freilich von bem Standpunfte, mit bem ich es hier zu thun habe, kann weber vom Gebet, noch weniger von einer burch Gebet bermittelten Wirkung bie Rebe fein.

<sup>1)</sup> Rade Baur's Meinung S. 152 folle Der, welcher biefe Ergählung bichtete, um ben Apostel Paulus bem Petrus gegenüber zu verherrlichen, zu verstehen geben wöllen, daß nur ber Eindruck bes Erdbebens als ein übernatürliches Zeugnis von der Unschult ber Gefangenen die Onunwirn so zu handeln bewogen habe, was benn allerdings ein Merkmal der innern Unwahrscheinlichkeit wäre. Aber wahrlich, wem es barum zu thun war, seinen helben so zu verherrlichen und Mies im Lichte bes Wunderbaren erscheinen zu lassen, der würde doch dabei nicht so leise aufgeireten sein, daß man einen solchen Zusammenhang zur ersathen muß, sondern er würde den Gesichtspunkt, in welchem seine Lefer die Sache auffassen sollten, recht haben in die Augen springen lassen.

rung, mit welcher Paulus für die Sache des herrn alle Schmach und alle Leiden trug, etwas Schwärmerisches sich eingemischt, so würde er gewiß, obgleich er ohne Nachtheil und nur zum Bortheil seines Beruss von der Schmach sich befreien konnte, doch nichts gethan haben, um sie von sich abzumälzen, und um eine Ehrenerklärung zu erlangen, welche er nach seinen bürgerlichen Berhältnissen erhalten konnte. Wie fern von dem, was späterhin die Moral des Mönchsgeistes Demuth nannte! Judem er sich darauf berief, daß sie beide, er und Silas, römische Bürger wären i), nöthigte er die Duumvirn, welche sie ungeachtet ihres römischen Bürgerzechts 2) auf eine so schmachvolle Weise behandelt hatten 3),

Wenn aber Baur in Beziehung auf unfere Ergänzung bes Zusammenhanges meint, baß ein so wichtiger Umftand von einem treu referirenden Schriftsteller unmöglich hatte übergangen werben können, so werden wir allerdings zugeben, daß er darüber hatte Aufschluß ertheilen muffen, wenn er ein pragmatischer Erzähler gewesen ware und sich ganz auf den Standpunkt seiner Leser gestellt, Alles, was sie zu wissen wünschen mußten, ihnen zu sagen sich hätte angelegen sein lassen. Dies ist aber nicht der Fall. Dem Berichterstatter kommt es nur auf das an, was die Duumvirn thaten, nicht darauf, was sie dazu brachte, so zu handeln.

<sup>1)</sup> Die befannten Borte Cicero's act. II. in Verrem l. V. c. 57: Jam illa vox et imploratio, civis Romanus sum, quae saepe multis in ultimia terris opem inter barbaros et salutem attulit.

<sup>2)</sup> Bie der Bater des Paulus das römische Bürgerrecht erlangt hatte, wissen wir nicht. Sicher hat man keinen Grund anzunehmen, daß es Paulus seiner Abstammung aus Tarsus verdanktez denn obgleich Dis Chrysostomus in seinem zweiten lovos Tarsus, Vol. II. od. Reiska, p. 36, manche Bortheile nennt, welche der Raiser Augustus der Stadt Tarsus zum Lohn ihrer Treue in dem Bürgerkriege verliehen hatte, so erhellt doch nicht daraus, daß auch das römische Bürgerrecht darunter war, und selbst dies vorausgeseht, fragt es sich, od es auf den einer fremden jüdischen Familie angehörenden Paulus würde übergegangen sein. Ruch Silas mußte wohl auf irgend eine Weise das römische Bürgerrecht erlangt haben.

<sup>3)</sup> Baur findet es unwahrscheinlich, bag fich in biefem Falle Panlus nicht fwüher auf ihr Bürgerrecht berufen haben sollte, wodurch er ja von Unsang Alles, was fie betroffen, hatte abwehren fonnen. Aber konnte benn nicht Alles auf eine so tumulinarische Weise vor fich geben, daß

seichen ihrer Unschuld, sie aus demselben zu entlassen. Sie begaben sich nun in das haus der Lydia, wo sich auch die Christen der Stadt versammelt hatten, und sie sprachen zu ihnen die letten Worte der Ermahnung und Ermunterung. Darauf verließen sie die Stadt, wo Lukas und Timotheus, welche von jener Verfolgung nicht mit waren betroffen worden, ruhig zurückleiben konnten. In Beziehung auf den zulest Genannten würde es sich leicht erklären, daß er seiner Jugend wegen, da er zuerst wenig selbstithätigen Antheil an der Verkündigung nahm, nicht von derselben Verfolgung, wie Paulus und Silas, betroffen wurde, daher ohne Gesfahr in Philippi zurückleiben konnte.

Bu Philippi hinterließ Paulus eine Gemeinde voll Glausbenseifer, welche ihm bald nachher Beweise ihrer liebevollen Fürsorge gab, indem sie ihm — obgleich er teine solche Gabe verlangte, sondern sich durch seine eigene Arbeit ersnährte — Geldunterstützungen für seinen Lebensunterhalt nachschidte.

Paulus und Silas richteten nun ihre Reise nach ber zwanzig Meilen entfernten Stadt Thessallonich, ber größten Stadt Macedoniens, wo, als in einer ansehnlichen Handels-ftadt, wiele Juden wohnten und wo sie zuerst eine Synagoge

Paulus teine Gelegenheit hatte, mit seiner Protestation gegen eine solche Geseverletzung hervorzutreten. Mit zweien Juben, welche einer burch die römischen Gesete verbotenen Proselvtenmacherei beschulbigt wurden, glaubte man in einer römischen Rolonie nicht so viele Romplimente machen zu muffen. Daß Paulus breimal die Strase erbulbet, der et nach den römischen Geseten nicht unterworfen war, geht doch aus seinen eigenen Worten 2 Rorinth. 11, 25 hervor; und wir können in allen diesen Fällen doch voraussehen: er wird sich nicht einer schmachvollen Behandlung unterworfen haben, welche er, wenn er gehört wurde, durch die Bernfung auf sein römisches Bürgerrecht hätte vermesben können.

<sup>1)</sup> Timotheus traf zu Theffalonich ober Beroa, Lufas erft fpater wieber mit Paulus zusammen; falls namlich nicht, wofür bie angeführten Grunbe fprechen; bloft an Limotheus, ben in bem Bericht ber Apostelgeschichte in ber erften Person Rebeuben, zu benten ift.

finben fonnten. Babrend brei Wochen besuchte Baulus biefelbe am Sabbath; burch feine Bortrage wurden bie Bergen vieler Profelyten gewonnen, und burch biefe marb bann ber Beg für bie Berfündigung bes Evangeliums unter ben Beiben ber Stadt gebahnt. Bie aus bem erbellt, mas Daulus in feinem erften Briefe an Die Theffalonicher 1, 9, 10; 2. 10. 11 1) fagt, begnügte er fich gewiß nicht, bloß in ben Synagogenversammlungen - und also nur einmal in ber Boche - feine Bortrage an bie Profesyten aus ben Seiben au richten. Go batte er feine Berkunbigung boch nur auf bie fleinere Babl ber Beiben, welche gu ben Profelyten geborte, beschränken muffen. Er konnte in biefen Synggo= genvorträgen boch immer nur eine folche Methobe und Form bes Bortrags mablen, wie es gerade für ben Standpunkt ber Juben besonders erforbert murbe; er mußte Mandes voraussegen, fonnte Manches nicht ausführlicher entwideln, mas er nach bem Bedürfniffe ber Beiben guerft und pollftanbiger hatte erörtern muffen. Er wußte aber boch. wie wir aus manchen Beispielen feben, ben verschiebenen Standpunkt und bie verschiebenen Beburfniffe ber Juben und Beiben fo gut von einander ju unterfcheiben; und man muß baber ficher annehmen, bag er fich Gelegenheit verfchaffte, barauf besonbers Rudficht zu nehmen. Gewiß versammelten fich auch balb bie burch bie Proselyten aufmerksam gemachten Beiben an besonderen Orten, um ibn ju boren, und aus biefen burch ihn querft ju bem Glauben an ben Ginen lebenbigen Gott wie jum Glauben an ben

<sup>1)</sup> Schraber meint zwar in seinen chronologischen Bemerkungen S. 95, baß sich biese Stellen unmöglich auf ben ersten Ausenthalt best Paulus zu Theffalonich beziehen könnten, weil bieser bafür von zu kurzer. Dauer gewesen sei. Aber es läßt sich mahrlich nicht einsehen, baß ein Mann von solchem Eiser und solcher unermübeten Thätigkeit in seinem Beruse nicht auch in einem Zeitraume von brei bis vier Wochen so sollte haben wirten und ein so lebendiges Bild von seinem eigenem Wesen und Wirten in ben Gemüthern haben zurücklassen können, wie er in jenen Stellen voraussest.

Eribser geführten Beiben bilbete fich größtentheils bie Be-

Paulus erfannte es zwar nach bem Ausspruche Chrifti Matth. 10, 10 als gerechte Forberung an (vergl. 1 Rorinther 9, 14), bag ben Berfundigern bes Evangeliums ibr Lebensunterhalt, ben fie fich nicht felbft erwerben fonnten, von Denen gereicht wurde, für welche fie ihre gange Rraft und Thatigfeit aufboten, um bie bochften Guter ihnen gu bringen. Da er aber fich bewußt mar, ben übrigen Apofteln in ber Sinficht nachzufteben, bag er fich nicht querft von felbft freiwillig bem Erlofer angeschloffen batte, sonbern burch bie gottliche Gnabe wie gegen feinen Billen aus bem beftigften Berfolger ber Gemeinde jum Apoftel gemacht morben war, fo glaubte er baber auch ein foldes mit bem apo-- ftolischen Umte verbundenes Recht aufopfern ju muffen, um feine Billigfeit und Freudigfeit in bem burch eine bibere Nothwendigfeit ibm auferlegten Berufe zu beweisen (1 Rorinther 9, 16-18). Auch fant er barin ein Mittel, feine apoftolifche Wirksamfeit unter ben Beiben noch mehr gu forbern; benn biefe fo offenbar gang uneigennüsige, für bas Befte Anberer Alles aufopfernbe, allen Mühen und Entbebrungen fich unterziehende raftlofe Thatigfeit mußte ibm bas Bertrauen Bieler, auch Derjenigen gewinnen, welche fonft bei einem folden Gifer fur bas Befte Anderer, ben fie nicht ju verfteben mußten, juerft eigennütige Triebfebern ju argwöhnen geneigt maren. Da bas Berfahren mancher judifchen Profelytenmacher bagu bienen konnte, gegen jubifche -Religionslehrer einen folden Berbacht gleich bervorzurufen, fo benutte er baber gewiß befto lieber eine folche ibm bargebotene Belegenbeit, um biefen von Anfang an abzuschneis Und feine frühere Bilbung trug baju bei, bag er überall Mittel finden tonnte, fich felbft feinen Lebensunterhalt ju erwerben. Wenn nämlich andere Apoftel in ihrer Jugend zwar felbft ihren Lebensunterhalt burch ein Gewerbe fich verdient batten, aber burch ein folches, von bem fie nicht überall Gebrauch machen tonnten, fo hatte bingegen Paulus,

obgleich jum ilibischen Theologen bestimmt, boch nach ben in ben gelehrten Schulen ber Juden herrschenben Grundfaten ') neben bem Gesetsftubium bas Sandwert ber Reltenverfertigung erlernt, und gerabe bies handwert tonnte wegen ber Art zu reisen im Drient und bes anberweitigen mannichfachen Gebrauches ber Belte leicht überall feine Rahrung finden 2). Bahrend bie Sorge für die geiftigen Beburfniffe ber Beiben und ber neuen Chriften ihn im Beifte gang befcaftigte, mußte er bie Racht mit zu Gulfe nehmen, 1 Theff. 2, 9, um fich und feinen Begleitern, Apostelgesch. 20, 34, ben nothburftigen Lebensunterhalt zu erwerben; soweit er nicht burch die Liebe ber Gemeinde ju Philippi, welche ibm freiwillige Gaben nachschidte, Philipp. 4, 16, einige Erleichterung erhielt. Es war ihm aber Geligfeit, Andern nur ju geben, ohne von ihnen einen Lohn zu empfangen; erhatte aus eigener Erfahrung bie Bahrheit bes vom Berrn gesprochenen Bortes erfannt: "Geben ift feliger ale nehmen;" Apostelgesch. 20, 35.

Er fprach nicht bloß öffentlich zu ber versammelten Gemeinbe, er besuchte sie auch einzeln in ihren Kamilien und legte ihnen in Privatgesprächen bie Grundmahrheiten bes Evangeliums von Neuem an's Berg; er warnte fie vor ben

<sup>1)</sup> In ben Pirte Avoth c. 2. §. 2. צור הובה עם דרה שם למוד חובה של הובה עם ברה אור "Soon ift bas Studium bes Befeges mit einem irbifchen Gewerbe, woburch man fich feinen Lebensunterhalt erwirbt," und als Grund wirb angeführt, weil Beibes jusammen bie Gunbe vergeffen mache, im entgegengesetten Falle bie Seele leicht gerftreut werbe und Gunbe Gingang finbe. Es war alfo nicht blog bie Sorge für ben Lebensunterhalt ber 3med, fonbern auch - wie bei ber Beschäftigung mit forperlicher Arbeit unter ben Monchen — ber, bie Sinnlichkeit burch ihre angemeffene Beschäftigung von trubenber Einmischung in bas Sobere abzuhalten.

<sup>2)</sup> Philo de victimis f. 836, ed. Francof.: Alywo de al tolyes. αί δοραί συνυφαινόμεναί τε καί συββαπτόμεναι, φορηταί γεγόνασιν οδοιπόροις ολαίαι και μάλιστα τοίς εν στρατείαις. Dies fonnte barauf hindeuten, obgleich nicht gewiß, baß gerabe fein Baterland, mober bie tentoria Cilicina, bie Beranlaffung bagu mar, bag er bies - Sandwerf querft mablte.

ihrem driftlichen Leben brohenden Gesahren '). Er pflegte die Hoffnung der Gläubigen von den Leiben des irdischen Lebens zu dem Zeitpunkte hinzuweisen, wann. Christus wiesderkommen werde, sein Reich in der Menschheit zu siegreicher Bollendung zu führen. Und wir haben schon nachgewiesen, wie dieses lette Ziel dem Blide der apostolischen Zeit alsein nähergerücktes sich darstellen mußte.

Unter ben Leiben und unter ber Schmach, welche er ju Philippi erbulbete, mußte er burch ben auf jenen gottlichen Triumph, bem er in ber Buverficht bes Glaubens entgegenfab, gerichteten Blid befto mehr begeiftert werben. von jenem Bewußtsein war Paulus nach Theffalonich gefommen, und mit ber Begeifterung, welche auch ben Gemuthern Anderer fich mittheilen mußte, zeugte er von bem, mas ibn begeifterte und über alle Leiben ber Erbe feinen Beift ju erheben vermochte. Aber wie feine Begeisterung fern war von jeber Beimischung ber Schwarmerei, welche bas subjettive Gefühl und bie subjektive Anschauung von bem, mas bem Glauben und ber Buverficht bes Glaubens angehort, nicht zu sondern weiß: so mar er baber auch fern bavon, über bie Nahe jenes großen Zeitpunktes irgend etwas Beftimmtes zu fagen; er bielt fich bier mit nuchterner Gelbftbeideibung nur an bas Bort bes herrn, bag jener große Beitpunkt von feinem Menfchen follte berechnet werben konnen. Und mit apostolischer Besonnenheit suchte er bie neuen Chris ften bavor ju marnen, baf fie nicht eima, ihre Ginbilbunges fraft nur mit ben Bilbern von ber Gludseligfeit bes bevor=

<sup>1)</sup> Man sieht nicht ein, warum bie ben Christen zu Thessalonich ertheilten Ermahnungen und Warnungen, auf welche er sich in seinen beiben Briefen an dieselben beruft, ihnen nicht während dieses seines ersten Aufenthaltes unter ihnen von Paulus ertheilt sein konntenz benn warum konnte die Menschenkenntniß und Weisheit des Paulus nicht auch zukünstige Gesahren ber Art voraussehen und seine Schüler im Boraus dagegen zu sichern suchen? Das baher genommene Argument Schraber's gegen die gewöhnliche Zeitbestimmung in hinsicht jener beiben Briese kann also nicht viel bedeuten.

stehenden Reiches Christi beschäftigend und in suse Traume sich einwiegend, die nothwendige Borbereitung für die Zustunft in der Gegenwart und den bevorstehenden Kampf versgessen sollten. Er sagte ihnen voraus, daß sie noch viel zu leiden und zu tämpfen haben würden, ehe sie zum ungestörten Genusse der Seligkeit in dem Reiche Christi würden gelangen können.

So nachbrudlich ferner ber Apoftel ben Anmagungen illbifder Bertheiligkeit und aller fittlichen Selbftgenuglams feit bie Lehre von ber Rechtfertigung bes Menfchen, nicht burch feine ftete mangelhaften Werte, fonbern burch bie Aneignung ber Gnabe ber Erlofung im Glauben allein, entgegenstellte, fo wichtig war es ihm boch auch, bie neuen Chriften vor einem andern Migverftande ju warnen, ber bei einer oberflächlichen Befehrung fo nabe lag und ber befonbers aus einer Bermechfelung bes gewöhnlichen jubifden Begriffs vom Glauben mit bem paulinischen bervorgeben fonnte: ber falfchen Borftellung Derer, welche bie Lossagung vom Gögenbienfte und bie Anerkennung Jefu ale bes Deffias, auch ohne ben lebensumbilbenben Ginfluß einer folchen Ueberzeugung, icon für genug hielten, um mehr zu fein als bie Beiben und bem ber Beibenwelt brobenben gottlichen Strafgerichte entgeben zu tonnen 1). Er legte ihnen oft auf bas Nachbrudlichfte an's Berg, bag fie burch ihr ganges Leben bie burch ben Glauben in ihrem Innern hervorgebrachte Beranderung offenbaren mußten, bag fie befto ftrafbarer fein wurden, wenn fie, nachbem fie burch bie Erlofung und bie Taufe Gott geweiht worben, ihm in einem beiligen Leben gu bienen, wieber gurudfielen in bie fruberen Lafter und fich

<sup>1)</sup> Das find die thörichten Reben, vor benen Panius die heibendriften so nachbrudlich zu warnen für nöthig halt, die xerod doyoc, Ephes. 5, 63 vergl. oben G. 285. Daher erinnert er fie, vor einem solchen Scheinchriftenthum warnend, daß jeder Lasterhafte einem Göbendiener gleich und von dem Reiche Gottes ausgeschloffen fei, daß um jener herrschenden Laster willen, nicht bloß wegen des Göbendienftes, die Ungläubigen das göttliche Strafgericht treffe.

sich selbst als die Wohnung des von ihm empfangenen beiligen Geistes entweihten 1).

Aber bie fcnelle und große Theilnahme, welche bie Ber-Kindigung bes Evangeliums unter ben Beiben fand, erregte befto mehr bie fanatische Buth und bie Eifersucht ber gablreichen Juben, welche icon burch bas, mas fie von bem Apostel in ben Synagogenvortragen gebort, mit Erbitterung gegen ibn erfüllt worben. Sie wiegelten einen Theil bes Pobels auf, und biefer brang in bas Saus bes Chriften Jason ein, wo Paulus wohnte. Ihn felbst fant man bort nicht; aber Jason und einige andere Christen wurden vor Bericht geschleppt. Da bier bie Berfolgung von Juben ausging, welchen bie Beiben nur als Wertzeuge bienten, fo wurden baber andere Unflagepuntte, als zu Philippi geschehen mar, gegen bie Berfunbiger ber neuen Lehre vorgebracht. Much manbte man bier nicht, wie in andern Fallen, bie Beschulbigung an, bag bie Juben in ber burch bie Gefete ihnen jugeficherten tubigen Aubübung ihres eigenen Rultus von biefen Leuten, welche Spaltung unter ihnen erregten, gestört worben feien 2). Sie fanben bazu weniger Belegen=

<sup>1) 1</sup> Thessal. 4, 8; 2, 12.

<sup>2)</sup> Baur meint 1. c. G. 482 in ben Worten Apostelgesch. 17, 6 etwas Unbiftorifches ju finben: "Wie fonnte, ba Paulus jum erften Dale in biefen ganbern mar, von ihm und feinen Begleitern gefagt werben, bag fie bie gange olugen in Unrube verfeten!" Aber ift es benn nicht natürlich, bag leibenschaftliche Antläger, welche bie von ihnen angefeinbete Sache recht wichtig machen wollten, bie Sprache ber Uebertreibung rebeten? Ferner fagt Baur: "Wie lange ftund es noch an, bis bas Chriftenthum ben Romern fo ftaatsgefährlich erfchien, als bier in ben Borten: anevarre u. f. w. angenommen wirb!" Freilich bauerte es noch lange, bis bas Chriftenthum als eine ftaatsgefährliche Religion in bem Ginne, in welchem es im zweiten Sabrhundert bafür gehalten wurde, erfchien. Aber etwas gang Unberes war es, wenn bie Anerfennung Befu als Meffias fo verbreht wurde, als ob bier von einem weltlichen Reiche bie Rebe fei und als ob bem Raifer ein anberer Regent entgegengefiellt werben follte. Gine folde Anflage wurde ja fcon gegen Befus felbft benutt, und eine folche tonnte nur in ber erften Beit ftatt-

beit, ba Paulus bier größtentheils unter Beiben gewirft batte, und fie tonnten auch burch eine folde Beschulbigung, wo ihnen nicht gerade bie Obrigfeit besonders gunftig mar, wenig burchsegen. Defto mehr konnte in biefer Beit eine politische Beschuldigung, bas crimen majestatis, wirken, wie bies auch fpater bie Feinbe ber Chriften öfter gegen fie au gebrauchen suchten. Da Paulus zu Theffalonich von bem bevorftebenben Reiche Chrifti, bem bie Glaubigen icon angeborten, viel gesprochen hatte, so gab bies, wenn man feine Borte verbrebte, gute Gelegenheit ju einer folden Anklage: er forbere bie Leute auf, einen Jesus ftatt bes Raisers als Berricher anzuerkennen. Aber bie obrigfeitlichen Beborben mochten wohl felbft, ba fie bie Leute por fich faben, welche in die Berichwörung mit verwidelt fein follten, diese Beschuldigung nicht eben glaublich finden; und nachdem ibnen Jason und seine Freunde eine Burgichaft gestellt, bag feine Storung ber bffentlichen Rube vorfallen werbe und Diejenigen, welche bie Urfache biefer Boltsbewegung gemefen maren, balb aus ber Stabt entfernt werben follten, murben fie freigelaffen.

Noch in der Nacht, die auf diesen Tag folgte, verließen Paulus und Silas die Stadt nach drei die vierwöchentslichem Aufenthalte. Da Paulus nicht so lange, als es das Bedürfniß der neuen Gemeinde erforderte, sich hier hatte aufhalten können, so war er daher desto mehr besorgt für dieselbe, zumal vorauszusehen war, daß die neuen Christen von den durch die Juden aufgewiegelten Deiden manche Bersfolgungen zu erleiden haben würden. Er hatte daher die Absicht, bald, wann der erste Sturm der Bolkswuth besschwichtigt sein würde, wieder dahin zurückzusehren, 1 Thessal. 2, 18. Vielleicht ließ er sur's Erste den Timotheus, der kein Gegenstand der Bolkswuth geworden war, dort zurück ),

finden. Späterhin brachte man ja vom Standpunkte bes romifchen Staaterechts gang andere Beschulbigungen gegen bie Chriften vor.

<sup>1)</sup> Wie baraus ju foliegen, bag bie Abreise bes Timotheus Apoftelgeschichte 17, 10 nicht ermahnt wird.

wenn nicht etwa berselbe von Philippi aus erst zu Berba mit ihm wieder zusammentras. In der etwa zehn Meilen von dort entsernten Stadt Berba, wohln sich Paulus und Silas nun begaben, ward ihnen von Seiten der Juden eine bessere Aufnahme, und auch unter den Heiden fand das Evangelium Eingang; aber durch einen von den Juden aus Thessalonich daselbst erregten Bolksaufruhr wurde Paulus genöthigt, die Stadt bald wieder zu verlassen. Er nahm, begleitet von einigen Gläubigen aus der Stadt, seinen Begnach Athen 1).

So gering auch für's Erste die Folgen waren, welche von der Birksamkeit des Apostels Paulus zu Athen ausgingen, so gehört doch ohne Zweisel der innern Bedeutung
nach die Erscheinung desselben in dieser Stadt, welche in
einem andern Sinne als Rom eine von den Weltstätten war,
zu den merkwürdigsten Zeichen der neuen christlichen Schspfung. Paulus kommt mit der Lehre, welche durch die ihr
einwohnende Gotteskraft das Leben und Denken der alten
Welt umbilden sollte, nach der Stadt, welche die Mutter
hellenischer Bildung und Weltweisheit war; der daher auch,
wie das hellenische Element alle damalige occidentalische
Bildung durchbrungen hatte, die ganze römische Welt ihre

<sup>1)</sup> Man kann zweiselhaft barüber sein, ob Paulus zu Lanbe ober zu Wasser bahin reisete; bas &s Apostelgesch. 17, 14 könnte allerdings als blose Bezeichnung ber Richtung verstanden werden; s. Winer's Grammatik, 5te Aust., S. 702. Beröa lag nahe an der See, und dieser Weg war der kürzere. Aber das &s kann auch bezeichnen, daß sie zwar ansangs die Richtung zur See hinnahmen, um die Juden, welche dies erwarteten und in der Rähe des hasens dem Paulus nachstellten, irre zu machen, nachher aber den Landweg einschlugen. So sehen wir ein andermal, daß Paulus, weil er bei der Einschissung nach Kleinassen von Korinth aus die Rachkellungen der Juden zu fürchten hatte, beshalb den Landweg vorzog, Apostelgesch. 20, 3. Doch hätte dieses hier wohl bestimmter bezeichnet werden müssen; die erste Aussassing ist immer die einsachste, durch die Worte am meisten begünstigt. Das von Lachmann ausgenommene &ws scheint aus einem Glossen entstanden zu sein.

Bilbung verbantte, bie zugleich ben Mittelpuntt bes beiles nischen Rultus bilbete, wo mit ber Begeisterung für alles Althellenische auch bie begeifterte Unbanglichfeit an ben alt= bellenischen Rultus noch bis in's vierte Jahrhundert binein fich erhielt. Der Gifer für bie Berehrung aller Götter. beren jeber bier feinen Tempel und feine Altare batte und burch Dentmaler ber Runft verberrlicht wurde, geborte gu bem Ruhme Athens in ber alten Welt 1). Paulus batte fich givar wohl zuerst vorgenommen, ebe er hier mit ber Berkunbigung bes Evangeliums auftrat, bie Ankunft bes Silas und Timotheus abzumarten; wie er fie burch feine nach Berba gurudfehrenben Begleiter batte aufforbern laffen, ibm fobald ale möglich nachzutommen. Da er aber bier fich umgeben sah von Gögenbildern, Altaren und Tempeln, von ben Berfen ber Runft, burch welche bie bem lebenbigen Gott allein gebührende Ehre auf die Geschöpfe bes Bahnes übertragen worben, fo tonnte er bem Drange bes beiligen Eifers nicht widerfteben, von Dem, welcher bie Berirrten jur Buge rief und ihnen bas Beil barbot, bagegen ju zeugen. Richt allein sprach er in ber Synagoge zu Juben und Profelyten; er wartete bier nicht erft, wie in andern Stabten, barauf, bag ihm burch bie Letteren ber Beg gur Berfündigung unter ben Beiben gebahnt wurbe. Seit alter Reit mar es in Athen üblich, bag unter ben bebedten Gaulengangen auf ben öffentlichen Plagen Leute gufammentamen, fich über niebere und höhere Angelegenheiten mit einander ju unterreben; und noch bamals, wie ju bes Demofthenes Beit, fant man auf bem Martte eine Menge folder Leute versammelt, welchen nichts wichtiger war, als immer etwas

<sup>1)</sup> Bei bem Philoftrat nennt Apollonius von Thana die Athenienser φελοθύται. Paufanias schreibt ihnen zu Attic. lib. I. c. 17: Τὸ εἰς Θεοὺς εὐσεβεῖν ἄλλων πλέον, und c. 24: Τὸ περισσότερον τῆς εἰς τὰ Θεῖα σπουθῆς. In dem Kultus ber Uthener ftellte sich die sie auszeichnende zartere sittliche Bilbung dar, da hier allein unter den hellenen auch das Mitleid ("Eleos), als Gottheit verehrt, seinen Altar hatte.

Neues zu hören '). Daber begab fich auch Paulus täglich babin, um mit ben Borübergebenben Gefprache anzufnüpfen, welche er auf bie bochte Ungelegenheit bes Menfchen binguwenden wußte. Die ibn beseelende Begeifterung batte nichts gemein mit jener Begeisterung bes Schwarmers, ber aus feiner eigenthumlichen Gemuthoftimmung fich nicht binaus ju verfeten vermag, um bie hinberniffe ju erfennen, welche auf ben Standpunften Anderer ber Anerkennung einer ibm als bie bochfte Gewißheit erscheinenben Bahrheit entgegen= treten. Er mußte mohl, wie er felbft es fagt, bag bie Ber= funbigung von bem gefreuzigten Seilanbe ber Menschheit ben Beisen bieser Welt - bis fie fich felbft ju Thoren geworben, bis fie bes Ungulanglichen ihrer Beisheit in Begiehung auf bie Ertenntniß ber göttlichen Dinge, auf bie Befriebi= gung ber religibsen Bedurfniffe inne geworben maren als Thorheit erscheinen muffe, 1 Rorinth. 1, 23; 3, 18. Aber er fcamte fich auch nicht, wie er felbft fagt, por Beifen wie Unweisen, Bellenen und Barbaren ju zeugen von bem, mas er aus eigener Erfahrung tennen gelernt hatte als eine Rraft Gottes felig zu machen Alle, Die baran glauben, Rom. 1, 16. Der Martt, auf bem er umberging, granzte an einen Berfammlungeplat ber Philosophen 2). Mit Philosophen ber epifuraischen und ber ftoischen Schule fam er bier ausammen. Wenn wir bas Berbaltnig ber Stoifer ju ben Epifuraern ermagen: bag jene etwas Göttliches ale bas befeelenbe Princip in bem Beltall und in ber menschlichen Ratur anerkannten, bag fie für ein in ber fittlichen Ratur bes Meuschen gegrundetes 3beal begeis ftert maren, an ein religibles Bedürfniß bes Menichen und

<sup>1)</sup> Bie Demosthenes ihnen vorwirst in der Rede gegen den Brief des Königs Philipp von Macedonien: Ημείς δε οδδεν ποιούντες ενβάδε χαθήμεθα χαι πυνθανόμενοι χατά την άγοραν, εξ τι λέγεται νεώτερον. Αροβείας τη, 21.

<sup>2)</sup> Der unter bem Ramen Egérgia bekannte Markt, ber bamals vorzugsweise j dyogd genannt wurde; s. Strabo geograph. l. X. c. 1: f vov eare dyogd, in der Rabe ber aron norully.

bie von bemfelben zeugenben Ueberlieferungen fich anschloffen, - bag biefe bingegen ben Glauben an bie Gotter, wenngleich fie ihn noch fieben liegen, boch ju etwas gang Dugigem, Bufälligem und burchaus Entbehrlichem machten, bag fie bie Buft als bas bochfte Riel menschlichen Strebens fetten, baß fe bie unter ben Menichen vorhandenen Religionen als Erzeugnisse menschlicher Schwäche und Gespenster ber Kurcht zu verspotten gewohnt maren: fo konnten wir aus biesem Berbaltniffe beiber zu einander schließen, bag bie Stoifer in biefer Sinficht bem Christenthume weit naber ftanben als bie Aber baraus folgt boch noch nicht, bag bie Evifuraer. Erfteren bamals bie Berfundigung gunftiger hatten aufnehmen muffen; benn ber Babn fittlicher Gelbftgenugsamteit ftanb boch auch bei ihnen einer Lehre entgegen, welche Bufe verlangte, Gundenvergebung, Onabe und Rechtfertigung burch ben Glauben verfundigte. 3hr bochfter Gott - bie bem Beltall einwohnende unperfonliche ewige Bernunft - war etwas Anderes als ber lebendige Gott, ber himmlische Bater mit Baterliebe, ben bas Evangelium verfündigte, welcher ben Stoifern ale ein gar ju menschliches Befen erscheinen mußte; und beibe Partheien famen überein in bem bellenis iden philosophischen Sochmuth, ber eine in illbischer Farbe erscheinende, nicht in philosophischer Form entwidelte Lehre als fremben Bolfsaberglauben verachten mußte. Bas bie Athener vorbrachten, um bie neue von Paulus verfündete Religion fpottisch zu bezeichnen, läßt wohl erkennen, was er in seinen Berfündigungen gur hauptsache machte und welche -Methode er babei gebrauchte. Er ging nicht, wie wenn er por Juben lehrte, vom alten Teftamente aus, ftellte nicht Jefus als ben von ben Propheten bezeichneten Deffias bar. Seine Buborer waren baber fern bavon, einen Berfündiger jubifder Religionslehren in ibm zu feben. Er zeugte von Befus als bem von Gott beglaubigten Beiland aller Meniden, von ber Bieberericheinung bes Geftorbenen in einem über allen Tob erhabenen Dafein als Unterpfand beffelben ewigen göttlichen Lebens fur Alle, welche bas bargebotene

Deil annehmen wollten. Dies war bie für bas religibse Bedürfniß Aller berechnete Lehre. Die Athener hielten sich nur an bas, was sie ben Apostel immer vortragen hörten, daß er immer von Jesus und ber Auferstehung rebe, ohne sich um bas, was badurch bezeichnet werden sollte, weiter zu bekümmern 1).

Doch Manchen unter Denen, welche sich mährend der Unterredung versammelt hatten, war es willsommen, wenigstens wieder etwas Neues zu hören, was es auch sein mochte; und sie waren daher auch begierig, von der fremden Gottbeit, welche Paulus einführen wolle und von seiner neuen Lehre mehr zu vernehmen. Sie führten ihn nach der Anshöhe, wo das erste Tribunal zu Athen, der Areopag, seine Versammlungen zu halten pflegte und wo er leichter einen Plat sinden konnte, um zu Vielen verständlich zu reden ?). Die Rede des Paulus vor dieser Versammlung ist ein lebensdiger Beweis seiner apostolischen Weisheit und Veredsamskeit; wir erkennen hier, wie der Apostel nach seinem eigenen Ausdruck auch den Heiden ein Heide werden konnte, um die Heiden sur für das Evangelium zu gewinnen.

Schon vermöge bes Gefühls, bas bem Gemüthe bes frommen Juben von Jugend auf eingepflanzt worden, versmöge bes glühenden Eifers für die Ehre seines Gottes, mußte Paulus bei dem Anblide bes ihn umgebenden Gögens bienstes von Abscheu ergriffen werden. Leicht konnte er sich

<sup>1)</sup> Wenn Baur auch biese ganze aus bem Leben gegriffene Erzählung nur für eine mit reflektirender Absichtlichkeit gemachte Dichtung hält, so brauche ich, ohne mit der Wiberlegung der Einzelnheiten mich und bie besonnenern Leser zu ermüden, da dasselbe Spiel hier immer wiedertehrt, mich nur auf das zu berusen, was ich gegen diese ganze Methode, welche aus einem objektiven Pragmatismus einen subjektiven macht, schon gesagt habe und was auch hier anzuwenden ist.

<sup>2)</sup> Der ganze Dergang bei ber Sache und ble Rede bes Apostels beweisen es, baß er hier gewiß nicht als Bestagter vor seinen Richtern erschien, um sich etwa gegen bie Beschulbigung einer Einsührung ber religiones porogrinae et illicitae zu vertheibigen. Go ernsthaft nahm man bier bie Sache nicht.

verleiten laffen, fo ju reben, wie biefe Gefühle es ihm ein geben mußten. Defto mehr Gelbftverleugnung und Geiftesfreibeit geborte bazu, bag er - fatt mit Bezeugung feines Abicheus zu beginnen, ftatt zuerft ben Bahn zu befampfen, ben gangen bellenischen Rultus nur als Satanswert barre ftellen - vielmehr auf eine bemfelben jum Grunde liegenbe Bahrheit fich berief und, indem er bas urfprangliche. nur burch bie Dacht ber Gunbe unterbrudte Gottesbemußtsein in feinen Buborern ju erweden fuchte, von bier aus jur Anertennung Deffen, ben er ihnen ju verfundigen getommen war, fie binguleiten trachtete. Bie er unter ben Juben, bei benen bas burch göttliche Erleuchtung immer weiter fortgebilbete Gottesbewußtsein zu einer flaren und reineren Ent= widelung ber Deffiasibee geführt worben mar, auf bie gange au Chriftus binmeisenbe Geschichte ber Theofratie, auf Befet und Propheten als Zeugen von ihm fich berufen konnte. so berief er fich hier auf die ber Naturreligion unverleugbare Sebnfucht nach einem unbefannten Gott. Er begann bamit, bas jum Grunbe liegenbe, wenngleich irre geleitete mabrhaft religible Gefühl, ben unverlenabaren Rug bes Gemuthe ju etwas Göttlichem bin, in bem religibsen Gifer ber Athener anguerkennen '). Er erkennt zuerft lobend an,

<sup>1)</sup> Es kommt hier allerbings besonders darauf an, wie man das zweideutige Bort derdicaluwe Apostelgesch. 17, 22 versteht. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes, wie es in dem Bolisleden sich ausprägte, bezeichnete gewiß etwas Gutes, — wie dies in allen Sprachen mit Worten der Fall ift, welche eine Furcht Gottes oder der Götter bezeichnen — das Gefühl der Abhängigkeit von einer höheren Macht, welches, wenn man das religibse Gefühl in seinem Werden betrachtet, das Ursprünglichste in demselben ist, wenngleich nicht das Alles, was zum Wesen des Gottesdewußtseins gehört, Erschöpfende, und wenngleich aus diesem ersten Keime ohne das hinzukommen eines andern Faktors in dem Seldstewußtsein Aberglaube wie Glaube hervorgehen kann. Well nun, wo das Gefühl der Furcht (derlich neder zie darustrop, Theophrast.) das allein Perschende und Bestimmende in dem religiösen Bewußtsein wurde, nur Aberglaube daraus entstehen konnte, so geschahes, daß bieses Wort mißbräuchlich die Bezeichnung für zene Abart des

baß bei ben Athenern bas religiöse Sefühl so besonders vorwalte 1); wie sich dies ihm besonders darin gezeigt, daß er, unter ihren heiligthümern umherwandelnd, auch einen einem unbekannten Gott geweihten Altar gefunden habe 2).

religiösen Gefühls murbe. Diefer Sprachgebrauch mar bamals ber porberrichenbe. Go gebraucht bas Bort Plutarch in feiner trefflichen Schrift nepl deinidaiporlag xal abeornrog, in welcher er von ber Boraussehung ausgeht, bag bie Quelle bes Aberglaubens biejenige Dentmeife fei, welcher bie Götter nur als Begenftanb ber Rurcht erfcheinen: mo er aber barin irrt, bag er ben Grund biefer franthaften Richtung nur in einem grrthum bes Erkenntnigvermögens aufsucht. Bergl. bie tieffinnigen Bemerkungen von Ripfc in feinen Abhandlungen über ben Religionebegriff ber Alten. Das Bort Seigidaiporla tommt im neuen Testamente noch einmal vor, Apostelgesch. 25, 19, wo ber römifche Profurator Feftus, ju bem jubifden Ronige Marippa von bem Bubenthume rebend, biefes mohl nicht gerabe für Aberglauben ertlaren wollte, sondern vielmehr bas Bort derordarporta als allgemeine Begeidnung einer fremben Bolfereligion gebrauchte. Doch mablte er wohl, wenngleich ohne besondere Absicht babei, nicht gufälligerweise gerabe biefes Bort, welches auch bie subjettive Anficht bes Romers vom Jubenthume auszubruden geeignet mar. Paulus aber verftanb gewiß biefes Wort bier in einem guten Ginne; benn bas Guchen nach bem unbefannten Gott, welches er ohne Zweifel als etwas Gutes betrachtete, leitete er ia von biefer bei ben Athenern vorherrichenben deividaimorta ab. Er funbigt fich als einen Golchen an, welcher ihre ihres Begenftanbes und Bieles fich nicht recht bewußte decoedarporla jum flaren Celbitbewußtiein führen follte burch Offenbarung bes Begenftanbes, auf ben fie fich unbewußter Beife bezog. Dabei fragt es fich jeboch, ob nicht auch Paulus aus tieferem Grunde, wenn auch nicht nach befonberer Reflerion, bas Bort derordaluwe fatt eines anbern, bas er als Bezeichnung ber reinen Frommigfeit ju gebrauchen gewohnt war, bier anwenbet. Das edoeseer gebraucht er erft nachber, mo fcon gang beutlich die Begiebung bes Gefühls auf ben mahren Gott bervorgeboben wirb.

- 1) In dem Comparativ deicidaiporectegove liegt wohl eine Beziehung auf das Prädikat, welches den Athenern vor allen andern hellenen, wie wir oben bemerkt haben, beigelegt zu werden pflegte und
  welches der Apostel leicht kennen gelernt haben konnte.
- 2) Wenn man alle nachrichten bes Alterthums genau unterfucht und bie gange religiöse Anschauungsweife ber polptheistischen Raturreligion

Diefe Inschrift besagte zwar in bem Sinne Derer, von benen fie herrührte, teineswegs, daß fie von ber Ahnung eines über alle andere Götter erhabenen unbefannten Gottes

vergleicht, fo findet man burchaus feinen binreichenben Grund, bas Borbanbenfein eines folden Altars gu leugnen, ber wirklich bie Borte entbielt, welche Paulus ermabnt. Die Ueberfchrift, wie er fie anführt, mas feine Treue in ber Anführung bemabrt, besagt ja auch feinesmegs, bag ber Altar bem unbefannten Gott, fonbern nur, bag er einem unbefimmten unbefannten Gott geweiht war. hieronymus führt zwar in bem erften Capitel feines Commentars über ben Brief bes Apoftels Paulus an Titus und in feiner epistola ad Magnum bie Ueberschrift bes Altars so an: Diis Asiae et Europae et Libyae, Diis ignotis et peregrinis, und er meint, bag Paulus bie Form ber Inschrift nach feiner Deutung mobificirt babe. Aber Sieronymus mochte bier, wie in manchen anbern Dingen, ju oberflächlich aburtheilen. Debrere unter ben Alten ermabnen bie Altare ber unbefannten Gotter ju Athen, fo bag man aber bie Rorm ber Infdrift nicht beutlich baraus erfennen fann; 1. B. Daufamias Attic. l. I. c. 4 und Eliac. l. V. c. 14: βωμοί θεων δνομαζομένων αγνώστων, Apollonius von Thana bei Philostrat. l. VI. c. 3, wo er ber Form nach, ahnlich wie Paulus, einen Beweis von bem frommen Ginne ber Athener in Beziehung auf bas Bottliche barin finbet. bag fie auch unbefannten Gottern Altare errichtet batten: Zwooveoreρον το περί πάντων θεών εὖ λέγειν, και ταῦτα Αθήνησιν, οὖ καί άγνώστων δαιμόνων βωμοί έδουνται. Jsiborus von Pelusium IV, 69 latt fic gar nicht als biftorifche nachricht gebrauchen, ba er blog von Bermuthungen rebet. - Diogenes von Laerte fagt in bem Leben bes Epimenibes III. bag biefer bei einer Beft - ba man nicht wußte, welche Gotter man ju verfohnen babe, um biefelbe abzuwenben - fcmarge und weiße Schafe vom Areopag babe auslaufen und ba, wo fie fich nieberlegten, bem respektiven Gott, bem es gelten follte (τω προςήχοντι θεω), opfern laffen. Daber - fagt Diogenes - finde man noch ju Athen Altare ohne bestimmten Ramen. Dbgleich nun auch bier bie Ueberfdrift berfeiben nicht bestimmter angegeben ift, fo tonnen boch recht gut bei biefer ober einer abnlichen Belegenheit Altare entftanben fein, welche einem unbefannten Gott geweiht maren, weil man nicht mußte, welchen Gott man ergurnt und zu verfohnen habe, wie biefes auch Chrofoftomns in ber 38ften Somilie über bie Apoftelgeschichte bemerft. Satte aber ber Berfaffer ber Apoftelgeschichte eine Dichtung fich erlaubt, fo batte er ja gleich to dyroore, in welchem Salle ber Rame noch beffer gu ber gegebenen Anwendung gepaßt batte, fegen tonnen.

befeelt waren, fondern nur, bag fie Butes ober Bofes von irgend einem unbefannten Gott empfangen zu haben meinten; und biefe Ungewißheit in Beziehung auf die Bollftanbigfeit ber Gotterverehrung hangt mit bem Befen bes Polytheismus genau zusammen, ba berfelbe feiner Ratur nach ein Unendliches fein tann. Paulus aber gebrauchte biefe Infdrift, einen tiefern Ginn hineinlegend, als Unschließungepunft 1), um eine bobere unbewußte, bem Polytheismus jum Grunde liegende Sehnsucht baburch zu bezeichnen. Der Dolntheismus geht aus von bem Gefühle ber Abhangigfeit fei es, bag biefes aus bem Gefühle bes Boblfeins ober bem Gefühle bes Uebels fich entwidelt - von einer boberen unbefannten Dacht, ju ber in bas rechte Verhältnig fich au feten ber Menfch ein Bedürfniß bat; aber ftatt biefem Gefühle zu folgen, um es vermöge beffen, mas felbft Uebernatürliches, Gottverwandtes in ber menfchlichen Ratur ift. gu bem Bewußtsein von einem über bie Ratur erhabenen Gott zu entwideln, bezieht er es nur auf die Rrafte ber finnlich auf ihn einwirkenben Ratur. Etwas Underes ift bas, wodurch fein ursprüngliches religibles Gefühl unmittel= bar angezogen wird und worauf fich biefes bezieht, ohne baß es bas reflektirenbe Bewußtsein bes Menfchen fich beutlich macht: etwas Unberes, mas ber in bem Banne ber Natur befangene Beift - ber Macht bienftbar, über welche er berrichen follte - mit bem reflettirenben Bewußtsein gum Begenstande feiner Berehrung macht. Daber betrachtet Paulus bie gange Religion ber Athener als Berehrung eines ihnen felbft unbewußten Gottes, und er funbigt fich an als

<sup>1)</sup> Ein solches Sichanschließen an eine bem, was auf einem niebern Standpunkte ber Bewußtseinsentwidelung gesagt worden, zu Grunde liegende, wenngleich in der Seele nicht zu flarer Entwidelung gekommene Bahrheit, kann unmöglich so ausgelegt werden, wie Dr. Baur G. 176 sich bies erlaubt, um das Unhistorische einer solchen Rebe nachzuweisen, "daß Paulus eine offenbare Berlehung der Bahrheit sich daburch hätte zu Schulden kommen laffen". Darnach könnte man baffelbe sagen von manchen Anwendungen des alten Testaments im neuen.

einen Solchen, ber fie über die Begiehung ihres eigenen res ligiöfen Gefühls jum flaren Selbstbewußtseln führen will.

"Ich verkündige euch Den, — spricht er — welchen ihr verehrt, ohne es zu wissen.). Es ift der Gott, der die Welt und Alles, was darin ift, geschaffen hat; Er, der herr des himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschendungen gemacht worden, er bedarf keines menschlichen Dienstes um seinetwillen, — Er, der Allgenugsame, der Allen Leben und Albem und Alles gegeben hat." Bon ihm rührt auch der Ursprung des ganzen Menschengeschlichts her, und er leitet die Entwickelung desselben zu Einem Ziele hin. Er hat alle Völker der Erde von Einem Menschen abstammen lassen.), und es herrscht kein Zusall in der Bers

<sup>1)</sup> Man sieht hieraus, wie Paulus ben Polytheismus ober bie Raturvergötterung pipchologisch ober genetisch erklänte, wie sehr die jubische Borftellung von einer übernatürlichen magischen Entstehung bes Gogenbienstes durch bose Geister, welche die Berehrung der Meuschen sich anzueignen gesucht hätten, ihm fern lag. Dieselbe Ibee liegt ja auch ben oben erwähnten Worten bes Paulus in seiner Rebe zu Lystra zu Grunde. Eben barauf bezieht sich, was er Rom. 1, 19 sagt von einem ursprünglichen, durch das Borberrschen ber unstittlichen Triebe unterbrücken Gottesbewußtsein, und Rom. 1, 21, 25, wie der Gogenbienst baburch entsteht, daß das religiöse Gesühl, statt über die Natur zum Schöpfer sich zu erheben, an den Geschöpfen haftet. S. bei der ersten Stelle Tholud's und bei ber letzten Rückert's treffliche Bemerkungen.

<sup>2)</sup> Auch bies hangt wahrscheinlich jusammen mit dem Gegensate gegen die polytheistische Anschauungsweise. Bon diesem Standpunkte aus sehlte das Bewußtsein einer Einheit der menschlichen Ratur, welches mit der Einheit des Gottesbewußtseins genau zusamwenhangt. Bielmehr die Idee verschiedener Bölfer, denen ihre besonderen Götter vorstehen, als die Idee Einer von Einem Ursprunge ausgehenden Menschheit. Wie das Eine Gottesbewußtsein gespalten wird in die Bielheit der in den Göttern hypostasirten Ideale: so die Idee der Einem Menschheit gespalten in die Bielheit der sich abschließenden Boltscharastere, deren jeder einem besonderen, dem bestimmten Bolte vorstehenden Gotte entspricht. Dem Standpunkte der Weltbetrachtung im Alberthum sehlts die Idea einer Einheit der Menschheit wie in ihrem Ursprunge, so im ihrem eigenthümlichen Wesen und in dem Zielpunkte ihrer Entwickelung. Es sehlte überhaupt der erst durch das Christenthum an's Kicht gebrachte

breitung berseiben über die ganze Erbe; auch hier ist dem Walten bieses Bottes Alles untergeordnet, er hat jedem Bolle seine Wohnung angewiesen und die Perioden in der Geschichte der Bölker geordnet (die räumliche und zeitliche Entwidelung berselben in seiner Alles regierenden Weisheit begründet). So offenbarte sich Gott in den Schicksalen der Wölker, damit die Menschen sollten angetrieben werden, ihn zu suchen, ob sie nicht Seiner inne werden und Ihn sinden könnten, da sie doch so leicht inne werden konnten Dessen, der nicht fern ist von einem Jeglichen unter uns, denn in Ihm wurzelt unser ganzes Dasein<sup>2</sup>). Die religiöse Entwickes

einheitliche und teleologische Befichtspunkt. Da man burch Alles barauf hingewiesen murbe, wenigstens in gewiffer Begiebung einen Anfang, von welchem bie Entwidelung bes vorbanbenen Gefchlechts ausgegangen, anjunehmen, fo leugnete man unr einen Anfang fchlechthin. Man bachte fich einen Rreidlauf obne Riel zwifden Untergang bes alten Gefchlechts und neuen Anfangen, einen Bechfel von Bergebn und Berben; f. Platon's Timans Vol IX. ed. Bipont. p. 291; im Politifes Vol. VI. p. 32; Aristotel. Metaphys. l. XII. c. 8. Vol. II. ed. Bekker, p. 1074; Polyb. hist. 1, VI. c. 5. §. 5 et 6. Dagegen hangt mit ber 3tee eines Gottes die 3bee Einer Menschheit und ihrer Abstammung von Einem Julammen. Go fest Daulus Die Ginbeit ber theistischen Betrachtungsweise ber Beriplitterung ber Raturvergotterung entgegen. Auch ber Raifer Julian erkannte biesen Gegensat zwischen ber polytheistischen und ber monotheiftifchen Anthropologie und Anthropogonic; f. Julian. Fragmontum ed. Spanheim. T. I. f. 292: Πανταγοῦ άθρόων νευσάντων θεῶν, of πλείους προήλθον άνθρωποι, τοίς γενεάρχαις θεοίς αποκληρω-SÉVZEC.

<sup>1)</sup> Ein eigenthumliches Berhaltniß ber Wohnste, welchen die Bolleg jugeführt wurden, zu ihren besonderen Charalteren, wie diese durch Raturanlage und sittliche Freiheit bestimmt worden, — ber verborgene, von Gott geordnete, in einem höheren Gesetz ber geistigen Entwickelung begründete Zusammenhang zwischen Ratur und Menschbeit.

<sup>2)</sup> Die Worte des Apostels: "Er adro Couer act revoiuelle and equer." Biele Ausleger haben diese Worte so erklärt, daß dadurch die stete Abhängigkeit des Daseins von Gott als dem Erhalter bezeichnet werden sollte. Und ohne daß man das er hebraistisch "burch" erklärte, könnte man allerdings auch nach dem rein Griechischen die Worte so verstehen, insofern das elvat er reve bedeuten kann, ganz von Jeman-

lung das höchste Ziel der Geschichte. Als Zeugniß von dem Bewußtsein dieser ursprünglichen Gottverwandtschaft führt er den Heiden die Worte Eines aus threr Mitte an, namslich die des Aratus, der aus dem Baterlande des Apostels herstammte: "Denn wir sind von Gottes Geschlecht"). Bon dieser Berufung auf das allgemeine höhere Selbstdewußtsein ausgehend, schließt er daraus: Da wir also von dem Geschlechte Gottes sind, dürsen wir nicht glauben, daß die Gottheit ähnlich sei irgend einem irbischen Stosse oder einem

bem abhangen, wie: ,, Έν σοί γαο έσμέν" in bem Oedipus Tyrannus bes Sophoffes, v. 314. Aber biefe Erflarung pagt nur nicht zu bem Bufammenhange ber Stelle; benn Paulus rebet ja hier offenbar nicht von bemjenigen, was bie Denfchen mit allen übrigen Gefcopfen gemein baben, wie die ftete Abhangigfeit bes Dafeins von Gott als bem Erbalter, fonbern von bem, mas bie Menfchen vor ben übrigen Gefcopfen auszeichnet, bas, moburch fie Bott besonders verwandt find: benn als Reugniß fur bies "in ihm leben, weben und find wir" führt er ja bie Borte bes Aratus an, welche fich eben auf biefe Bermanbifchaft ber Menfchen mit Gott beziehen. Man mußte baber, um bei biefer Erffarung ben Bufammenhang ju finben, ju funftlich ben Bebanten ergangen: "Bir haben vor ben übrigen Gefchopfen bas voraus, bag wir uns biefer Abhangigfeit von Gott bewußt werben tonnen." hingegen bangt Alles auf die natürlichfte Beife gusammen, wenn man jene Borte "in ihm leben, weben und find wir" als Bezeichnung bes verborgenen Bufammenhanges ber Menfchen vermoge ihrer geiftig - fittlichen Ratur mit Gott als bem Urquell ber Geifter auffaßt. Da Daulus bier nichts fagt, mas aus bem driftlichen Bewußtsein ju fcopfen mare, fonbern eine in bem allgemeinen Gottesbewußtfein begrundete Thatfache ausfpricht, fo find wir befto mehr berechtigt, einen gang analogen Ausfpruch bes Dio Chryfostomus, ber gur Bestätigung biefer Erflarung bient, bier au vergleichen. Derfelbe fagt von ben Menfchen: "Are ou unxoav ούδ' έξω του θείου διφχισμένοι, άλλ' έν αὐτῷ μέσφ πεφυχότες ξχείνο . . . , πανταχόθεν ξμπιπλάμενοι της θείας φύσεως. De Dei cognitione Vol. I. ed. Reiske, p. 384.

1) Die Botte aus ben φαινομένοις bes Aratus B. 5, ebenso aber auch in bem schönen homnus bes Stoifers Reanthes, wo die Sprache als Ausbruck ber Bernunst, als Merkmal bieser Gottverwandtschaft, angeführt wird: Έχ σοῦ γὰρ γένος έσμεν ίῆς μίμημα λαχύντες μοῦνοι. Aehnlich in dem goldenen Gedicht: Θεῖον γὰρ γένος έστε βροτοίσιν.

Bebilbe menichlicher Runft. Belder negative Sat offenbar auch ben positiven in fich schließt: vielmehr muffen wir uns burch bas, was gottlichen Geschlechts in und ift, jur Gottbeit zu erheben suchen. Statt nun aber bie Polemit gegen ben Gögendienft weiter fortguführen, überläßt ber Apoftel feine Buhorer bier ihrem eigenen Gelbftbewußtsein, fich felbft ju richten; und fo - bas Bewußtsein ber Gunbenschulb voraussegent, ohne es weiter zu entwideln - schließt er fogleich die Berfündigung bes Evangeliums an. nun alfo Gott bie Zeiten ber Unwiffenbeit mit Langmuth getragen '), offenbare er jest bie Bahrheit für Alle und er forbere Alle auf, fie gu ertennen und Buge gu thun. Daran fnupfte fich bie Berfundigung von bem Erlbfer, von ber burch ihn zu erlangenden Gundenvergebung, von feiner Auferstehung ale Beglaubigung seiner Lehre und Unterpfand ber Auferftebung zu einem feligen Leben für bie Gläubigen. wie von bem burch ihn zu haltenben Bericht 2). Go lange

<sup>1)</sup> Paulus giebt hier beutlich zu erkennen, baß nicht ber bloß negative Unglaube in Beziehung auf die nicht gekannte Wahrheit, sondern nur der verschuldete Unglaube an das dem Menschen dargebotene Evangelium Gegenstand des göttlichen Gerichts sei. Was auch übereinstimmt mit dem, was er in den ersten Kapiteln des Römerbriefes sagt, daß heiben wie Juden nach Maaßgabe des ihnen bekannten Gesehes würden gerichtet werden, und mit dem, was er Röm. 3, 25 von der πάρεσις των προγεγονότων αμαρτημάτων sagt, und die Bergleichung dieser Stelle mit Apostelgesch. 17, 30 zeugt von dem acht paulinischen Charafter bieser Rede.

<sup>2)</sup> Es erhelt schon von selbst aus ber Form ber Worte Apostelgesch. 17, 31, — was auch aus ber Art, wie B. 32 bie Erwähnung ber allgemeinen Auserstehung in ber Rebe bes Paulus vorausgeseht ist, hervorgeht — baß in ber Apostelgeschichte zulet nur ber wesentliche In-balt von bem, was ber Apostel gesagt hatte, turz zusammengesast wird; wie auch Schleiermacher erkannt hat, baß wir, nachbem ber Ansang ber Rebe aussührlicher wiedergegeben worben, von bem Uebrigen nur einen Auszug haben. S. bessen Einleitung in bas neue Testament, bie im J. 1845 herausgegeben worben, S. 374. Somit erledigt sich ber von Baur dieser Rebe, welche er nicht als eine paulinische anerkennen will, gemachte Borwurf, daß ber Redner so plöhlich, auf eine so unvorberei-

ber Apostel ben Inhalt bes allgemeinen Gottesbewußtfeins entwidelte, batten ibm bie an ben Bortrag bellenischer Wettmeisbeit Gewöhnten aufmertfam jugehört. Da er aber bie Lebre berührte, welche ben Gegenfag bet driftlichen Bette anficht gegen bie beibnische am icharfften bezeichnete: 1), ale er von einer allgemeinen Auferstehung sprach, wurde er von einem Theile ber Buhörer mit Spott unterbrochen. fagten: "Wir woffen ein andermal mehr von bir über biefe Cache horen;" fei es mun, daß fie nur auf eine feinere Beife bem Apostel zu verstehen geben wollten, bag er jete ein Enbe machen moge - ober fei es, bag es ihnen Grnft war mit biefer Aufforberung 2). Diefen Erfolg tann man aber gewiß ber Weisheit bes Rebners micht zum Lorwurf machen. Er mußte nur bas Geinige thun, um feine Buborer auf bas Rene, was er ihnen sagen wollte, vorzubereiten und fich, fo viel möglich, geneigtes Gehör zu verfchaffen. Fehlen konnte es aber nicht, bag er boch zufest Denen, welche in ihrem bellenischen Standpunkte zu fehr befangen waren, um bie Empfänglichkeit fur etwas Boberes in fich

tete Weise mit bem, was feinen Zuhörern ben größten Anftog geben mußte, hervorgetreten sei. Betrachten wir aber biese Rebe als ein Berk ber Dichtung, so erhellt, baß wer auf ben hellenischen Standpunkt eingehend, so geschickt ben Eingang ber Rebe zu machen wußte, auch wohl zu einem biesem Anfang entsprechenden Ende sie hätte führen können, und es läßt sich wohl voraussehen, er würde dies zu thun nicht unterlassen haben.

<sup>1)</sup> Wie dies ansgesprochen ist in den Worten des heiden Octovius bei dem Minucius Jelir, c. 11: Coolo ot astris, quae sie relinquimus ut invenimus, interitum denuntiare; sidi mortuis, enstinctis, qui sient nascimur et interimus, netarnitatem repromittere. In der Lehre der Stoifer von einer anavoroixeiwois, der Wiedergeburk des gangen aus der Bernichtung in einer neuen Form wieden hervorgehenden Weltalle, sand diese Lehre keinen Anschlichungspunkt; vielmehr hing die enstere mit der gangen pantheistischen Weltansicht der Stoifer gennu zusammen.

<sup>2)</sup> Baraus, bag bie Apoftelgeschichte nichts weiter emichnt, folgs moch nube mir Sicherheit, bag Puntus nicht wirflich ein anbermal ihnen biefen verlangten Bortrag biela.

auffommen zu laffen, Anftoß gab. Dies tonnte auf teine Beise vermieben werben, ober er hatte bas Evangelium gar nicht verfündigen muffen.

Es fanden sich nur Einzelne, die sich gleich an den Apostel anschlossen, sich von ihm weiter unterrichten ließen und gläubig wurden. Unter diesen war ein Mitglied des Areopagitensolleziums selbst, Dienysius, bessen Name späterhin Gegenstand so vieler Dichtungen wurde. Nur soviel scheint ächte Ueberlieferung zu sein, daß er sich nachher um die Gründung einer Gemeinde zu Athen besonders verdient machte und einer ihrer Borsteher wurde 1).

Bahrend Paulus sich zu Athen befand, war zwar Tis mothens aus Macedonien zuruckgekommen 2); aber bie Be-

<sup>1)</sup> S. die Nachricht vos Bischofs Dionysios von Rovinth bei Enfebiud in seiner Kirchengeschichte IV, 23. Benn aber der Rame bieses. Diemysios zu der ganzen Dichtung von dem Auftreten des Paulus auf dem Arevpag Beranlassung gegeben haben soll, so ertennen wir hier dieselbe abenteuerliche, Alles auf den Ropf stellende Kritit, welche statt in dem unontantstischen Parallet eine Beziehung auf den sohanneischen zu suben, vielmahr in dem johanneischen Evangekune, als einem spätern Rachners, eine Beziehung auf den montantstischen Parallet staden will.

<sup>2)</sup> Es bleibt bier nunche Ungewißheft. Rach ber Apoftelgeschichte waren Silas und Eimotheus erft ju Rorinth wieber mit Paulus gufammengetroffen. Dagegen fcheint aber 1 Theffal. 3, 1 au ftreiten. Awne tonnte biefe Stelle wohl fo verftanden werden, bag Paulus nicht von efter Abfendung bes Timotheus aus Athen rebete, fondern nach Berba fich zurudverfett; und es wäre bann fo zu verfteben, bag Paufus ben Timotheus vor feinet Abreife nach Athen gu ber Gemeinde in Theffallonich fantete, abgletch er wohl wußte, bag er nun in Athen gang obne Gefährten fein merbe: beme ben anbern berfelben, ben Gilas, mollte et ja in Berba jurudlaffen. Dare er von Berba auch allein abgeteifet, fo bilte et feellich vielinehr fagen muffen: toxeobas els Aboras moros. Aber bies funnte er nicht fagen, ba et nicht allein, sonbern nitt anbern Begleiten nad Athen abreifeter Inbeffen natürlicher ift boch bie Anftoffung ber Stelle, bag Panins, um Radrichten von ben Theffallunderen gie erhalten, lieber in Athen allein gurudbleiben wollte und ben Almustions von hier absandte. Auch in ber Apostelgeschichte wird 17, 18 vormsgefest, bag er zu Athen die Rückehr bes Slas und Tinivibens evidations bein weiniglich man die Worte er rais Adovais nicht gu

forgniffe bes Paulus für bie neue Gemeinde zu Theffetonich bewogen ihn, benselben bahin zurudzusenben, bamit er zur

exdexouevou, fonbern ju bem gangen Sape giebt, fo tann man bie . Stelle boch nicht anbere verfteben. Benn wir nun blog bie Rachrichten ber Apostelgeschichte batten, fo murben wir burch Bergleichung von 17, 16 und 18, 5 gu bem Schluffe veranlagt werben, Gilas und Timotheus feien verbinbert worben, noch ju Athen mit Paulus gufammengutreffen, und fie batten ibn erft in Rorinth - wie er ihnen vorausgesagt baben mußte, bag er von Athen babin reifen werbe - wieberfinden fonnen. Aber burch bie Bergleichung mit bem, was Paulus felbft 1 Theffal. 3, 1 fagt, muffen wir bie Ergablung bes Lufas ergangen ober berichtigen, und jene Angabe bes Paulus folieft fich fehr gut bier an. Bir lernen baraus, daß wenigstens Timotheus noch zu Athen mit Paulus gufammentraf, daß er aber ihn von bort nach Thessalonich zu senden für nothig hielt und bag er feine Rudtehr aus biefer Stadt gu Athen nicht abwarten fonnte, wie leicht erflärlich ift. Lutas aber hatte vielleicht feine fo genaue Renninig von allem Einzelnen in biefem Zeitpuntte ber Ge-. fcichte bes Paulus, er hatte vielleicht nur bies erfahren, bag Paulus ju Rorinth wieber mit bem Timotheus und Gilas jufammengetroffen fei; und er folog baraus, weil er von ber bagwifden gefommenen Abfenbung bes Timotheus aus Athen nach Theffalonich nichts wußte, bag Paulus, nachbem er gu Beroa von feinen beiben Begleitern Abichieb genommen, erft ju Rorinth wieber mit ihnen jufammengefommen fei. Bas ben Silas betrifft, fo ift es moglich, bag berfelbe auf Beranlaffung ber mitgebrachten Rachrichten von bem Paulus mit befonberen Auftragen aus Athen wieber nach Beroa gurudgefandt, ober mohl mabticheinlicher, bag er langer als Timotheus in Beroa gurudgubleiben veranlagt murbe und baber in Athen ibn nicht mehr treffen fonnte. Es fonnte auch fein, bag Lutas baraus — bag Silas und Timotheus, beibe, erft zu Morinth mit Daulus wieder gusammentrafen - mit Unrecht folog, bag er beibe au Berba gurudgelaffen, möglich, bag er nur ben Gilas gurudgelaffen und bingegen ben Timotheus felbft nach Athen mitgenommen. Dafür fonnte bies fprechen, obgleich nicht beweisenb, bag Paulus 1 Theffal. 3. 1 nicht bie burch ben Timotheus aus Macebonien empfangenen beunrubigenben Radrichten, fonbern bie bagwifden gefommenen binberniffe welche es ihm unmöglich gemacht hatten, bie Gemeinde in Theffalonich feiner Absicht gemäß felbft wieder zu befuchen - als Grund ber Abfenbung bes Timotheus angiebt. Schnedenburger außert in feiner lebereichen Abhandlung über bie Abfaffungezeit ber Briefe an die Theffalonicher in ben Studien ber epangelifden Geiftlichfeit Burtemberge Bb. VII, beft 1, Jahrg. 1834, G. 139, - mit welcher Untersuchung ich fonft in vielen

Befestigung ihres Glaubens und zu ihrem Trofte unter vielen Leiben, bie sie zu erbulben hatten, wirken sollte; benn Timotheus hatte ihm manche beunruhigende Geruchte von ben Berfolgungen, welche biese Gemeinde betroffen, mitzgetheilt.

Er reisete baher allein von Athen ab und begab sich nun nach einem für die Ausbreitung des Evangeliums sehr wichtigen Wirkungstroise, nach der Metropolis der Provinz Achaja, der Stadt Korinth. Diese anderthalb Jahrhuns dert nach ihrer Zerstörung durch Julius Casar wiederhers gestellte Stadt war bald wieder ein Mittelpunkt des Handels und Verkehrs zwischen dem Often und Westen des rösmischen Reiches geworden, wozu sie sich schon durch ihre Lage besonders eignete: nämlich durch ihre beiden berühmten Hasen-

Pantten zusammenzutreffen mich freue — baß Paulus wohl beshalb seinen beiben Begleitern, ihm schnell von Berda nachzukommen, aufgetragen haben möchte, weil er Athen, wo er keinen geeigneten Missionsboben erwartete, balb zu verlassen beabsichtigte. Dies zu vermuthen, haben wir aber wohl keinen hinlänglichen Grund. Paulus fanb ja zu Athen eine Spnagoge als ersten Sitz seiner Wirksamkeit, wie in andern Städten; er fühlte sich, wie er sagt, gebrungen, ben Pellenen und Barbaren bas Evangelium zu verkündigen; er wußte, daß basselbe eine Kraft Gottes sei, welche den Weisheitsbünkel der Pellenen, wie den Werf-heiligkeitsbünkel der Juben überwinden könne, obgleich er die großen hindernisse von beiden Seiten wohl kannte.

Auf alle Fälle lassen sich also hier burch einige nicht unwahrscheinliche Combinationen bie Nachrichten ber Apostelgeschichte und bie Auslage bes Paulus selbst leicht mit einander in Einklang bringen; und wir
sind baher nicht berechtigt, mit Schraber die Stelle 1 Thessal. 3, 1 auf
einen späteren Ausenthalt bes Paulus in Athen zu beziehen. Gerabe
auf diesen Zeitpunkt past Alles am besten: daß Paulus, nachdem er gegen seine Absicht genöthigt worden, zu früh Thessalonich zu verlassen,
beshalb gern schon mehrere Male selbst wieder dahin reisen wollte; daß
eben beshalb seine Besorgnisse um die neue Gemeinde so groß waren;
und daß er ein so großes Opfer, welches er seiner besorgten Liebe für
bie neue Gemeinde brachte, zu bezeichnen glauben konnte, indem er sagte,
lieber allein in Athen bleiben zu wollen. In späterer Zeit, wo schon
eine Keine christliche Gemeinde in Athen war, ware dies kein so großes
Opfer mehr gewesen.

plate, ben einen Keyxosai nach Rleinafien, ben anbern Abzacov nach Italien bin. Bermoge Diefer Lage tonnte Porinth einen febr wichtigen Bittelpuntt fir bie Berbreis tung bee Evangeliume in einem großen Theile bes romifchen Reiches abgeben; und baber mablte Paulus biefe Stabt, wie andere von abnlicher Lage, ju einem Gipe feines langeren Aufenthaltes. Aber bas Chriftenthum batte bier auch bei feiner erften Berbreitung mit gang befonberen hinder= niffen zu fampfen, und biefelben Urfachen, welche ber erften Anfnahme beffelben enigegenwirften, brobien nachher, als es fcon Gingang gewonnen, bie Reinheit in Lebre und Leben am truben. Sene beiben entgegengefetten Beifteerichtungen, welche bamale überhaupt ber Berbreitung bes Chriftenthums befonvers fich entgegenftellten: von ber einen Seite ein alle anbern Intereffen ber Menschheit verschlingenbes Intereffe bes Biffens und Denkens, jene Richtung, welche fur bas Eingreifen bes Unmittelbaren, bas nur burch bie finbliche hingabe bes feiner Bedürfniffe inne geworbenen Gemuths ergriffen werben fann, feinen Raum ließ, - jene Richtung, welche Paulus mit bem Ramen bes "Beisheit fuchen" bezeichnet - von ber anbern Seite bas finmliche in bie Regungen bes religiofen Gefühle fich einmischenbe Glement, - ber robe fleischliche Ginn, ber bas Gottliche jum Begenftand finnlicher Erfahrung herabziehen wollte bie Richtung, welcher Paulus ben Ramen "bas Bunberfuchen" boilegt. Die erfte biefer Richtungen berrichte unter ber großen Bahl Derjenigen in Rorinth wor, welche auf Bilbung Anfpruch machten; benn bas neue Korinth zeichnete fich vor bem alten baburch aus, baß es auch ein Gig ber Literatur und ber philosophischen Schulen geworben, somie ain gewiffer Auftrich literarifcher und philosophischer Bilbung in bieser Stadt weit verbreitet war 1). Die zweite unter

<sup>1)</sup> Noch im zweiten Jahrhundets fagt der Rhetor Neiftibes von diefer Stadis Σοφον δε δή παν 2008 δούν ελθών αν είψοις 2010 παφώ των άψύχων μάθοις αν 2011 άχούσειας τοσούτοι θησουρού γραμι-

biesen Geistesrichtungen fand sich besonders unter den in dieser Pandelsstadt zahlreich verdreiteten Juden vor: daher auch bei denselben die gewöhnliche sinnliche Auffassung der Messiadiee. Sodann stand der Berbreitung und der Wirlssamseite des Christendums hier das große Sittenverderdniß entgegen, das zwar in allen großen Städten des römischen Reiches damals herrschte, aber in Korinth noch besonders durch den die Besriedigung der Sinnenlust, zu der die reiche Handels und Seestadt ohnehin viele Aufforderung darbot, heiligenden Kultus der Aphrodite besordert wurde, da dersselben hier ein weit und breit derühmter Tempel geweiht war 1).

Die Wirksamkeit bes Paulus ju Korinth wurde ohne Zweifel baburch begunftigt, bag er bafelbft balb einen Freund und eifrigen Beforderer ber Gade bes Evangeliums fanb, in beffen Saufe er mobnen, bei bem er Arbeit gur Erwerbung bes Lebensunterhaltes finben fonnte, ben Juben Aquila aus bem Pontus, ber mabricheinlich eine großere Wertftatte für baffelbe Gewerbe hatte, burch welches Paulus fich er= nahrte, fo bag biefer baber fich berfelben anschließen fonnte. Aquila fcheint feineswegs ju Rom feinen bleibenben Aufenthalt gehabt, fonbern fich, burch fein Gewerbe bagu verantagt, ju verschiebenen Beiten in verschiebenen großen im Mittelpuntte bes Berfehrs liegenben Stabten, wie Rorinth und Ephesus, niebergelaffen ju haben, baber er nirgends fremet, fondern. überall gieich eingerichtet war. aber war er gegen feinen Billen Rom ga verlaffen genbthigt worben, burch ben von bem Raiser Claubius gegebe= nen Befehl, - welcher in bem unruhigen, aufrührerischen

μάσαν περε πάσαν αθτήν, δαυι και μόνον ἀποβλέψειε τις, και και τὰς όδοϋς αθτάς και τὰς στοάς. Ετι τὰ γυμνάσια, τὰ διδασκαμίτα, και μαθήματά τε και Ισνορήματα. Ανιστά. Τα Κορτιανία οδ. Dindorf. Vol. I. p. 40.

<sup>1):</sup> Der Rheier Die Empfehenne fagt zu ben Kerinihem: Είδλιν οίπεθτε τών ούσων τε που γεγενημένων δπαιρουδίτοτάτην. Orat. ΧΧΧVII. Vol. II. p. 129, ed. Reiske.

Beifte ber zahlreich zu Rom wohnenden Zuben, größtentheils Freigelassenen 1), einen Grund ober Borwand gefunden hatte, alle Juden aus Rom zu verbannen 2)

1) Es gab eine besondere Jubenstadt jenseits der Liber. S. Philo legat. ad Cajum §. 23: Την πέραν τοῦ Τιβέρεως ποταμοῦ μεγάλην τῆς 'Ρώμης ἀποτομήν κατεχομένην και οίκουμένην πρὸς 'Ιουδαίων.

2) Die Rachricht bes Suetonius im Leben bes Claubius, c. 25: "Judaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit," tann ju biftorischen Combinationen wenig benutt merben. Benn Guetonius etwa funfzig Jahre nach ber Begebenheit felbft, mas er Bermorrenes von Chriftus als Stifter von Unruhen unter ben Juben, mit bem, was er von ben Deffiaserwartungen berfelben als Urfache häufiger Unruben unter ihnen gebort hatte, auf untlare Beife gusammenwarf, so ift man burchaus nicht berechtigt, baraus ju fchließen, bag biefe Berbannung ber Juben in irgend einer Beziehung auf bas Chriftenthum gefanben. — Dr. Baur meint in feiner Abhanblung über 3wed und Beranlaffung bes Römerbriefes in ber Tübinger Beitschrift für Theologie, 3. 1836, 3tes heft, S. 110, bie Streitigfeiten awischen Juden und Chriften in Rom hatten bie Uuruhen veranlaßt, welche endlich bie Bertreibung beibet Partheien berbeiführten, und bies fei bas jener Ergablung jum Grunde liegende Babre. Aber Streitigfeiten unter ben Juben felbft barüber, ob Jefus als Deffias anzuerkennen fei, wurden von ben romifchen Staatsbehörben als jubifche Religionsftreitigkeiten gewiß wenig beachtet worben fein; f. Apoftelgefc. 18, 15. Und maren bamale Chriften beibnifder Abfunft, welche bas mofaifche Befes nicht beobachteten, in Rom vorhanden gemefen, fo murben biefe ale ein genus tertium nicht mit ben Juben verwechselt worben fein, und eine Berbannungsmaabregel, welche fich auf bie Juben bezog, tonnte folche nicht treffen. Rut wegen ber Gesets gegen bie religiones peregrinas et novas batte man fie jur Strafe gieben tonnen. Bewiß tann nur an politifche Unruben unter ben Juben, ober folde, welche einen Berbacht biefer Art erregten, bier zu benten fein. Diefe Anficht muß ich auch jest noch in ber vierten Auflage gegen Dr. Baur S. 371 festbalten. Auch jest noch muß ich behaupten, baß Streitigfeiten barüber, ob Befus ber Deffias fei, bie in ber jubifchen Gemeinbe ausgebrochen maren, bie Aufmertfamteit ber romifchen Staatsbehorbe gar nicht auf fich gieben fonnten, baß biese Berbannung nicht Juden und Christen, sondern nur Juden als Juben traf.

Auch für bie Beitbestimmung ber apostolischen Geschichte läßt fich biese nachricht wenig benugen; benn Suetonius giebt tein chronologisches Merkmal an. Ein foldes würde fich ergeben, wenn man bie Ber-

Wenn Aquila bamals icon Chrift mar, - woraus fich feine Schnelle Berbindung mit bem Paulus leichter erflaren ließe - fo traf ihn boch biefe Berbannung ficher nicht als einen Chriften, sondern weil man ihn mit allen übrigen Juden in eine Rlaffe feste, vermöge feiner jubifchen Abfunft und feiner Theilnahme an allen jubifchen Religionegebrauchen. Wenn aber bamals bas Evangelium auch fcon unter ben Beiben in Rom verbreitet war (was nicht mahrschein= lich ift, ba bies wohl erft fpater, nachdem Paulus feinen Wirfungefreis weiter ausgebreitet hatte, burch feine Schus ler geschah), fo murben bie Beibendriften, welche bas Evangelium ohne jubifche Gebrauche angenommen, welche bie öffentliche Aufmerksamkeit als eine besondere Gette noch gar nicht auf fich gezogen hatten, von biefer bloß auf Juben als Juben aus rein politischen Grunden fich beziehenben Berfolgung gewiß nicht mit betroffen.

Die Frage nun, ob Aquila bei seiner Ankunft in Rorinth schon Christ war, konnen wir in ber That nicht mit
Sicherheit beantworten; benn aus dem Stillschweigen der Apostelgeschichte kann noch nicht sicher hervorgeben, daß er nicht durch Paulus bekehrt worden. Auf jeden Fall hatte ber Umgang mit dem Apostel großen Einsluß auf die Gestaltung seiner christlichen Erkenntniß. Aquila erscheint von nun an als eifriger Verkündiger des Evangeliums, und seine mannichfachen Reisen und Ausenthaltsveränderungen konnten ihm dazu viele Gelegenheit verschaffen. Auch seine Frau Priseilla muß sich durch ihren thätigen Eifer für die Sache

bannung ber Juben mit bem Senatusconsult de mathematicis Italia pellendis zusammenstellen burfte; benn hier giebt Tacitus Annal. l. XII. c. 52 bie chronologische Bestimmung Fausto Sulla, Salvio Othone Coss. 3. 52. Aber bie chronologische Jusammenstellung bieser beiben Begebenheiten bleibt boch sehr unsicher, wie sie von verschiedenen Ursachen ausgingen. Die Berbannung ber Aftrologen ging aus Besorgnissen von Berschwörungen gegen bas Leben bes Kaisers hervor, und bamit stand bie Berbannung ber Juben in keiner Berbindung, wenngleich biese auch in ber Besorgnis politischer Unruhen ihren Grund hatte.

bes Evangeliums befonders ausgezeichnet haben, so baß Paulus Rom. 16, 3 beide als seine Mitarbeiter für die Sache des herrn neunt.

Es läßt fich benten, bag bie Art, wie bie Bertunbigung ju Athen größtentheils aufgenommen worden, einen nieber-Schlagenden Gindrud in bem Bemuthe bes Apofiels jurudlaffen mußte, insoweit er nicht burch bas Bemußtfein von ber Alles besiegenden Gottesfraft bes Evangeliums über Alles, was nieberschlagend auf ibn einwirken kounte, erboben wurde. Daber fagt er felbft, bag er bei feiner Anfunft in Rerinth am weiteften bavon entfernt mar, auf bas, mas menichliche Mittel, menichliche Rebefunft und menichliche Beisheit beitragen konnten, um ber Berkundigung bes gottlichen Bortes Gingang ju verschaffen, irgend ein Gewicht au legen; bag er im Befühl feiner meufchlichen Schmache, - mit Furcht und Bittern, infofern er auf feine Rraft binblidte — aber auch mit besto größerem Bertrauen auf bie in seinem Berufe burch ihn wirkenbe Rraft Gottes zu ben Rorinthern fam und unter ihnen lehrte. Er hatte ja gu Athen erfahren, bag es ihm nichts half, ben Bellenen ein Bellene ju werben in ber Art ihrer Bilbung, wo nicht ein inneres Bergensbeburfnig bie Bemuther feiner Berfundigung öffnete. Bu Korinth wollte er bas einfache Wort von bem Erlöser, ber für bas Beil ber sunbhaften Menschen geftor= ben, wirken laffen, ohne fich wie zu Athen zu ber Beise ber Gebildeten in ber Urt feines Bortrags ju bequemen. Er wollte nichts wiffen als Jefus Chriftus, und zwar ibn ale ben Befreuzigten. Much maren es in Rorinth größtentheils nicht wie ju Athen bie Gebilbeten, mit benen er in Berührung tam, sonbern Leute aus ben niebrigen Stanben. welche biefer Bilbung ermangelten; benn als icon bas Christenthum fich zu Korinih auch unter den höheren Ständen weiter ausgebreitet hatte, konnte er boch fagen, bag fich nicht wiele burch menschliche Bilbung und höheren Stand Musgezeichnete bort unter ben Chriften befanden, fonbern Gott bie von ber Belt Berachteten unter ihnen ausermablt,

um an biefen bie Rraft bes Evangeleums zu offenbaren, 1 Rorinth. 1, 26 ff. Unter biefen Beuten von niebrigen Stanbe maren Solche, welche bisher allen an biefem Sige ber Sittenverberbnig berrichenben gaftern fich ergeben hatten, welche aber burch bie Bertunbigung bes Apoftels jur Buge erwedt wurden und bie Rraft ber Berfündigung gottlicher Sundenvergebung in ihrem Bergen erfuhren, 1 Rorinth. 6, 11. Awar tounte Paulus fich auf bie Bunber berufen, burch welche fein apostolischer Beruf unter ben Korinthern bewährt worden, 2 Rorinth. 12, 12; aber boch waren folche finnliche Thatfachen nicht biejenigen Mittel, burch welche bie Bertunbigung zu Rorinth besonbere beforbert warb: Bie ben welsbeitsuchenden Sellenen, fo lange fie in ihrem Weisheitsbuntel verharrten, bas Evangelium nothwendig als Thorheit erfcbien: fo mußte auch ben wunbersuchenben Juben - fo lange fie vermoge ber entgegengesetten Art ber Geiftesvers weltlichung, ber Beraugerlichung aller Religion in fleischlicher Bunberfucht unempfänglich maren für bie geiftigen Ginwirfungen bes Gbitlichen auf ben innern Menfchen - bas Evangelium, welches teinen Deffias in finnlicher Bunbermacht, wie ihn ihre finnlichen Erwartungen fich vorbilbeten, verfündete, immerfort ein Mergerniß fein. Der Beweis für bas Evangelium, welchen Paulus ju Rorinth anwandte, mar berjenige, ber ju allen Reiten bie Berfunblaung am fraftigken unterftutte und ohne ben alle anbern Beweife und Forberungsmittel, alle Bunber und alle intellettuellen Bermittelungsverfuche immer vergeblich maren, ber Beweis bes Beiftes und ber Rraft, 1 Rorinth. 2, 4; bie Art, wie bas Evangelium burch bie ihm einwohnende Gottesfraft ba einwirfte, wo bas Gefühl bes Bedürfniffes ben geiftigen Boben befruchtet hatte; ber Beweis aus ber Macht, mit welcher bas Evangelium in ben Rern ber gottverwandten, burch bas Princip ber Gunbe gehemmten Ratur bes Menichen einzubringen vermochte. Go fanben munbersuchenbe Buben, welche jum Glauben gelangten, in bem Evangelium eine Rraft Gottes, mehr ale alle finnlichen Bunberwerte,

und die Gläubigen unter ben weisheitsuchenben Sellenen eine gouliche Beisheit, gegen bie alle Beisheit ber Beitweisen als nichtig erschien.

Wie gewöhnlich wurde Paulus durch die feindseitige Greinnung, mit welcher der größte Theil der Juden in der Spnagoge seine Berkündigung aufnahm, veranlaßt, der Heisdenwelt, zu der die Bermittelung der Proselyten ihm den Weg bahnte, sich zuzuwenden; und die neue Gemeinde bildete sich dem größten Theile nach aus Heiden, denen sich ein kleiner Theil gläubiger Juden anschloß. Um desto unsgestörter der Verkündigung allein Zeit und Kraft weihen zu können, gab er bald dem kleinen Bereine der Gläubigen eine kirchliche Organisation und ließ durch die zu den Kirchensämtern Gewählten die Tause Derjenigen, welche burch seine Berkündigung zum Glauben gebracht worden, vollziehen. 1 Korinth. 1, 16; 16, 15.

Durch bie Theilnahme, welche bas Evangelium bier unter ben Beiben fant, wurde unterbeffen bie Buth ber Suben befto beftiger erregt, und fie benutten bie Anfunft bes neuen Proconsule Annaus Gallio, ber ein Bruber bes Philosophen Seneta mar, um vor beffen Tribunal ben Daulus anzuklagen. Da ihnen burch Staatsgesetze bas Recht, ihren Rultus nach ihren Grundfagen ungeftort auszuüben, augestanden worden, fo leiteten fie baraus die Rolge ab, baß wer burch Berbreitung folder Lehren, welche ihren Religionserunbfaben wiberftritten, Spaltungen unter ihnen errege, indem er in bem Genuffe jenes vom Staate ihnen eingeraumten Rechts fie ftore, nach ben Staatsgefegen ftrafbar Aber ber Proconsul, ein Mann von milber Gemuthes art 1), zeigte feine Luft, in bie inneren Religionoftreitigfeiten ber Juben, bie bem romifchen Staatsmanne nur als mußige Bortftreitigkeiten erschienen, fich zu mischen; und nun be-

<sup>1)</sup> Befannt unter bem Namen bes dulcis Gallio. Seneca, praes. natural. quaest. l. IV:: Nemo mortalium uni tam dulcis est, quam bic omnibus.

zeitigten bie heiben nur ihren Unwissen gegen bie Anfiliger selbst. Die vereitelte Unternehmung gegen ben Apostek sicherte ihm besto mehr Ruhe für seine fortgesetzte Wirksamkeit in dieser Gegend, wie deren Einsluß sich auf die ganze Provinz Achasa verbreitete 1): sei es, daß ihm seine Schüler hier zu Wertzeugen dienten, oder daß er seinen Gesammis aufenthalt zu Korinth durch eine Reise in andere Theile der Provinz unterbrach und dann wieder nach senem Hauptsitze seiner Wirksamkeit zurücklehrte 2).

Als er schon einige Zeit in biesen Gegenden gewirkt hatte, kam Timotheus von Thessalonich zu ihm zurück und durch ihn erhielt er Nachrichten über den Zustand dieser Gesmeinde, die nicht in jeder Hinsicht erfreulich waren. Zwar hatte sich der Glaube der Gemeinde auch unter den fortgessehten Verfolgungen standhaft bewährt, ihr Veispiel und ihr Eiser hatten die weitere Verbreitung des Evangeliums in Macedonien dis nach Achaja hinein befördert; aber Manche hatten sich von der Anstedung des heidnischen Sittenverders bens nicht rein erhalten 3). Die Erwartung der Wieders

<sup>1)</sup> S. 1 Theffal. 1, 7. 8; 2 Rorinth. 1, 1.

<sup>2)</sup> S. 2 Theffal. 1, 4, wo Paulus in einem in ber fpateren Beit seines Aufenthaltes zu Korinth geschriebenen Briefe sagt, baß er in mehreren Gemeinben, also nicht bloß ber forinthischen, von bem Glaubenseifer ber Gemeinbe zu Theffalonich lobpreisenb gesprochen hatte.

<sup>3)</sup> Das, was sich in bem ersten Briefe an die Thessalonicher über die Erwartung ber zweiten Parusie Christi findet, trägt ganz das Gepräge dieser ersten, mit gespannter Sehnsucht seiner baldigen Wiederkunst entgegensehenden Zeit. Rur in dieser ersten Zeit konnten solche Erscheisungen ber mit dieser Erwartung sich verbindenden schwärmerischen Aufregung, wie sie bei der Gemeinde zu Thessalonich erschienen, vorkommen. Rur da konnte eine solche Besorgnis entstehen, daß die Entschlasenen so sehr nachstehen würden den aus dieser Generation noch Lebenden, welche Zeugen der Wiederkunft Christi sein würden. Wer aus einer etwas häteren Zeit einen solchen Brief unter dem Ramen des Paulus schreiben wollte, würde gewiß die Parusie Christi nicht als eine so nahe haben erwarten lassen, eine Erwartung, welche schon durch den dazwischen verskossenen Zeitraum berichtigt worden. Bielmehr würde ein Solcher ein Gesch. geitalters I.

eridelnung Ebrifti nahm bei Manchen eine fowdrmerifche Richtung, fo bag fie ihre bieberigen Gefchafte liegen liegen und bon ben Wohlhabenbern ber Gemeinbe ihren Unterbalt erwarteten. In ben Gemeinbeversammlungen traten Propheten auf, bei benen fich schwärmerische Erregungen mit einmischten, und Anbere, welche bas Schwarmerische erfanna ten, gingen nun in ihrem Begenfage fo weit, bag fie auch bie que einer achten Begeifterung bervorgebenben Erfcheis nungen in biefelbe Rlaffe fetten. Bermutblich wollten fie es aus Kurcht vor Schwarmerei überbaupt nicht bulben, bag Jeber, ber fich innerlich berufen fühlte, nach freiem Geiftesbrange in ber Bemeindeversammlung fich aussprach; benn barauf scheint boch bie Ermahnung bes Paulus, 1 Theffal. 5, 19, "fie follten bie Beiftesaluth nicht auslbfoen," fich zu beziehen. In hinficht auf alles bies bielt er es für nöthig, ein Ermunterungs = und Ermahnungsichrei= ben an biefe Gemeinbe zu richten 1).

befonderes Interesse gehabt haben, ju mahnen, daß man biese Parusie nicht ju balb erwarten, daß man nicht irre werden solle, wenn fich dies mehr in die Länge ziehe. Die Art, wie in diesem Briefe von der zweiten Parusie Christi gesprochen, ift, statt, wie Baur meint, ein Mertmal der Unächtheit besselben zu sein, vielmehr das sicherste, augenscheinlichste Mertmal davon, daß dieser Brief aus keinem andern Zeitpunkte herrihren konnte.

<sup>1)</sup> In viesem Briese seit er offenbar voraus, daß die Art, wie er von Philippi nach Thessallanich gekammen war, noch in ganz frischem Andenken bei der Gemeinde stand, sowie er auch immer nur auf diesen vinen Ausenthalt unter ihnen nach seiner Ankunst von Philippi answielt. Was Paulus 1 Thessall, 1, 9 sagt, konnte er auf diese Weise nur sagen in einem Zeitpunste, welcher bald auf seine Abreise von Thessallanich folgtv. Es bleibt baher gewiß, daß der Brief in diesem Zeitpunste geschrieden worden und daß er der erste unter den und erhalbenen paulswischen Briefen ist, mit welcher Annahme auch das ganze Colorit desselben gut übereinstimmt. Die von Schrader dagegen geltend zemachten Gründe, von benen wir schon oben einige angeführt und zu widerlegem gestuch haben, sind nicht beweisend. Die Besongniß Mancher in hinsicht der Berstrebenen (4, 13) beweiset zwar, daß einige der ersten Christen zu Thessallanich schon gestorben waren; aber gewiß ist man zu dem

In seinem Schreiben erinnert er bie Gemeinde an die Art, wie er unter ihnen gewirkt, nachdem er kurg zuvor um bes Evangetiums willen so viel gelitten, das Beispiel der Arbeitsamkeit, das er ihnen gegeben, die Ermahnungen, die er ihnen ertheilt 1). Er beruhigt sie wegen ihrer Zweifel

Soluffe nicht berechtigt, bag alfo bie Gemeinde bamale icon langere Beit bestehen mußte; benn wenn fle auch erft feit furger Beit bestand, fo tonnte es boch wohl geschen, bag Manche, jumal Golde, welche fcon bejahrt ober frant zum Glauben getommen waren, balb ftarben. Auch ber Grund, bag Paulus in biefem Briefe eine auf die gewöhnliche Beife organifirte Gemeinbe, welche ihre Presbyteren batte (5, 12), voraussett, fann gegen bie frabzeitige Abfaffung bes Briefes burchaus nichts beweisen. Denn warum follte Panlus nicht alles bies auch mabrent feines furgen Aufenthaltes zu Theffalonich haben veranftalten ober wenigftens verantaffen tonnen, bag es nach feiner Abreife balb gefcab? Es erbellt ja aus Apoftelgefc. 14, 23, wie wichtig es ihm mar, ben fich bilbenben Gemeinben gleich bie gewöhnliche Berfaffung gu geben; und gewiß mußte bies um befto mehr bei einer folden Gemeinbe ber gall fein, welche er unter fo fowierigen Berhaltniffen, ben Berfolgungen ausgefest, gurud. lief. Freilich, wenn bie im erften Briefe an Timptheus gegebene Regel, bag tein Reuling im Christenthume gu einem Presboteramte gewählt merben folle, von Anfang an berrichenber Grundfas gewefen ware, fo tonuten wir barans foliegen, bag eine erft fo neue Gemeinde, in ber nur lauter Reulinge fein tonnten, noch fein Presbyterium haben tonnte. Aber nichts berechtigt uns ju biefer Annahme, und bie Berhaltniffe ber erften apoftolifchen Beit fprechen vielmehr bagegen. Die in jenem Briefe gegebene Regel beweifet vielmehr, wie manches Unbere, bag berfelbe in bem letten Abichnitte bes bautinifden Britaltere und in Begiebung auf eine nicht erft neu gu organifirenbe: Gemeinbe gefchrieben worben. - And was Philipp. 4, 16 fich finbet, nöthigt uns feinesmege einen zweiten fpateren Unfenthalt bes Paulus ju Theffalonich angunobmen. nach welchem erft bie beiben Briefe gefchrieben feien. Er fagt bort, bag in ber Beit bes erften Aufangs ber Berfünbigung bes Coangelenms under ben Beiben (mas fich auf feine fpatere Beit beziehen tann), als er Macebonien verließ, feine Gemeinbe, außer ber ju Philippi, ibm Gelbmiterflügungen gefchict habe, - querft nach Theffalonich, ebe er Macebonien verließ, fobann ein-, ja zweimal nach Korinib, währenb foines, langeren Aufenthaltes bafelbft, f. 2 Rorinth: 11, 9.

<sup>1)</sup> Alles bies muß gewiß ben Einbrud von einem Golchen machen, ber aus bem frifchen, lebenbigen Anbenten feiner eigenen furz vorher-

Aber das Schickal ber während biefer Zeit Sestorbenen. Er warnt sie vor dem Bestreben, ben Zeitpunkt der Biederkunft Christi berechnen zu wollen. Dieser entscheidende Moment werde unerwartet kommen und der Zeitpunkt lasse sich von Keinem berechnen; aber die Christen sollten immer darauf gerüstet sein. Sie sollten nicht im Finstern wandeln, so daß jener Tag sie überrasche, wie ein Dieb in der Nacht; sons dern für sie als Kinder des Lichts sollte es immer Licht und Tag sein, sie sollten stets über sich selbst wachen, um getrost der Erscheinung des herrn entgegenzugehen 1).

gegangenen Erfahrungen schreibt, nicht ben Einbruck einer absichtlichen, ber Apostelgeschichte und ben paulinischen Briesen nachgebildeten Recapitulation als Mersmal bes Unächten, was Baur S. 481 barin finben will.

<sup>1)</sup> Das, was Baur gegen bie Aechtheit bes ein fo entichiebenes panlinifdes Beprage an fich tragenben erften Briefes an bie Theffalonider fagt, giebt zu erfennen, wie fcwer es ift, biefen neueften Rritifern es recht ju machen. Finben fich abnliche Ausbrude, wie in anbern paulinifden Briefen, fo muffen fie baber entlehnt fein. Rommen bingegen folde Benbungen vor, welche in anbern paulinischen Briefen nicht wieberkebren, fo ift bies auch ein Merkmal bes nichtpaulinischen Ursprungs. Man follte aber meinen, gerabe bies Bufammentreffen beffen, mas ben paulinischen Briefen verwandt ift, mit foldem, was sonft in folder Benbung bei Paulus fich nicht finden lagt, wenn es nur nichts ber pauliniichen Gigenthumlichkeit nachweisbar gang Frembes ift, mare vielmehr ein Mertmal ber Nechtheit; benn Giner, ber paulinische Briefe vor fic hatte und barnach einen anbern unter bem Ramen bes Paulus schreiben wollte, wurde fich mehr als abhängiger Rachahmer erwiefen haben. Baur will etwas burchaus Unpaulinifches barin finben, bag bie Gemeinben in Rubaa ben beibendriften als Dufter bargeftellt merben, gumal er von jenen Berfolgungen nicht reben tounte, ohne an fich felbft, als ben haupttheilnehmer an ber einzigen, bie bier eigentlich in Betracht tommen konne, zu erinnern. Go erscheint ihm ferner jene so ganz außerliche, allgemeine Jubenpolemit, welche auf bas ben Juben vorgewarfene odium generis humani anspiele, als etwas ganz Unpaulinisches. Benn bies aber von einem Anbern untergefchoben mar, fo last fich fcwerlich bei einem Golden vereinigen, bag er fo folecht gegen bie Juben überhaupt gefinnt gewesen sein und boch gerabe bie Gemeinben in Judag als Mufter ber nachahmung bezeichnet baben follte. Rur bei einem fo originellen und freien Beifte, wie Paulus, tonnte Beibes gufammentom-

Da biefer Brief so manche einzelne für verschiebene Glieber ber Gemeinbe besonders wichtige Lehren, Ermahnungen und Warnungen enthielt, so mußte Paulus besto-bringender verlangen, daß Alle ihn zu lefen bekommen follten.

men. Bebt maren bie Berfolgungen, welche bie Chriften in Jubaa in mehreren Zeitpunften betroffen hatten, von benen er felbft bei feiner erften Unwesenheit in Berufalem nach feiner Befehrung jum Theil Beuge gewefen fein konnte, ibm in frifchem, lebenbigem Anbenten. Er konnte noch feine beibnifche Gemeinbe als Gegenstand ber Nachabmung in biefer Sinficht nennen. Wie natürlich, bag er bier bie Urgemeinbe nannte, ba er boch immer von bem Bewußtsein befeelt war, bag glaubige Juben und Beiben in Giner driftlichen Gemeinschaft mit einanber verbunden fein follten! Das Anbenten baran, bag er felbft fruber ein fo heftiger Berfolger ber Chriften gewesen war, bies tonnte ihn gewiß am wenigften hinbern, fich fo auszubruden, ba er, wie er fagt, feitbem eine neue Rreatur und ihm Alles neu geworben mar. 3ch weiß auch nicht, wie Paulus bas ungöttliche Befen, bie Menschenfeindlichkeit und bie Difgunft ber Juben gegen bie Beiben, wovon er gerabe auf feiner letten Diffionereise fo manche Erfahrungen gemacht batte, anschaulicher batte bezeichnen fonnen, als auf jene Beife. Dier, wo er bie Glaubigen unter ben Beiben als Rachahmer ber Urgemeinbe in Jubaa barftellt, war auch bie natürliche Beranlaffung gegeben, baran ju gebenten, bag biefelben Juben Befus und bie Propheten gemorbet batten und ibn felbft als Beugen ber driftlichen Bahrheit, burd welche auch ben Beiben bas Beil ju Theil werben foll, überall verfolgten. In bem unwillfürlich gemablten Ausbrud exdewedvrwe liegt bas frifche Anbenten baran gum Grunde, wie er burch ben Ginflug ber Juben, welche bie Beiben aufwiegelten, aus ben Stabten, wo er bas Evangelium verfunbigt, mar vertrieben worben. Spater, ba Paulus noch mehr mit Jubendriften als mit eigentlichen Juben zu fampfen batte, war ihm weniger Beranlaffung gegeben, fich fo auszubruden. Die Rritif muß überhaupt nicht bloß bie paulinifden Briefe im Gangen betrachten, fonbern auch genetifd-dronologisch babei verfahren, bie verschiebenen Stabien ber fcbriftftellerischen Thatigfeit bes Paulus wohl unterscheiben. In Beziehung auf Gigenthumlides bes Stols, ber Gebantenwenbungen, bogmatifder Entwidelung wird fich hier wohl ein Unterschied mahrnehmen laffen, und es werben Ro bie Theffalonicherbriefe in ihrer Eigenthumlichteit gerabe als folche, welche bem erften Stabium angehören, ju erfennen geben, mabrent anbere feiner Briefe, beren Mechtbeit angegriffen worben, im Gegentheil bas darafteriftifd Eigenthumliche bes letten Stabiums an fich tragen.

Ob hier bavon bie Rebe ift, bag er in ber Gemeinbeverfammlung Allen vorgelefen werben ober bag er Allen zu lefen mitgetheilt werben sollte, lagt fich aus ben Borten !) nicht mit Sicherheit bestimmen !).

Späterhin erfuhr Paulus, daß dieser Brief seinen Zwed doch nicht erreicht hatte: jene schwärmerische Richtung in der Gemeinde zu Thessalonich hatte immer mehr zugenommen. Schon in seinem früheren Briefe hatte et es für nöthig gestalten, den beiden bemerkten Extremen entgegentretend, eben sowohl davor zu warnen, daß man die freien prophetischen Borträge ganz unterdrückte, als davor, daß man ohne Prüsung Alles, was sich für göttlich ausgab, als solches annehme. Das höhere Leben sollte sich frei ohne hemmende Beschränkung entwickeln und aussprechen, aber die besonnene Prüsung sollte der Begeisterung zur Seite gehen 3). Er mußte also die von dieser Seite brohende Gesahr schon zu ahnen Ursache haben, wenn er auch noch keine so bestimmten Nachrichten erhalten hatte. Nun erfuhr er nachher, daß

<sup>1)</sup> Anbers Coloff. 4, 16.

<sup>2)</sup> Dies erscheint als etwas schon in ber erften Zeit ganz Ratürliches, wie bei einem jeden Briefe, welcher für die Bedürsusse vieler Mitglieder in einer Gesammtheit berechnet ist, und ich sehe nicht ein, wie darin das Merkmal einer für diese Zeit nicht passenden, dem Briefschreiben beigelegten Bichtigkeit gesunden werden kann, mit welchem Recht Baur sagen konnte: "es sei dies aus der Ansicht einer Zeit herausgeschrieben, welche in den Briefen der Apostel nicht mehr die natürlichen Mittel der geistigen Mittheilung, sondern ein heilighum sah, dem man die schuldige Berehrung dadurch erwies, daß man sich mit deten Inhalt so genau als möglich, besonders auch durch öffentliches Borlesen bekannt machte" u. s. w. Das heißt den Walt vor lanter Bäumen nicht sehen. Wie natürlich schließen sich die Worte 5, 27 dem Austrage, alle Einzelne zu grüßen, an!

<sup>3)</sup> Es icheint mir, baß 1 Theffal. 5, 21 fich ganz auf bas Borbergebenbe bezieht, "in ben Mitthellungen ber Propheten Alles zu prüfen und bas Gute fich anzurignen," B. 22 aber ben Uebergang in's Allgemeine macht, baß man fich überhampt von allem Schlecken fern halten wolle, woran bam bas auf heiligung bes ganzen Menfchen fich beziehenbe Gebet, B. 23, fich anschließt.

wirklich in ber Gemeinde Solche aufgetreten maren, welche Offenbarungen barüber empfangen haben wollten, bag bie Ericheinung bes herrn gang nabe bevorftebe. Dan trug fich auch mit verbrebten Meußerungen bes Apostels aus ber Beit feines Aufenthalts ju Theffalonich herum, welche jur Bestätigung gebraucht wurden. Weil nun aber bet Brief bes Paulus fener ichwarmerifden Richtung, welche über ben bevorftebenben Beitpunft ber Biebertunft Chrifti etwas Bes ftimmtes wiffen wollte, fo beutlich entgegengefest mar, fo ging Einer ber Beforberer biefer Schwarmerei fo weit, baß er einen anbern Brief im Namen bes Paulus erbichtete, ber gur Befatigung jener Erwartung bienen follte; mobei mahrfcheinlich bies benutt wurde, bag ber Apostel in seinem erften Briefe, nur bas Praftisch=Wichtige bervorbebend, über bas Rabe - ober Fernsein bes entscheibenben Reitpunktes gar nichts erflart hatte '). - Golde Berfalichungen maren in

<sup>1)</sup> Es fonnte zwar bie Stelle 2 Theffal. 2, 2 fo verftanden werben, als ob nur Meußerungen bes erften Briefes verbreht worben feien; unb es läßt fich allerbings bie Möglichfeit benten, bag man bas von Paulus gebrauchte Gleichniß von bem Diebe in ber Racht fo verbreht hatte, als ab and er bie Erfcheinung Chrifti ale eine gang nabe bevorftebenbe erwartete und nur fagen wollte, bag fich ber Beitpuntt nicht bestimmter angeben laffe. Aber naturlicher werben boch jene Borte bes Paulus von ber Erbichtung eines Briefes unter feinem Ramen verftanben, und auch bie Art, wie er fich mit hinzufugung feiner eigenen Sanbichrift gegen abnliche Berfalfdungen verwahrte, fpricht bafur. 3ch fann nicht einsehen, mit welchem Rechte Baur fagt G. 49: "Wie batte Paulus vernunftigerweise auf ein foldes Rriterium ber Aechtheit feiner Briefe, bas, fobalb es einmal als foldes befannt mar, für ben 3med ber Unterfchiebung nur um fo mehr batte benutt werben fonnen, irgend ein Bewicht legen tonnen?" Die griechische Sanbidrift bes Paulus mar mabriceinlich feine fo leicht nachzumachenbe. Much in ben Borten nady enwordy (3, 17) tann ich nicht mit Baur ein Mertmal ber Unachtheit finben. Es geht auch feineswegs baraus hervor, bag ber Berfaffer ben Gebrauch bes Paulus, etwas Eigenhanbiges seinen Briefen bingugufeben, falfch gebentet hatte. Wenn Paulus auch fonft folche eigenbanbige Schlufworte nur bingufette, um ben Gemeinben feine Liebe gut bezeugen, tonnte er boch burch bie besonderen Umftanbe biefer Gemeinbe

biefen Jahrhunderten nach bem Beginn ber alexanbrinifchen Literaturperiobe nichts Ungewöhnliches, und man wußte einen folden Betrug jur Berbreitung gemiffer Grunbfate und Meinungen leicht ju rechtfertigen 1). Daß fich fo frub in ber Gemeinbe zu Theffalonich etwas biefer Art ereignete, wie fich in spateren Briefen bes Apoftele bingegen teine Spur bavon finbet, bies erflart fich aus bem eigenthums lichen Buftande jener Gemeinde, ber in berfelben vorwaltenben Aufregung ber Gemuther, jener Ginfeitigfeit bes driftlichen Geiftes in ber nur auf bas Bufunftige gerichteten Aufmerksamkeit, jener Richtung, welche nicht gleichmäßig bas Bange bes Chriftenthums umfaßte, fonbern nur bie fünftige Parufie Chrifti bervorbob. Gin foldes einseitiges religibles Intereffe wird auch leicht verleitet, alle Mittel gut zu beigen, um fich nur Geltung zu verschaffen. In fpateren Beiten hatte Paulus weit mehr mit Gegnern, welche fein apoftos lifches Ansehn bestritten, als mit falfchen Freunden, welche baffelbe für ihre 2wede ju benuten fuchten, ju fampfen. Seine späteren falfchen Anhanger hatten mehr eine nuch= terne als biefe ichwarmerische Richtung, wie zu Theffalonich. So erflart fich Alles aus ben burchaus übereinstimmenben. ein acht hiftorisches Geprage an fich tragenben Mertmalen bes eigenthümlichen Buftandes biefer Gemeinde. Bogu follte es aber bem Berfaffer eines untergeschobenen Briefes bienen. por Briefen, bie unter bem Namen bes Paulus unterge= schoben würben, zu marnen?

veranlaßt werben, dies in anderer Beziehung zu benuten als ein Kriterium für seine ächten Briefe. Ober er konnte zuerst durch diese Absicht veranlaßt werden, einen solchen Schlußzusaß zu machen und nachher, da eine folche Absicht wegsiel, doch dieser Gewohnheit treu bleiben aus einem andern Interesse. Wohl mußte er aber voraussehen, daß er noch mehrere Briefe an die Gemeinden zu schreiben werde veranlaßt werden. Wir sind gar nicht einmal berechtigt zu behaupten, daß der größte Theil ber paulinischen Correspondenz uns erhalten sei.

<sup>1)</sup> Der Bifchof Dionpfios mußte über bie Berfalfchungen ber Briefe, bie er an verschiebene Gemeinben geschrieben hatte, fehr Hagen. Euseb. IV, 23.

Jene fcwarmerifche Richtung batte nun auch ben nachtheiligen Ginfing, bag Mußiggang und mit ber Bernachläffigung ber eigenen Angelegenheiten ein in frembe fich einmifchenber Fürwis überhand nahmen. Paulus hielt es baber für notbig, einen zweiten Brief nach Theffalonich gu fcreiben 1). In biesem Briefe macht ber Apostel, um vor ber voreiligen Erwartung jenes letten entscheibenben Beits. punttes ju warnen, auf bie Beichen ber Beit aufmertfam, welche bemfelben vorangeben follten. Die Offenbarung bes Bofen, bas fich bem Reiche Gottes entgegenstelle, - eine bie Berehrung bes lebenbigen Gottes verbrangenbe Gelbftvergotterung - follte erft ihren bochften Gipfel erreichen. Insbesondere follte die Macht bes Wahns burch erheuchelten Schein bes Göttlichen, burch außerordentliche Rrafte, welche Bunbern abnlich faben, Diejenigen verführen, welche ber einfachen, reinen Bahrheit nicht hatten folgen wollen. Bermerfung bes Bahren und Göttlichen werbe fich ftrafen burd bie Macht ber Luge. Den Taufdungefünften wurden Diejenigen unterliegen, welche, ba fie ben Bahrheitefinn bei fich felbft unterbrudt hatten, getäuscht zu werben verbien= ten, burch ihre eigene Schuld für alle Tauschung ber Luge fich empfänglich gemacht hatten. Dann werbe Chriftus erfcheinen, um burch feine fiegreiche gottliche Dacht bas auf ben bochften Gipfel gestiegene Reich bes Bofen ju gerftoren und bas Reich Gottes gur Bollenbung zu bringen. Wie nun abnliche Zeichen in allen großen Epochen bes im Rampfe mit bem Reiche bes Bofen fiegreich fortidreitenben Gottesreiches, welche jene lette entscheibenbe Epoche bes größten

<sup>1)</sup> Er hatte bamals wahrscheinlich schon von Korinth aus Reisen in Achaja gemacht und andere Gemeinden gegründet; s. oben S. 337. Schon mußte er mit den Feinden des Evangeliums viel tämpfen; er hatte Ursache die Gemeinde zur Fürbitte auszufordern, daß er aus den Rachstellungen schlechtgesinnter Menschen gerettet werde; benn es sehle nicht au Solchen, welche unempfänglich seien für den Glanden, 2 Thessach Lonicher 3, 2. Was an jene oben erwähnte Anslage der Juden gegen Paulus erinnert.

Triumphs vorbilben, sich wiederholten: so konnte baher Paulus in manchen Zeichen feiner Zeit schon jene beginsnenden großen Zeichen ber letten Spoche zu erkennen glausben. Er erkennt durch das Licht des göttlichen Geiftes und ben von Christus selbst gegebenen Andeutungen 1) folgend, das allgemeine Geset der Entwickelung des Reiches Christi, dem alle großen Spochen bis zur letten entsprechen 2); aber er wußte nicht, daß ähnliche Erscheinungen sich noch öfter wiederholen sollten, bis die lette Spoche kommen werde 2).

So wirfte Paulus anberthalb Jahre für Die Ausbreitung bes Chriftenthums in biefen Gegenden, und fo beschloß er

1) S. Leben Jesu. 4. Aufl. S. 557 f., 657 f.

<sup>2)</sup> In ben Merkmalen jener letten Epoche, welche in biefem Briefe hervorgehoben werben, finden wir aber Belege für das herrühren beffelben vielmehr aus biefem Abichnitte ber apostolischen Beit, als aus einer spätern Beit. In einer spätern wurde das hervorheben ber harekeen als Borgeichen bes herannahenden Antichrist gewiß nicht gefehlt haben.

<sup>3)</sup> Wenn man bie von Paulus angebeuteten Beichen ber Beit genauer bestimmen wollte, fo fehlte man auf mannichfache Beife. Erstlich, inbem man bie Ericeinungen, an welche ber Apoftel bier gebacht habe, in fpaten Sabrhunberten auffuchte, ba boch Paulus an Erfcheinungen feiner Reit ober bas, mas biefe ibn ahnen ließen, bachte. Bobl konnte man in anbern großen Reiten, welche bebeutenbe Epochen fur bie Entmidelung bes Reiches Chrifti porbereiteten, abnliche Beichen finben, wie biejenigen, welche Paulus hier bargeftellt hatte. Rur war man nicht berechtigt zu fagen, bag Paulus biefe Beichen in biefer form mit Bewuftfein gemeint habe. Und fobann irrie man barin, wenn man bas Antidriffliche einseitiger Beise nur in bestimmten einzelnen Erscheinungen ber Rirchengeschichte finden wollte, fatt in biefen Erscheinungen auch ein aum Grunde liegendes driftliches Princip und benfelben antidriftlichen Beift - burch ben bas driftliche Princip bier getrübt und enblich gang verbuntelt murbe - and in anbern Erfcheinungen gu ertennen. Dber wenn man in ber Umgebung bes Apoftele fene Beichen auffuchte, fo beruductigte man nicht bas Mangelhafte unfrer Erfenntniß von biefen Umgebungen und von feinen Zeitanschanungen. Ober fatt bie großen Anfchanungen von bem Entwidelungsgange bes Gottebreiches, welche ber Apoftel bier entwidelt, ihrem Rerne ober ber barin enthaltenen Sbee nach ju murbigen, verglich man fie, nur an bie anfere Schale fic baltenb, mit jubifchen Mahrchen vom Antidrift.

jenen mit seiner zweiten Missonsreise eröffneten ganzen Abschnitt seiner Wirksamkeit unter ben heibenvölkern. Wir find nun zu einem Ruhepunkte gelangt, von dem wir zu einem neuen Abschnitte seiner Wirksamkeit und der Geschichte ber Ausbreitung des Evangeliums unter den heidenvölkern übergeben.

7. Die neue Reise des Apostels Paulus nach ber bisherigen Metropolis der heidenwelt und seine von dort aus unternommene neue Missions=
reise unter die heidenvölker.

Nachbem Paulus fo anderthalb Jahre für bie Grunbung ber driftlichen Rirche in Rorinth und Achaja gewirkt hatte, beschloß er, ebe er neue Gemeinden unter ben Beiben au gründen fortfuhr, noch einmal die Stadt zu besuchen, welche bisher bie Metropolis ber driftlichen Seibenwelt gewesen war, Antiochia, wo er eine Busammentunft mit andern Berkundigern vorbereitet haben mochte. Dies war ohne Zweifel bas hauptziel feiner Reise; bamit konnte er aber jugleich noch einen andern 3wed verbinben. Es war ihm immer fehr wichtig, ben Ausbruch einer Spaltung zwischen Juben = und Beibenchriften ju verhindern und ben Juben und Jubendriften jeben auch nur icheinbaren Grund ju ber Anflage, bag er ein Feind ihres Bolfes und ber vaterlichen Religion fei, ju entreißen. Deshalb beschloß er nun jugleich die Metropolis bes Judenthums wieder zu besuchen, um feine Dantbarteit gegen ben Gott ber Bater in einer bamals unter ben Juben befonbers beliebten Form im Tem= pel zu Jerusalem 1) öffentlich auszubrücken und so thatsach=

<sup>1)</sup> Wenn es bem Berfasser ber Apostelgeschichte für seinen apologenischen ober conciliatorischen Zwed so wichtig ist, wie Baur be-hauptet, die Reisen des Paulus zum Feste-nach Jerusalem hervorzuheben, warum beutet er benn besten Reise dahin, von der wir hier reben, 18, 18, 22, so leise au, was ja eben zu dem Streit darüber, ob er damals wirklich Jerusalem besuchte, Beranlassung gegeben hat. Dier läßt sich gewiß nichts weniger als eine solche Tendenzichtung er-

lich jene Beschulbigungen zu wiberlegen. Es war nämlich bamals unter ben Juden ein wahrscheinlich aus einer Mobisitation des Nasstäatsgelübbes entstandener religiöser Gebrauch vorhanden, daß die von einer Krankheit oder einer andern großen Noth Befallenen gelobten, wenn sie gerentet würden, Jehovah ein Dankopfer im Tempel darzubringen und dreißig Tage vorher des Beines sich zu enthalten und das Haar sich schneiden zu lassen!). Paulus mochte sich vorgenommen haben, auf Beranlassung der ihm widersahzenen Rettung aus irgend einer Gefahr in der letzten Zeit seines Ausenthaltes zu Korinth oder bei der Abreise aus dieser Stadt 2) sein dankbares Bekenntniß öffentlich in dem

fennen. Freilich nimmt Baur S. 194 bie feiner Annahme gunstigern Borte 18, 21, welche wenigstens sehr verbächtig sind, als entschieden acht an. Diese Borte wurden aber auch, wenn sie acht waren, keineswegs von einer solchen Tendenz der Apostelgeschichte zeugen und keineswegs etwas mit dem paulinischen Standpunkte Unvereindares enthalten; benn es kommt Alles nur darauf an, wie die Rothwendigkeit, welche Paulus hier bezeichnet hatte, zu verstehen ift, worüber hier nichts weiter gesagt wird.

<sup>1)</sup> Joseph. de bello Judaico l. II. c. 15: Τοὺς γὰρ ἢ νόσφ καταπονουμένους ή τισιν άλλαις ανάγκαις έθος ευχεσθαι πρό λ' ήμερών, ής ἀποδώσειν μέλλοιεν θυσίας, οίνου τε ἀφέξεσθαι καλ ξυρήσασθαι τας χόμας. Es fcheint mir burchaus nothwenbig, ben Moriftus in ben gulest angeführten Borten in bas Futurum Evonoeadat gu verwanbeln, und ich überfete bie Stelle fo: "Gie pflegen zu geloben, bag fie fich dreißig Tage vor Darbringung bes Opfers bes Beines enthalten und bas haar fcheeren laffen werben." Aus ber Bergleichung mit bem Raffraatgelübbe follte man freilich foliegen, bag bas Scheeren ber hanre erft am Enbe ber breißig Tage erfolgte, wie Deper in feinem Commentar ju jener Stelle ber Apoftelgeschichte meint; aber bie Borte bes Josephus fimmen burchaus nicht zu biefer Annahme, ba man vor bem gopiσεσθαι eine andere Zeitbestimmung "und am Enbe biefer breißig Tage" einzuschieben fich nicht erlauben tann. Auch bas Rachfolgenbe an jener Stelle bes Josephus ift bagegen, und bas haarscheeren bes Paulus felbft, mehrere Bochen vor feiner Antunft in Berufalem, murbe fich mit jener Annahme nicht vereinigen laffen.

<sup>2)</sup> Aus wie manchen Gefahren er gereitet worben und wie viel bie Apostelgefchichte hier zu erganzen läst, erkennt man aus 2 Korinth. 11, 26. 27.

Tempel zu Jerusalem auszusprechen. Die Form, in ber er bies that, war ja etwas an und für sich Gleichgültiges, und in dem Geiste driftlicher Beisheit trug er kein Bebenken, in hinsicht der Form den Juden ein Jude, wie den heiden ein heide zu werden. Als er daher mit dem Aquila von dem hafenplat Kenchrea nach Kleinasien abfuhr, begann er dort die Bollziehung des Gelübdes 1). Er ließ seinen Be-

Rerner tonnte Aquila ein foldes Gelübbe nicht leiften, weil er nicht nach Berufalem reifte, wo ja bas Opfer bargebracht werben mußte-Man mußte alfo bei ibm an etwas Anderes benten, bag er bas Gelübbe geleiftet hatte: er wolle fich nicht eber bas haar fchneiben laffen, bis er Rorinth gludlich verließe, abnlich wie Juben, Die fich etwas vorgenommen, bas Gelübbe leifteten, bies ober bas nicht gu thun, g. B. feine Speife ju fich ju nehmen, bis fie, mas fie wollten, ausgerichtet batten; vergl. Apoftelgesch. 23, 14 und bas Mabrehen aus bem Edayyeliov 200 'Espalous bei hieronymus de v. i. c. 2. Aber eine folche zwede lofe Thorbeit ift man bem Mquila jugutrauen nicht berechtigt. Und etwas fo Unbebeutenbes wurde and Lufas von bem Mquila, ber nicht ber Belb feiner Gefchichtsergablung mar, fcmerlich berichtet baben. - Meyer aber bat einen besonderen Beweis bafur, daß dies nicht auf Paulus, fonbern auf Aquila zu beziehen fei, barin zu finden geglaubt, bag Apostelgesch. 18, 18 ber Rame ber Priscilla anders als B. 2 und 26, und gegen ben Bebrauch bes Alterthums vorangestellt worben, absichtlich, um eben bie Beziehung auf Mauila, welche bier ftattfinben follte, baburch fenntlich ju machen. Bir mochten bies gelten laffen, wenn nicht auch Rom. 16, 3; 2 Timoth. 4, 19 biefelbe Ericheinung flattfanbe. Daber werben wir

<sup>1)</sup> Man hat sich bei ber Stelle Apostelgesch. 18, 18 unnöthige Schwierigkeiten gemacht. Paulus ift in B. 18 unb ben nächstolgenden Bersen
bas einzige Subjett, auf welches Alles bezogen wird; und die auf die
Priscilla und ben Aquila sich beziehenden Worte bilden nur einen
Zwischenfah. Schon beshalb tann man alles hier Ausgesagte nur auf
Paulus, nicht auf den nur beiläusig erwähnten Aquila beziehen. Wenn
Schneckenburger in seiner Schrift über den Zweck der Apostelgeschichte
S, 66 den Grund der Erwähnung eines solchen unbedeutenden Umstanbes bei einer Nebenperson darin sindet, daß diese turze Notiz von einem
Manne, der seit anderthalb Jahren der hausgenosse des Paulus war,
zur indirekten Rechtsertigung des Apostels gegen die Beschuldigungen
seiner judaistrenden Widersacher dienen sollte, so hangt dies mit der
ganzen hypothese zusammen, die ich aus den schon angegebenen Ursachen nicht gutheißen kann.

gleiter mit beffen Frau zu Ephefus zurud, wöhn auch er felbst zurudzukehren versprach, und eilte nach Jerusalem, wo er die Gemeinde besuchte und das Opfer im Tempel barbrachte. Dann reiste er nach Antiochia, wo er sich

einen gemeinsamen Erflärungsgrund für bieses im Berhälmisse zu bem Gebrauche bes Alterthums Auffallenbe barin sinben, daß — wenngleich bie Priscilla nicht öffentliche Lehrerin war, was nach dem Gesete ber Kirche nicht geschehen konnte — sie doch durch ihre christliche Erkenntnis, ihren Eiser für die Könderung bes Reiches Gottes sich ganz besonders und noch mehr als ihr Mann auszeichnete, daß Paulus zu ihr daher in einem noch innigeren Berhältnisse fland, wie schon Bleef in seiner Einleitung zum Briese an die hebräer S. 422 diese Bermuthung ausstellte. Und so finden wir in dieser unwillfürlichen Abweichung von der herrschenden Sitte in einer an sich unbedeutenden Sache eine Hinweisung auf die höhere Würde, welche gerade durch das Christeuthum dem weiblichen Geschlechte zu Theil werden sollte.

1) Die Worte Apostelgeich. 18, 21 tonnen allerdings nicht beweisen, bag Paulus nach Berufalem reifete, benn bie urfpringlichen Bonte lauten bochft mahricheinlich nur fo: "3ch merbe, fo Gott will, zu ench gurudfehren," und alles Uebrige ift nur Gloffem. Wenn man nun alfo in bem avaßas und xaresn B. 22 nicht bie Reife nach Jerufalem angebentet finbet, fo muß man annehmen, bag Paulus auf biefer Reife blog nach Antiochia, gar nicht nach Jerufalem tam, und bann mußten wir die im Terte gegebene Auffaffung von Appftelgesch, 18, 18 fallen laffen. Auffallend tann es auch fein, bag Lutas von bem Aufenthalte bes Paulus zu Jerusalem nur bie Begrugung ber Gemeinbe, bie Darbringung bes Opfers aber gar nicht ermahnen follte; bag Jafobus, ba er bei ber letten Anwesenheit bes Paulus ju Jerusalem ihn gu einer ähnlichen handlungsweise aufforbert, nicht auf bas früher von ihm felbe gegebene Beifpiel einer folden Anbequemung fic beruft. Aber Lutas ift in überhaupt nicht als Berfaffer einer pragmatifchen pher auch nur einer gleichmäßig vollkanbigen Befdichteerzählung anzuseben, fonbern ale ein folder, ber ohne biftorifde Runft bas, mas er felba ale Augenzeuge wahrgenommen und gehört, ober was ihm burch vorliegende frembe Berichte bekannt geworben, jusammenftellt. Daber er jum Theil unbebeutenbere Umftanbe ergablt und folde, bie für ben biftorifden Bufammenhang bebeutenber waren, übergeht. And mag es bem ber jubifchen Gebrauche tunbigen Lefer flar genug gewesen fein, bag Paulus bem, was 18, 18 ergablt war, gufolge ein Opfer gu Berufalem barbringen mußte. Auf jeben Fall wurde, wenn man B. 22 nur auf Cafarea be-

eine Beit lang aufbielt, mit bem Barnabas und anbern als ten Freunden und Gefährten in ber Berfundigung bes Evan= geliums jufammentraf. Much ber Appfiel Petrus folog fic bem Bervine ber bier versammelten Berfundiger bes Evangeliums an: Juben- und heibendriften, Apostel ber Juben und ber Beiben waren in acht driftlicher Gemeinschaft bier mit einander verbunden, wie bies bem Beifte ber auf jener Berfammlung gu Jerufalem gefaßten Befdluffe entiprad. Aber geftort murbe biefe ichone Einheit burch einige jubgis firenbe Giferer, welche von Jerusalem tamen, mahrscheinlich nur in schlechter Absicht, weil bas, was fie von ber freien Berfündigung bes Evangeliums unter ben Beiben gebort, ibrer fübifchen Befchranttheit anftopig mar. 3mar eine Beit lang icheinen biefe pharifaifd-gefinnten Jubendriften burd iene apostolischen Beschluffe beschwichtigt worben gu fein; aber bies konnte boch nicht fo viel wirken, bag fie ihren mit ihrer gangen noch zu fehr im Jubaismus befangenen Dentweise eng gusammenhangenben Gegenfat gegen ein burchans freies und felbftffanbiges Evangelium batten aufgeben tonnen. Der fich immer mehr vergrößernbe Wirfungefreis bes Paulus unter ben Beiben, auf ben fie burch biefe Reife beffelben nach Nerusalem und Antiochia aufmerksam gemacht morben waren, hatte ihren Argmohn und ihre Gifersucht von Meuem angeregt. Wenn fie fich aber auch fur Abgeordnete bes Jakobus aus Jerusalem ausgaben 1), fo folgt baraus boch teineswegs, bag fie bagu berechtigt maren; fcon friin herhin hatten ja solche Judaisten unbefugt Achnliches vorges geben. Diefe Leute wollten nun bie unbeschnittenen Seibendriften, welche von bem mofaischen Ceremonialgefese nichte

ziehen wollte, bas drapae zu müßig stehen und bas xaresn in Beziehung auf bas geographische Berhältniß von Casarea zu Antiochia nicht passen.

<sup>1)</sup> Dies liegt nicht nothwendig in ben Borten reres and laxwoov, ba es auch blog heißen tann: fie gehorten zu ber Gemeinde in Jern-falem, an beren Spipe Jatobus fant.

beobachteten, ale achte driftliche Brilber, ale mit gleichen Rechten in Begiebung auf bas Deffiasreich begabts Glaubensbrüber nicht anertennen. Inbem fie biefelben noch als unreine Menfchen betrachteten, fceuten fie fich mit ihnen ausammen au speisen. Derfelbe Petrus, ber querk für bie gleichen Rechte ber Seibendriften fo nachbrudlich gesprochen, bann auf ber letten apostolischen Bersammlung so nachbrudlich bafür gezeugt batte, - er ließ fich jest burch Rudficht auf feine Bollegenoffen bagu fortreißen, bag er fur ben Augenblid jenen Grundfagen untreu wurde. Wir ertennen bier bie alte Ratur bes Petrus, bie, wenn auch besiegt burch ben Beift bes Evangeliums, boch fich immer noch regte und in einzelnen Momenten vorherrichend werben tonnte. Der= felbe Petrus, ber, nachbem er zuerft von bem Erlöfer bas nachbrudlichfte Beugniß abgelegt batte, querft im Angeficht ber Gefahr für einen Augenblid ibn verleugnete. Das Beis spiel bes viel geltenben Petrus wirkte auch auf bie übrigen Chriften indifcher Abfunft, fo bag felbft Barnabas fich Bon bem Bertehr mit ben Beibendriften gurudzog. Paulus, ber bas Schlechte ftrafte obne Rudficht auf Unfebn ber Person, nennt bies eine Beuchelei. Er allein blieb ftanbhaft seinen Grundfagen treu und in Gegenwart Aller hielt er eine Strafrebe an Petrus, in ber er ihn bes Biberfpruches mit fic felbft beschuldigte: "Wie, wenn bu felbft, - fagte er gu ihm - obgleich bu ein Jube bift, fein Bebenken tragft, mit ben Beiben beibnifch ju leben, wie willft bu benn bie Deiben gwingen, Juben gu werben? Bir find geborene Inben, wir waren, wenn bie Juben in ihrer Anmagung Recht batten, teine Gunber, wie bie Beiben, fonbern als geborene Burger bes theofratischen Bolfes reine, beilige Menschen. Aber bie entgegengesette Ueberzeugung baben wir burch unsere Sanbelneweise ausgesprochen. Wir felbft haben und bei aller unferer Beobachtung bes Gefetes boch als Sünder erkannt, die, gleichwie alle Andere, ber Rechtfertigung bedürftig maren. Bohl miffend, bag burch folche Werke, wie fie bas Gefet ju erzeugen vermag 1), kein Mensch vor Gott gerechtsertigt werben, sondern das dies nur durch den Glauben an Christus erlangt werse den kann, — bessen wohl eingedenk haben wir daher in dem Glauben an ihn allein die Rechtsertigung gesucht. Dieser Ueberzeugung widersprechen wir aber, indem wir von Reuem in den Werken des Gesetes die Rechtsertigung suchen. Wir stellen uns also wieder als der Rechtsertigung bedürstige Sünder dar 2), und Christus hätte, statt uns von der Sünde zu rechtsertigen, des einzigen Rechtsertigungsmittels uns der raubt und zur Sünde uns verleitet, wenn es Sünde war, daß wir von dem Gesete uns lossagten. Fern sei dies!" 2)

<sup>1)</sup> Bir bemerten hier nur zuerst vorläufig, was in bem Abschnitte won ber Lehre weiter entwickelt werben muß, daß Paulus unter ben terois rouvo solche Berte versteht, welche ber gebietende, brobende rouvoi,
wo teine heilige Gesinnung vorhanden ift, zu erzwingen vermag. Der Begriff umsaßt die bloß äußerliche Geseperfüllung, sowohl in hinsicht dos Ethischen wie des Rituellen. Beides in dem Judenthume genau zusammenhangend erhielt seine wahre Bedeutung nur als Ausbruck der wahrhaft frommen Gesinnung, der dizasooven. Nach der verschiedenen
antithetischen Beziehung sann nun besonders der Begriff des Ethischen
sder des Rituellen mehr vorherrschen. Dier erfordert der besondere
Gegensat das Borberrschen der letteren Beziehung.

<sup>2)</sup> Die Borte Gal. 2, 18: "Benn ich bas, was ich niebergeriffen habe (bas mofaifche Befeg), wieber aufbaue (wie Petrus, ber thatfachlich bie allgemeine Berbindlichkeit bes mosaischen Gesetes wieber begeugte), fo gebe ich mich felbft als Uebertreter bes Befeges, als Gunber an ertennen. (Paulus lagt bier ben Petrus bie Ueberzeugung aussprechen, bag er Unrecht gethan habe, von bem Gefege abgufallen, bag er fich einer Uebertretung bes noch verbindlichen Gefetes foulbig gemacht batte.)" Dit ber Erflarung Rudert's, welcher biefe Borte ben Vaulus in Begiebung auf fich felbft fagen lagt, tann ich burchaus nicht übereinstimmen. Denn biefer allgemeine Obersat mare ja nicht richtig: .. Wer bas wieber aufbauet, mas er niebergeriffen batte, banbelt vertebrt." bat er Unrecht gethan, niebergureißen, fo thut er Recht, bas Riebergeriffene wieber aufaubauen, und bas Erfte behaupteten eben bie Gegner bes Paulus: fie Bonnten alfo burch jenen Oberfat nicht getroffen werben, und ber bialettifche Paulus wurde fich wohl gebütet baben, einen folden Gas ausaufprechen.

<sup>3)</sup> Die Strafrebe bes Paulus an Petrus fcheint nur`bis hierher, Gefd. b. apoftol. Beitaltere I. 23

Benn wit biefen Streit bes Paulus und Petrus '), ber, wir bie nachfolgende Geschichte lehrt, gewiß teine Spaltung

Gal. 2, 18 ercl., ju gehen. Das Rachfolgende fündigt fich burch ben Uebergang von bem Pluralis jum Singulatis und burch bas pag als Commentar bes Paulus felbst zu ben vorhergehenben bunkeln, im Affest gesprochenen Borten jener Strafrede au, und es würde als Fortsehung dassiden richt recht passen.

Bas nun noch bie von uns hier befolgte Beitheftimmung jener Rusammentunft mit bem Petrus betrifft, fo geben wir gern ju, bag fic biefe Annahme nicht gur Gewißheit bringen läßt. Paulus felbft ergablt biefen Borfall, gleich nachbem er von jenet Reife nach Jerufelem gefprocen bat, welche wir mit feiner britten Reife babin fur eine ju balten Urfache fanben. Und wir konnten bemnach annehmen, bag biefer Borfall wirflich unmittelbar auf jene anoftolifche Beifamminna ju Jerufalem gefolgt fet. Es tonnte and wohl gefdeben, bag bamals burt bie Radrichten von bem, was unter ben Beibendriften gefcheben mar, - was für Jubenchriften ja fo etwas Außerorbentliches fein mußte -Mande von ihnen bewogen wurden, nach Anfredia gu ber Berfammlung ber Beibenchriften gu reifen, theils um felbft Beugen ber neuen großen Dinge zu sein, theils aus Argwohn. Es ift nach bem, was wir frühre bemerkten, nicht unmöglich, bag biefe Jubaiften fcon fo balb, nachbem fene Befchluffe fur bie Anerkennung ber gleichen Rechte ber Beibendris ften gefaßt worben, benfelben untreu wurben, inbem fle biefelben wenigftens anbers beuteten, als fie utfprunglich gemeint waren. Aber bei allem bem gewinnt es boch mehr Babricheinlichfeit, wenn wir biefen Borfall nicht fo unmittelbar auf bie Befamutmachung jener Beibliffe folgen laffen. Es erhellt ja feinestwegs, baf Paulus an fener Stelle in bem Galaterbriefe dronologisch ergablen will. Bielmehr fcheint er wen einer Thatfache zu reben, welche ihm noch gang frifd im Gebachtniffe mar, welche fich vor furger Beit ereignet batte. - Außer ben beiben bier ermabnten Annahmen ift freilich noch eine britte moglich, Die von Dug in ber Reiffchrift für bie Geiftlichfeit bes Ergbisthums Rreiburg Ben 7 und pon Schnedenburger in ber angeführten Schrift aber ben Amed bet Aboftelgeschichte G. 109 vertheibigte: bag biefer Borfall vor bem abofiblifden Convent fich ereignet babe. Aber wenngleich Paulus an jener Stelle feiner ftrengen dronologischen Ordnung folgte, fo lagt fic bod fcmerlich annehmen, bag er bie Ergablung einer Begebenbeit - welche mit ben Streitigfeiten, woburch feine Berhandlungen mit ben Aboftein gu Bernfatem veranlagt murben, fo genan gufammenbing - nicht vorangefchidt, fonbern erft nachträglich follte haben folgen laffen. 1) Befanntlich bewog eine migverftanbene Berehrung vor ben Spo-

gwifthen ihnen berbeiführen tonnte, nun gerabe in biefe Belt feben, fo gewinnen wir baburd mandes Licht für ben Bufammenbang ber Begebenbeiten. Bis fest batte ber in Berus falem gwifden Juben- und heibendriften gefchloffene Friebe fich geltent bebauptet. Bis jest batte Daulus nur mit jus bifden Bibetfachern, nicht mit Judaiften in ben Bes meinden ber Beibenchriften ju tampfen gehabt; nun abet brach ber burch jene Befchlaffe auf einige Beit unterbrucht Gegenfag zwischen ben Juben = und Beibenchriften aufs Reue bervor. Bie in fener Sauptstabt ber jum Christete thume übergetretenen Beibenwelt, welche ben etften Mittel puntt driftlicher Diffionen gebilbet batte, ber Begenfas mifchen Chriften fübischer und beibnischer Abfunft zuerft öffentlich hervorgetreten und zur Sprache getommen war, fo zeigten fich auch gerabe bier bie erften Dertmale biefes von Reuem wieber berbotbrechenben Begenfages, ber burch bie von ben Aposteln berbeigeführte Bermittelung nicht line ger juradgebalten werben tonnte. Und nachbem biefe Spaltung einmal wieber bervorgetreten war, verbreiteten fich ibre Birtungen balb in alle Gemeinben, wo Juben- und Deibendriften jusammentammen. hier batte Paulus zuerft mit ber Parthei ju fampfen, beren Organe ihn nachher überall, wo er einen Wirfungefreis fant, verfolgten. Ge fonnte zwat querft auffallend fein, baß biefe Spaltung gerabe bamals wieber ausbrach; bamale, ba bie Art, wie Paulus gulett in Jerufalem erfchienen, ben Juben ein Jube geworben mar, vielmehr bagu bienen tonnte, einen gunftigen Ginbrud auf bie Gemuther ber bem Jubenthume noch anhangenben Chris

ftein Biele in ber alten Rirche, befonders bes Drients, zu einer fehr unnatürlichen Ansicht von biefem Streife. Sie nahmen lieber an, daß Petrus und Paulus mit einander einverftanden, beibe, ber Eine zum Besten der Inden-, der Andere zum Besten der hetbenchristen ein officiosum mendacium begangen hatten, um nur teinen Fleden in dem Wandel bes Petrus anerkennen zu muffen. Erefflich hat besonders Augustin in seinem Briefe an den hiervingmus und in seinen Buchern de mendacio bieses Borntheil und die barauf gegründete falfche Auffassung betämpft.

ften ju machen. Aber wenngleich bies auf bie Bemäßigteren unter benfelben wohl fo einwirken fonnte, fo lagt es fich boch auch ertlaren, bag es auf bie fanatischen Giferer, welche bei fo entgegengesetten Grundfagen auf teine Beife mit ibm verfohnt werben fonnten, gerabe ben enigegenges fetten Einbrud machte, wenn fie ben Dann - ber unter ben Beiben fo frei von bem Befete fprach, ber bie gleiche Burbe ber unbefchnittenen Seibendriften mit ben Jubendriften ftete fo nachbrudlich behauptete, über ben fie einmal ats einen Besetwerachter abgeurtheilt hatten - wie Ginen aus ber Mitte bes glaubigen jubifchen Boltes fich barftellen faben. Sie wußten bas, mas er ju Jerusalem gethan batte, auch nachher gut gegen ibn ju benuten, um, indem fie feine Sandlungen in einem falichen Lichte barftellten, eines Biberfpruches mit fich felbft, einer nicht aufrichtig gemeinten Schmeichelei gegen die Beibenchriften unter biefen ibn gu befdulbigen.

Bald verbreitete sich ber Einfluß dieser Parthei nach ben Gemeinden in Galatien und Achaja. Zwar als Paulus, nachdem er seine Freunde zu Antiochia verlassen, auf dem Wege nach Ephesus, wohin er nach seiner Rücklehr zu kommen versprochen hatte, die Gemeinden in Phrygien und Gaslatien von Neuem besuchte, fand er unter diesen noch keine auffallende Beränderung 1). Wohl aber bemerkte er schon,

<sup>1)</sup> Denn er bezengte ben galatischen Gemeinden ja nachher sein Befremden darüber, daß sie so bald nach seinem Abschiede von ihnen die Lehre des Evangeliums, sur welche sie bieber so großen Eiser zeigten, verlassen hätten, Gal. 1, 6. — Da aber in neuerer Zeit von Mehreren und besonders von Rückert es als etwas Ausgemachtes behauptet worden, daß Paulus schon während seines zweiten Ausenthaltes unter den galatischen Gemeinden mit ihrer hinneigung zum Judaismus zu kämpsen gehabt habe, so mussen wir die Gründe für diese Behauptung näher untersuchen. Was Gal. 1, 9 betrifft, so kann ich auch jest die von Rückert, Usteri, Schott dagegen, daß biese Worte eine afsektvolle Berstärkung des vorher Gesagten sein und daß für, daß sie sich auf das bei einer letzten Anwesenheit von ihm Gesprochene beziehen sollten, vorgetragenen Gründe nicht für entscheidend erkennen. Warum könnte es

wie jene jubaifirenben Lehrer fich in den Gemeinden Gingang zu verschaffen suchten, wie fie großen Gifer fur bas Gee-

nicht eine folche Beziehung auf bas vorber Geschriebene sein, wie Ephef. 3, 3; 2 Rorinth. 7, 3? Denn bag an jenen beiben Stellen bas, worauf er zurudfieht, etwas entfernter ift, bies tann für bie Form bes Ausbruds keinen Unterschieb machen. Benn aber auch wirklich biefe Borte auf etwas von Paulus früher Gefprochenes bezogen werben mußten, fo murbe boch baraus noch nicht folgen, was Rudert baraus foliegen gu fonnen glaubte; benn wenngleich Paulus, mit ben Gemeinben felbft ungufrieben gu fein, noch feine Urfache batte, fo fonnte er boch nach ben ju Antiochia gemachten Erfahrungen, jumal bei ber früheren Anhanglichteit eines Theils ber Gemeinben an bas Jubenthum, es fur nothig balten, ibnen auf bas Rachbrudlichfte an bas berg ju legen, bag wenn auch unter noch fo verehrten Ramen eine andere als bie von ibm verfündigte Lehre ihnen vorgetragen werbe - biefelbe feinen Glatben verbiene und nur eine antidriftliche fein fonne. Mus Galat. 5, 21 fann, wenngleich biefe Stelle fich gewiß auf etwas früher von bem Apoftel Gefprochenes bezieht, boch biefer Beziehung wegen nichts weiter gefoloffen werben; benn in jeber Bemeinbe mußte er es für befonbers nothwendig halten, barauf aufmertfam zu machen, bag man fic vergeblich ichmeichle, wenn man meine, ohne gangliche Aenberung bes Sinnes und bes Lebenswandels in bas Reich Gottes eingeben zu konnen. 1 Theffal. 4, 6; Epbef. 5, 5. 6. - Bas bie Borte Gal. 5, 2. 3 betrifft, fo muffen biefelben wohl fo verftanben werben: "Bie ich fage. bağ wer fich beschneiben lägt, fich von ber Gemeinschaft mit Chriftus losfagt, fo bezeuge ich einem Golden wieberum, bag er bas gange Befen zu erfüllen verpflichtet ift." Offenbar beziehen fich B. 2 und 3 auf einander und enthalten Correlatgebanten. Wenn Vaulus bie Galater an bie munblich von ihm gegebenen Warnungen bier erinnern wollte, warum hatte er bas mader nicht bei B. 2 gefest, ba bas bort Ausgefprocene ben Sauptgebanten bilbete und ber meifte Rachbrud barauf gelegt werben mußte? Auch barin, bag er ohne bie in feinen anbern Briefen gewöhnliche Borbereitung mit fo heftigem Tabel gleich beginnt, tann ich nicht mit Rudert einen Beweis bafür finben, bag er fcon bet feiner porbergegangenen Anwesenheit unter biefen Gemeinben bie jubaifirende Richtung bei ihnen vorgefunden und Alles aufgeboten haben muffe, um fie wieber auf ben rechten BBeg jurudzuführen. Gerabe jenes Eigenthumliche in bem Zone, mit welchem biefer Brief gleich beginnt, last fic recht aut baraus erflaren, bag er - ba er bei feiner Unwefenbeit unter ihnen noch feinen Abfall von ber ihnen verfünbigten Lehre wahrgenommen, und ba er fie im Boraus vor ben Borfpiegelungen ber

lenheil berfelben, bafür, bag bie Beiben gum Bollgenuffe ber Rechte und Guter bes Deffiaereiches gelangten, jur Schau trugen, und wie fie ihnen vorzuspiegeln suchten, bag fie ohne fich beschneiben zu laffen - feine ebenburtige Mitglieber jenes Reiches werben konnten. Doch hatte er noch Urfache mit ber Art zufrieden ju fein, wie fie ihre driffliche Freiheit gegen jene Leute behaupteten, Gal. 4, 18. fuchte fie nur in biefer driftlichen Dents und Danbeinsweife noch mehr zu befestigen, indem er ihnen aufe Reue bie Lehre - bag unabhangig von jeber Befenbeobachtung burch ben Glauben an Chriftus allein bas Beil erlangt merben tonne - an's Berg legte, vor Allem, was biefer Babrbeit fich entgegenstellte ober woburch fie beeintrachtigt murbe, fie nachbrudlich warnte. Bas von feinen jubaifirenben Biberfachern, welche alle feine Schritte und Worte zu migbeuten und Distrauen gegen ihn auf alle Beife auszuschen gewohnt waren, ibm fo ausgelegt murbe, als ob er ben Galatern bie beberen Rechte, wolche fie burch Annahme bes gangen Jubenthums erfangen fonnten, nicht gegonnt hatte, Gal. 4, 16.

Paulus mahlte nun zum Site langerer Birffamfeit eine, als Mittelpunkt bes Berkehrs und hanbels für einen großen Theil von Afien, für bie Ausbreitung bes Evange-

Bübischgesinnten so nachbrücklich gewarnt hatte — nun burch die ploptiche Radricht non bem Ersolge, mit welchem diese Leute unter ihnen gewirkt hatten, desto schwecket überrascht, desto hestiger bewegt wurde, und dieser Eindruck giedt sich in diesem ganzen Briefe zu erkennen. Welche unter den mit einander streitenden Auslegungen der Worte 4, 18 man auch annehme, so liegt doch immer darin, daß Naulus wünschte, sie wöchten in seiner Abwesenheit von ihnen eben so handeln, wie währzend seiner Auwesenheit unter ihnen. Und dies hätte er ja nicht sagen können, wenn sie ihm schwe es seinen Und dies hätte er ja nicht sagen können, wenn sie ihm schwa bei seiner Leuten Anwesenheit solche Ursasse zur Unzusriedenheit gegeben hätten. Wilkürlich ist es, dies nur auf seinen erken Ausenthalt unter ihnen zu beziehen. Hätte er schon bei jener Anwesenheit unter ihnen solche Dinge wahrgenommen, so würde er auch jene anaota in Rücksch ihrer schon enpfunden, schon die Nothwendigseit des allassa zine geworde erkannt und diese neue Wethode schon gewandt haben, B. 20.

liums besonders wichtige Stadt, die größte Dankelsstadt in Alien diesseits des Taurus, Ephesus. Bie hier aber auch für den geistigen Verlehr ein Mittelpunkt sich gebildet hatter so flanden, wenn das Ehristenthum hier durchdringen sollte, demselden neue Kämpse mit fremdartigen Nichtungen des religiösen Geistes bevor, welche entweder offen gegen das neue göttliche Element auftraten, oder sich mit demsselben zu nermischen drohten. Dier war der Sie heidnischer Wagie, welche von dem unstischen Kultus des Urtemis urssprünglich ausgegangen war 1), und an diese Richtung der Heiden sich anschließend, suchte auch jüdische Magie hier Geingang zu gewinnen. Der durch das dieher Upphandene in der Religion unbefriedigte, nach Neuem begienige Geist der Zeit beförderte alle solche Bestredungen.

Nachbem Paulus bier brei Mongte in ber Synagoge bas Evangelium verfündigt batte, murbe er burch bie feindselige Gefinnung, welche ein Theil ber Juben zeigte, bewogen, fich besonders zu ben Seiben zu wenden und in dem Borfale eines Rhetors aus ihrer Mitte, Namens Tyrannos, feine Buhörer täglich ju versammeln. Im Gegenfaße gegen bie bier verbreitete Magie, welche burch icheinbar große Birfungen Biele an taufchen und an beberrichen mußte, war es besto wichtiger, bag bie gottlichen Rrafte, welche mit ber Berkundigung bes Evangeliums wirkten, in auffallenden Beiden fich offenbarten, um von jenen Täuschungstunften bie Menschen abzugieben und ber geiftigen Wahrheit in ben Gemathern ben Weg zu babnen. Und wenn nun eine fleischliche Bunberfucht fich tonnte verfechen laffen, an ben sinnlich mabrnehmbaren Erscheinungen, in benen fich bie Rraft bes Göttlichen offenbarte, allein ju haften und bas

<sup>1)</sup> Deun in ben nicht verstandenen, räthselhaften Worten an ihren Buffe suchte wan habere Minterien und schried ihnen eine besondere magiche Azast zu, s. Clemens Sipom. 1. V. f. 568, und nach diesen murben Zaubenformeln vom vorgeblich großer Wirlsamseit gedifdet, die sogenaunten 'Epécie ygauunara, s. Plutarch. Symposiae. L. VII. quaest. V.

Christenthum felbft zu einer neuen, hoheren Art ber Mugie machen gu wollen, abnlich wie es icon jener Goet Simon verfucht hatte, fo ging aus bem Befen bes Chriftenthums felbft, wo es in ben Gemuthern wahrhaft Eingang fand, bie machtigfte Gegenwirfung wiber jeben folden Berfuch bervor. Ein einzelner mertwürdiger Borfall, ber fich hier ereignete, trug auch besondere bagu bei, ben Gegenfat, welchen bas Chriftenthum gegen alle biefe Gautelfunfte bilben mußte, gum Haren Bewußtsein zu bringen. Es ftreiften bamale in Diefen Gegenben illbische Goeten umber, welche burch Zauberformeln, Beraucherungen, burch bie Rraft gewiffer Rrauter. burch Runfte, welche fie von bem Ronig Salemo ableiteten, bofe Geifter aus ben Befeffenen bannen ju tonnen vorgaben '); und biefe Leute konnten zuweilen, fei es burch große Gewandtheit in Runften ber Ginnentauschung, ober burch bie Benubung gewiffer Naturfrafte, bie Andern nicht befannt maren, ober burch ben Ginfluß erregter Ginbilbungefraft 2) Für ben Augenblid Scheinbar große Birtungen bervorbringen, freilich gewiß teine, welche jum Beften ber Menfchen gereichten 3). Da folche fübische Goeten bie Wirkungen vor fich faben, welche Paulus burch Anrufung bes Namens Chrifti hervorbrachte, fo versuchten fie es auch, benfelben wie eine magische Formel jur Bannung ber bofen Geifter anzuwenben. Der ungludliche Erfolg biefes Berfuches 1) machte einen gewaltigen Einbrud auf Biele, welche, wie es fcheint, burch bie Wirksamkeit bes Apostels zwar bagu maren angeregt worben, Jefus als ben Urbeber göttlicher Rrafte in ber Menschheit anzuerkennen, welche aber ihr fru-

<sup>1)</sup> S. Justin. Dial. c. Tryph. Jud. f. 311, ed. Colon.

<sup>2)</sup> S. ein Beifpiel, wie burch folcha Birtungen bas römifche heer und ber Raifer Bespafian in Erstaunen gefest murbe, Joseph. Archaeol. 1. VIII. c. 2.

<sup>3)</sup> Aus ben für ben Augenblid, wie es fchien, von ihnen vollzogenen Beilungen konnte nachher besto größeres Uebel folgen, wie Christus anbentet, Lut. 11, 23 u. f. Bergl. Leben Jefu, 4 Auft. S. 415 f.

<sup>4)</sup> G. Apoftelgefch. 19, 15.

beres sandhaftes Treiben, wie ihre vorgeblichen Zauberkunfte, mit dem Christenthume verbinden, dies selbst wohl zum Dienste verselben gebrauchen zu können meinten. Durch jenen Einsdruck geschreckt, kamen sie jest selbst herbei und bezeugten vor dem Apostel Reue über ihr sündhaftes Treiben und ersterten sich enischlossen, von demselben sich loszusagen. Büscher voll magischer Formeln, deren Werth sich auf mehr als sechstausend Thaler belief, wurden zusammengebracht und vor den Augen Aller verbrannt. Ein Sieg des Evangeliums über alle Schwärmerei und alle Künste des Trugs, welcher sich nachher oft wiederholte.

Bie Ephesus ein so bebeutenber Sammelplat von Menschen verschiebenartiger religiöser Geistesrichtungen war, welche aus bem Orient hier zusammenstoffen und baburch der Birtssamkeit des Christenthums nabe gebracht wurden, so kam Paulus hier auch mit zwölf Jüngern Johannes des Tausfers!) zusammen, des Mannes, der die Erscheinung des

<sup>1)</sup> Das Auftreten jener Johannesjunger gu Ephefus tragt, wie berporgebt aus ber gegebenen Darftellung und ber Bergleichung mit bem, mas uns fonft über bie Stellung bes Johannes und feines Jungerfreifes im Berbaltniffe gu ben verschiebenen Richtungen feiner Beit befannt ift, ein gang geschichtliches Geprage. Das Unflare in ber Ericheinung biefer Johannesjunger tann nicht als ein Merfmal bes Ungefdichtlichen betrachtet werben; benn bies gebort vielmehr gum Gigenthumlichen einer folden fowantenben Uebergangoftufe, welche aus einer Bermifdung bes von Johannes bem Taufer Empfangenen mit ben von Chriftus erbaltenen gerftreuten Rachrichten fich gebilbet batte. Bon einer an fic nebelhaften, unbestimmten Erscheinung fann man fein in flaren und beftimmten Bugen ausgepragtes Bilb entwerfen. Das fallt nicht auf Rechnung bes Gefchichtidreibers, fonbern bes Entwidelungsprozeffes ber Beschichte in einer folden Beit, wie biefe, felbft. Statt bag wir ein bineingebilbetes fubjettives Element, eine Planmagigteit ber Gefchichtsmacherei in biefer Darftellung ertennen tonnten, finben wir vielmehr auch Dier nur ben roben Stoff ber Thatfachen und wir vermiffen bie biftoriche Runft bes genetischen Dragmatismus. Rur bie neuefte Dfiffigfeitstritit wußte auch bier wieber ein Schelmftud gu entbeden und barans bas Bange ju erflaren. Das jum Grunbe liegenbe Gefchichtliche foll nur bies fein, bag Apollo, ber won jubifder alegembrinifder Bilbung

Erlösers unter seinen Bolts- und Zeitgendssen vorzubereien von Gott berusen worden; aber, wie es mit den vorzereistenden Gott berusen worden; aber, wie es mit den vordereistenden Erscheinungen in dem Meicha Gottes zu geschehen psiegt, nach der verschiedenen Empfänglichkeit der Gemüther auf verschiedene Weise einwirkte. Aus seiner Schule gingen Diesenigen hervor, welche, seiner hinmeisung folgend, zum lebendigen Glauben an den Erlöser gelangten und zum Thellsogar Apostel bestelben wurden; Andere, welche bei einer sehr mangelhaften Renntniß von der Person und Lehre Christischen blieben; Andere, welche, dem Geiste ihres Meisters nicht solgend, an ihren früheren Borurtheilen seschatend, dem Christeuhume sogar feindselig sich entgegenstellin, — wie wahrscheinlich der erste Keim eines solchen Gegensauss, von dem die nachher weiter ausgebildete und bis in die neueren Zeiten fortgepflanzte Sette der Johannesstünger abzuleiten ist,

jum Christenthume übergegangen mar, vermöge jener aleranbrinifchen Bilbung icon eine freiere Auffaffung bes Chriftenthums fich angeeignet batte. Er babe fo eine vereinzelte, ifelirte Stellung eingenommen in ber Mitte awifchen ben Daulinern und ben Jubafurenben, bis er burch Aquila und Priscilla mit ber paulinifchen Leber genauer bekannt gemacht und ber paulenifchen Parthei fich angufchließen bemogen morben. Darque entftanb min bie Dichtung welche biefen Apollo ju einem 3ahannesjunger machte, ber erft burch Aquila und Prisciffa im Chriftenthume unterrichtet merben mußte. Dies murbe nicht gefcheben fein, wemt nicht ber Berfaffer ber Apoftelaeschichte ber Johannesianger fur feine Mafchinerie bedurft batte. Ramlich Daulus follte ebenfo wie Detzus verherrlicht werben babund, bag vermoge ber magifchen Birtung feiner Sanbauflagung ben Menichen eines anbern religiblen Stanbounftes, bie bum Chriftenthume guerft übertraten, jene vorgeblichen boberen Geiftesgaben mitgetheilt murben. Bei Juben, Samaritern, Beiben war bies nun icon einmal gefcheben, es blieben nur noch Johannesjunger übrig. und biefe mußten alfo bier jur Folie bienen, bamit biefelbe Dichtung. welche früher ben Apoftel Petrus in der Kamilie bes Cornelius fa venberrlicht batte, nun ibm gegenüber ben Paulus, ber ihm nicht nachfteben follte, unter ben Johannediungen fo verherrlichen tonnte. Ber in bies unnatürliche Gewebe einer bem Cinbrud, ben ein falches Buch auf jeben nicht gang verbrehten Sinn machen muß, fo febr miberfprechenben, gemeinen Planmacherei fich binemfinden tonn, mag es thun!

ans biofer Boit berrührt. Die Sabannesifinger, mit welchen Paulus in Ephefus jufammentraf, gebarten ju ber gweiten unter biefen Rlaffen. Gei es, bag fie in Palaftina felbft Bunger bes Johannes geworden und von ihm die Taufe empfangen hatten, fei es, bag fie erft burch Junger bes Johannes in andern Gegenden für feine Jungerichaft gewonnen worben. - mas in biefem Falle jum Beweife bafür bienen murbe, bag bie Johannesjunger eine befonbere Gemeinde zu bilden suchten, welche von felbst bald eine eiferfüchtige und feinbselige Stellung gegen bas mit folder Macht fich verbreitende Chriftenthum annehmen mußte auf alle Falle batten fie gwar bas Benige, was fie von ber Berfon und Lehre Jefu als bes Meffias, auf ben Johannes sclbft hingewiesen, gebort hatten, angenommen, und fie bielten fich felbst berechtigt, fich für Chriften gleich allen Anbern auszugeben '). Paulus glaubte folde in ihnen zu finden; bei fortgesetter Unterredung aber ergab es fich, daß fie von ber Macht bes verherrlichten Chriftus und von ber Mittheilung bes göttlichen Lebens burch ihn noch gar nichts vernommen batten, von einem beiligen Beifte noch gar nichts wußten. Paulus ertheilte ihnen baber genquern Unterricht aber bas Berhaltniß ber Birkfamkeit bes Johannes und ber Birffamteit Chrifti, ber Taufe bes Johannes und ber Taufe, welche in bie Gemeinschaft mit Chriftus und in bie Theilnahme an bem von ihm ausgebenden göttlichen Leben einweiben follte, ju einander. Er taufte fie fobann im Ramen Chrifti mit ber üblichen Weihe burch bas Reichen ber Sandaustegung und bem begleitenden Gebete; ihre Aufnahme in bie driftliche Gemeinschaft wurde burch bie ba= mals gewöhnlichen Aeußerungen ber driftlichen Begeifterung besiegelt 2).

<sup>1)</sup> Der Name ecasnack Apostalgesch. 19, 1, so ohne weiters Bestimkimmung gesetzt, kann gewiß nur van Jüngern Jesu verftanden werden, und die Art, wie Paulus mit ihnen spricht, setz ja auch voraus, das sie für Christen gehalten wurden.

<sup>2)</sup> Ber in bie Buftanbe ber apostolischen Beit fich bineinzupersen

Der Aufenthalt bes Paulus zu Ephejus war nicht allein von besonderer Bichtigkeit für die Ausbreitung des Christenthums in ganz Rieinasien, auf welche er unmittelbar burch von hier aus unternommene Reisen ober mittelbar durch Bünger, welche er hier gewann und als Missionäre aus-sandte, einwirken konnte; sondern es kam auch noch ein eigenthümlicher Bortheil für sein Berhältnis zu den schon früher von ihm gegründeten Gemeinden hinzu: denn von diesem Mittelpunkte des Berkehrs aus konnte er am leichteften Nachrichten von allen Seiten her einziehen und ben-

weiß, wirb bas geschichtliche Geprage in biefer Ergablung feineswegs vermiffen und nicht mit Baur verfucht werben, bas npognreveer und ylwoones laleir für blog mythifche Bezeichnungen ber Beiftesmittheilung burch bas Chriftenthum ju halten. Auch bie Erfcheinungen bes boberen Lebens pflegen in ben verschiebenen Beiten eigenthumliche Mertmale an fich ju tragen. Go geboren biefe Erfcheinungen, von beren Befchaffenheit wir fcon gesprochen haben, ju ben eigenthumlichen Dertmalen ber von bem neuen gottlichen Leben, wo es bie Geelen ergreift, ausgehenben Begeifterung. An Analogieen in ber Geschichte allgemeiner religiöser Erwedungen, revivals fehlt es nicht, ohne bag wir beshalb bie Unterschiebe in Begiebung auf ben mehr ober weniger reinen Entwidelungsprozes bes gottlichen Lebens ju vertennen brauchen. Wir find auch teineswegs veranlaßt, an eine magifche Birfung ber Taufe ober ber hanbauflegung ju benten; fonbern wir muffen mir Beibes als einzelne Momente im Bufammenhange bes Gangen, in Berbinbung mit ber gangen vorbergegangenen geiftigen Ginwirtung auf bie Bemuther ber Johannesjunger betrachten. Saben wir benn bier nicht gang bestimmte gefdichtliche Mertmale, welche alles Mythifche ausschliegen? Beifet nicht ber erfte Brief bes Paulus an bie Roriniber auf folde Ericheinungen bin, welche ben Entwidelungsprozeg bes driftlichen Lebens überall begleiteten? Beruft fich nicht Daulus bei ber galgtifchen Gemeinbe 3, 2. 5 auf folche Birfungen bes Pneuma, welche bie neue Schobfung bes Glaubens von bem alten geschlichen Stanbpuntte unterfcieben, und rechnet er bagu nicht bie unter ben Galatern fich wirtfant zeigenben dunaueic? Bir wiffen zwar wohl, bag bie Mittheilung bes Beiftes mehr ale biefes in fich begreift, aber es find barum boch biefe einzelnen Mertmale nicht ausgeschloffen. Jene Erscheinungen laffen fich fo wenig in bas Bebiet bes Mothischen gieben, bag fie vielmehr gu bem lebenbigen, geschichtlichen Bilbe von biefer mertwurbigen Beit nothwenbig mitgeboren.

selben zufolge burch Briefe ober abgesandte Jünger, wie es die Bedürfnisse der Gemeinden verlangten, auf ihren relisgibsen und sittlichen Zustand einwirken. Stets begleitete ihn die Sorge für diese seine geistlichen Kinder, wie er so oft erwähnt, daß er mit Dank und Fürditte in seinem täglichen Gebet ihrer gedenke, wie er den Korinthern in den Ergüssen seiner Liebe betheuert, daß er sie stets in seinem Herzen trage, wie er ihnen seine täglichen Sorgen für alle von ihm geskisteten Gemeinden so anschaulich schildert: "Wer leidet an Glaubensschwäche, daß ich nicht mit ihm mich schwach fühlte? Wer nimmt irgend einen Anstoß, daß ich nicht noch mehr als er selbst beunruhigt würde?" 2 Korinth. 11, 29.

Natürlich mußten Fälle dieser lettern Art oft die Bekummerniß des Apostels erregen, da erst nach und nach der driftliche Glaube reisen und die ganze Denkweise der Mensichen durchdringen konnte, da mitten in einer heidnischen Welt eine neue Ansicht von dem ganzen Leben und eine ganz neue Gefühlsweise sich bildete, die von Bielem, was sie umgab, verlett werden mußte, und da im Gegensatz gegen die unsittliche Willfür im heidenthume, von der man sich durch die neue driftliche Lebensrichtung lossagte, nun leicht eine ängstlich gesetliche, mit mannichsachen Umzäunungen das Leben umgebende jüdische Denkweise Eingang gewinnen konnte und die Gemüther, die noch zu keiner sesten christlichen Ueberzeugung gekommen waren, dadurch beunruhigt werden mußten.

Bahrscheinlich bald nach seiner Ankunft zu Ephesus erhielt Paulus Besorgniß erregende Nachrichten von dem Zustande der Gemeinden Galatiens. Schon bei seiner letten Anwesenheit unter denselben hatte er ja die der Reinheit des driftlichen Glaubens und der Freiheit des driftlichen Geisches sich entgegenstellenden Machinationen einer von Neuem ihr Haupt erhebenden judaisstrenden Parthei wahrgenommen. Er hatte die von Seiten ihrer Organe drohende Gefahr erkannt und im Voraus entgegenzuwirken gesucht; aber es war ihm nicht gelungen, den Sturm, welchen er kommen fab, abjumehren, wie er nun ju feinem großen Comerge erfabren mußte.

Die Biberfacher, welche bier gegen ihn auftraten, wolls ten feine apostolische Autorität nicht anerkennen, weil er nicht auf bieselbige Beise wie ble übrigen Apostel von Chris Rus felbft unmittelbar unterrichtet und jum Apostel eingefest worben; fie behaupteten, bag alle Berfinbigung bes Evangeliums von bem Anfebn fener burch Chriftus felbe eingeseten Apostel ausgeben muffe; fie suchten einen Gegenfat zwischen ber Lebre bes Paulus und zwischen ber Lebre weise ber letteren, welche in ihren Gemeinden bas Befes beobachten ließen, nachzuweisen und benutten bies, um ihn eines Abfalls von ber reinen Lehre Chrifti und ber Aboftel m beschuldigen. Sie konnten fich ja auch barauf berufen, bag er felbft unter ben Juben als einen bas Gefes beobachtenben Juben fich barftelle, alfo unter ben Beiben, wenn er anders lehre, bies nut thue, um ihnen ju ichmeicheln, sum Rachtheil ihres mahren Intereffes.

Die antipaulinische Richtung in den galatischen Gemeinsten hing zwar ohne Zweifel zusammen mit dersenigen Parsthei, welche unter den Judenchristen in Paläftina ihren hauptsitz hatte; aber beshalb konnte sie gerade hier so machtig einwirken, weil sie zu ihren Organen Solche hatte, welche aus der Mitte der heidenchristen selbst hervorgegangen was ren 1) und sich der Beschneibung unterzogen. Auf Solche

<sup>1)</sup> Es kommt Ales barauf en, ob man Galat. 6, 18 bie loctio roopta negerequebes vober bie von Lachmann aufgenommene Lefeart bes codex Vaticanus negerexquebes annimmt. 3ch kann nicht umbin, die erste, welche die meisten urfundlichen Autoritäten hat, auch des halb für die richtige zu halten, weil sich gar keine Grund benken löst, wodurch Einer veranlast worden sei, dieses gar keiner Erklärung benürstige Wort durch jenes sowerere zu erklären, und es hingegen leicht sich erklären läst, wie Einer meinen konnte, jenes durch dies erklären zu müssen. Wenn nun die loctio rocopta die richtige ift, so kann doch nicht von beschnittenen Juden, sondern nur von Deiden, welche sich beschnichen ließen, die Rede sein. Das die einstußereichen Berführer bet gastatischen Gemeinde solche waren, das die schnit mir auch das einse

missen fich die Worte des Paulus 6, 13 beziehen: daß auch Diesenigen, welche beschnitten werden oder fich deschnesoen lassen, selbst dus Gefet nicht beobachteten. Unter diesen konnen ja nur geborene helden derstanden werden, und unster dieser Boraussetzung wird es auch leichter verständlich, wie er den ihnen sagen konnte, daß sie feldst das Gesetz nicht beobachteten; denn dem im heldenthum Ausgewachsenen mochte es nicht so leicht werden, in die Gesammtheit der suldbischen Gebräuche sich hineinzusinden. Aber, wie häusig bie Proseleiten, eiferten sie am meisten für die Parthei, der sie sihren Ratur zum Trop ergeben hatten, und ihr Einstuß konnte bei ihren Landsleuten weit gefährlicher werden, als die Einwirkung sübischer Irrlehrer.

Da nun burch eine solche Vermischung bes Judenthums und Christenthums bas ganze Wesen des Evangeliums in den neuen Gemeinden umgestoßen zu werden, ein stolschese Geremonicenvienst an die Stelle acht christlicher, vom ledendisgen Glauben ausgehender Sinnesanderung geseht zu werden drohte, so mußte diese dem göttlichen Werke drohende Gestahr desto tieseren Eindruck auf den Apostel machen. Um den galatischen Christen einen Beweis seiner Liebe zu geben, gegen welche die Judaisten Mistrauen bet ihnen zu erregen

xöyoren 5, 12 zu fyrechen, baraus erflärt sich auch beste beifet ber in wahrhaft heiligem Sifer begeinbete Affeit, mit welchem Paulus gegen biefe Leute spricht: Nögen sie sich auch verschneiben, wenn ihnen die Beschneibung woch nicht genug ist, wenn sie einmal von der Resigion ves Gestes absallend in diesen austerlichen nichtigen Omgen ihr halt suchen er hier sohnen ubhängig machen wollen. Der Affett, mit welchem er hier fpricht, zeugt von seinem Elser für das hill des Geelen, sitt den erhabenen, geistigen Charasten des Christenshums, gegen allen Corrmonicendienst, wodurch das Christenshum und die menschliche Navar deradgewürdigt wird. Und es bedarf nicht einmal der von Hieronomes anzeschlichen Emschutzigung; weingleich das richtig ist, was er darüber sage sieden der Menschlichen Afferie behasten Wenschlie keinen mit menschlichen Afferie behasten Wenschlie einwal wienen kucht hoe 10quutus, in quod frequenter sanctos viros endere perspiolinus.

fuchten, um ihnen auschaulich zu machen, wie michtig ihm biefe Sache war, gab er fich bie Mühe gegen feine Gewohne beit, so schwer es ihm, bem im Griechischschreiben Ungeübten, unter vielen Geschäften werben mußte, einen eigenhanbisgen Brief an fie schreiben 1).

Er beginnt seinen Brief damit, daß er von seinem utabhängigen, durch Chriftus selbst ihm, gleichwie den übrigen Aposteln, mitgetheilten apostolischen Beruf zeugt; daß er den galatischen Christen auf das Feierlichste betheuert, es könne kein anderes Evangelium geben als das, welches er ihnen

<sup>1)</sup> Benngleich die eigentliche Bedeutung bes griechischen andlxois, Balat. 6, 11 am meiften bafur fpricht, es von ben großen, unformlichen Buchftaben bes ungeübten Schreibere ju verfteben, fo fann ich boch immer in ben fo verftanbenen Worten feinen natürlichen, bem Ernfte bes Appfiels und bem Long bes gangen. Briefes efnifpredienben Ansbrad finden. Bie follte er ben einfachen Gebanten; "welche Rube foon bas Schreiben allein in biefer Sprache mir gemacht hat," nicht auf eine nafürlichere Beise ausgebrückt haben? Bergl. Schott's Commentar 3. b. St. Bir entschließen uns lieber einen ungenaueren Gebrauch bes Bortes ibm jugufchreiben, nyllzois für nooois, wie in bem foateren Latein quanti oft für quot. Und man bezieht bies am natürlichften auf ben gangen eigenhandig von ihm gefchriebenen Brief. Denfelben Ginn finbet man auch, wenn man bas Wort γράμματα von einem Briefe verfteht. Aber bagegen ift ber ungewöhnliche und ber paulinischen Ausbrucksform insbesondere nicht angemeffene Gebrauch bes Dativs in biefem Falle und ber bem Paulus geläufige Gebrauch bes Bortes encoraly jur Bezeichnung eines Briefes. Dag er aber ben gangen Brief eigenhandig ferieb, bies gefchab gewiß nicht, um eine Berfalldung beffelben ober eine Unterfchiebung eines anbern unter, feinem Ramen ju verhüten; benn Die Wegner, mit benen er es bier ju thun bat, batten bagu gar teine Berfuchung, ba fie nicht eine anbere Lehre ale bie feine ibm aufchreiben wollten, fonbern in offenem Rampfe gegen bie von ibm vorgetragene Lebre auftraten, und ba fie feine apoftplifche Autorität felbft nicht anerbonnten. Der Bufammenhang an jener Stelle lehrt auch beutlich, in welcher Abficht er bies, bag er ihnen Alles eigenhanbig gefchrieben, berporbob; ibnen namlich ju bezeigen, wie er burch bie Liebe ju ihnen alle Dube für fie ju übernehmen angetrieben wurde, im Gegenfape gegen iene gleich nachber geschilberten fallden Lebrer, welche ihre eigene Ebra bei ihnen fuchten.

verkundigt. Rern fei es jest von ihm, daß er in ber Art, wie er bas Evangelium verkundige, burch bie Sucht, Denfchen zu gefallen, fich bestimmen laffen follte 1), wie ebemale, ba et, in bem Pharisaismus befangen, fich nur burch Rudficht auf menschliche Autoritäten leiten ließ. Seitbem er fich bem Dienfte Chrifti ergeben, habe er fich von allen folchen Rudfichten losgefagt, und er lebre und handle jest nur nach abttlichem Berufe, fo wie er es vor Gott verantworten tonne 2). Er beweiset ihnen sobann burch Entwidelung ber Thatfachen, wie er von Anfang an nach unmittelbarer gottlicher Erleuchtung und unabhangig von jedem menfchlichen Ansehn bas Evangelium verkündigt und wie bie übrigen Apostel felbft biefen feinen unabhangigen apostolischen Charafter anerkannt batten. Boll Buverficht ber Ueberzeugung, bag nur in bem Glauben an ben Gefreuzigten Beil und alle Fulle bes gottlichen Lebens zu finden fei, wendet er fich gu ben galatischen Chriften mit bem Burufe: "Ihr Unverfianbigen, wer bat euch fo bezaubern konnen, Jefus ben Gefreugigten, ben wir als ben einzigen Grund unfere Beils por euren Augen bingemalt haben, ju vergeffen, in ben außerlichen Dingen, ben Berten bes Gesetes, bas Beil ju fuchen, bas ihr ihm allein verbanken folltet! Go unverftanbig feib ihr, bag, nachbem ihr euer Christenthum be-

<sup>1)</sup> Bas ihm bie Jubaiften in Begiebung auf bie Beiben vorwarfen.

<sup>2)</sup> Migverstanden hat Schrader die Stelle Galat. 1, 10, wenn er unter den Menichen Juben und judischgefinnte Ehriften versteht. Bielmehr sind, wenn man ben in gänzlicher Allgemeinheit ausgesprochenen Sas im Sinne des Paulus anwendet, heiben und heibenchriften hier zu verstehen. Paulus will sich gegen die Beschuldigung der Judassten rechtsertigen, als ob er die Lehre Christi willfürlich verfälscht habe, um sie den heiben gefällig zu machen. Das äger bezeichnet den Gegensasseiner handlungsweise als Joulos-Ageorov gegen fein früheres Pharissäerthum, wie er selbst nachher diesen Gegensass hervorhebt. Somit fällt das, was Schrader aus dieser willfürlich gedeuteten Stelle für die Annahme, daß Paulus diesen Brief in seiner römischen Gefangenschaft gesichrieben habe, gesolgert hat.

gonnen habt im Geiste, in dem göttlichen Leben, das von dem Glauben ausgeht, also mit dem, was das Söchste ift, ihr nun etwas Höheres sucht, die Bollendung eures Christensthums, in dem Riedrigen, Sinnlichen, Irdischen, dem, was auf das innere Leben des Geistes keinen Einstuß haben kann (dem sinnlichen Ceremonieendienst)." Er deruft sich auf das Beugniß ihrer eigenen Erfahrung, daß — obgleich ihnen von Anfang an das Evangelium, unabhängig von dem Geses, verkündigt worden — doch vermöge des Glaubens an den Erslöfer allein die göttliche Krast des Evangeliums durch mannichsache Wirkungen unter ihnen sich geoffendart habe, zu welchen er auch solche Thatsachen rechnen konnte, die er als Wunder bezeichnet 3, 5.

Da feine Gegner fich auf bas Ansehn bes alten Teftas mente ftütten, fo zeigt bagegen Paulus, bag auch biefes nur jum letten Biele batte, bie Ericheinung bes Erlbfers porzubereiten, burch ben jede bisber unter ben Menichen gefeste Scheibewand aufgehoben und Allen vermöge bes Glaubens an ihn Ein gottliches Leben verlieben werben follte; bag bie bem Abraham gegebenen Berbeigungen nur an bie Bebingung bes Glaubens gefnüpft feien und bag fie an Allen, welche bem Abraham im Glauben nachfolgten, als feinen achten Rinbern im Beifte, in Erfüllung gingen; bag bie Ericeinung bes Gefetes nur eine vorbereitenbe 3mifchen= periode zwischen ber Ertheilung ber Berbeigung und ihrer Erfallung burch bie Ericheinung bes Erlofers bilben follte. Bubenthum und Beibenthum fest er - obgleich er beibe Re-Kigionsweisen fonft in andrer Beziehung wesentlich unterfcheibet - boch in Gine Rlaffe im Berhaltniffe ju bem Chriftenthume: ber Standpunkt ber Unmunbigfeit in ber Religion im Berhaltniffe ju bem Standpuntte ber Mündigfeit, ber jum vollen Benuffe ihrer Rechte gelangten Rinder Gottes, ber Standpunkt einer Abhangigkeit ber Religion von ben außerlichen, finnlichen Dingen, einem in einzelnen finnlichen Sandlungen beftehenden außerlichen Rultus im Berhaltniffe

ju bem Standpunkte einer Religion ber Freiheit (welche vom Glauben ausgeht), bes Geiftes, bes innern Lebens ').

Da feine Gegner ihn beschulbigten, bag er es mit ben Galatern nicht aufrichtig meine, bag er mur aus Menfchengefälligkeit bie Beiben von ber ihnen läftigen Beobachtung bes Gefeges freifpreche, fo fonnte er fein geeigneteres Mittel anweiten, um fie ju widerlegen und ben galatischen Chriften Bertrauen einzufibgen, als wenn er ihnen bas Beis fpiel feines eigenen Lebens jur Rachabmung barftellte. Er felbft lebte unter ben Beiben wie ein Beibe, ohne fich burch bas mofaische Gefet binden ju laffen; was er ja gewiß nicht gethan haben wurde, wenn er geglaubt batte, bag man ohne bie Beobachtung bes Gesetes nicht gum vollftanbigen Befite ber Guter bes Deffiaereiches gelangen tonne. Das ber richtet er an bie Galater biefe Aufforberung, 4, 12: "Werbet wie ich (in Begiehung auf bie Nichtbeobachtung bes Gefetes namlich), benn ich bin ja auch wie ihr geworben (euch als Beiben in ber Nichtbeobachtung bes Befetes gleich, obgleich geborner Jube) 2)." Wenn ihm nun seine Art, ben Juben ein Jube gu werben, wie er unter benfelben in Dalaftina bie Ceremonicen bes Gefeges mit beobachtete, ale etwas mit bem, was er bier von fich aussagte, in Biberfpruch Stehenbes erschienen mare, fo batte er fich nicht mit biefer Buverficht auf bas von ibm felbft gegebene Beifviel berufen fonnen. Aber ein folder Biberfpruch fonnte nach feinen Grundfagen barin nicht liegen; benn wenn er nicht

<sup>1)</sup> Bergl. bas pben Befagte, G. 269 ff.

<sup>2) 3</sup>ch fimme in ber Erklärung biefer Borte mit bem feligen Ufert überein. Daß bie Galater bamals boch gerade ben jubifchen Gebränden fich angefchloffen hatten und alfo Paulus in biefer hinficht nicht sagen kountes "3ch bin ench gleich geworden", dies kann gegen diese Ex-karung keinen treffenden Einwand geben; benn die galatischen Christen, die ja auch gewiß nicht alle der Beobachtung des Gesetes sich ergeben hatten, gehörten doch immer zu dem Stamme der Peiden, und darauf bezieht sich das buetes. Bei solchen Spisen des Ausbrucks darf man überhaupt das Einzelne nicht zu sehr preffen.

immer, sonbern nur unter gewissen Berhältnissen und Umständen, die Ceremonieen des Gesetzes bevbachtete, so bewies dies schon genugsam, daß er ihnen keine objektive religibse Bedeutung mehr zuschrieb, daß sie zur Rechtsertigung und Heiligung des Menschen nach seiner Ueberzeugung nichts beistragen konnten, daß er nur, wie dies bei allen äußerlichen, an und für sich gleichgültigen Dingen sein Grundsah war, nach Rücksichen der Weisheit und Liebe sich den Bedürsnissen Anderer darin anschloß.

Paulus forbert bie Galater auf, bei ber burch Chriftus ihnen erworbenen Freiheit zu beharren und fich nicht wieber unter bas Joch ber Knechtschaft beugen ju laffen. Er betheuert ihnen, bag wenn fie fich beschneiben ließen, Chriftus ihnen nichts nüten tonne; bag Jeber, ber fich beschneiben laffe, verbunden fei, bas gange Befet ju beobachten; bağ fie, indem fie burch bas Gefet gerechtfertigt ju werben fuchten, von ber Berbinbung mit Chriftus fich losgefagt hatten, aus bem Befite ber Gnabe gefallen waren. Es verfteht fich, bag er hier nicht rebet von ber außerlichen Befchneibung an und für fich, sonbern von berselben in bem Ausammenhange mit ber barin fich aussprechenben religibsen Ueberzeugung, infofern ber Beibe, welcher fich ber Beschneibung unterwarf, bies nur in ber leberzeugung thun konnte, bag baburch und alfo burch bas Gefet, ju beffen Beobachtung man fich burch bie Beschneibung verpflichtete, bie Rechtfertigung ju erlangen fei; und biefe Ueberzeugung fant allerbings mit ber Richtung bes Gemuthe, allein bem Erlbfer bas Seil zu verbanfen, in Wiberfprud.

Indem der Apostel seine wahre, aufrichtige Liebe zu den galatischen Christen dem von den Judaisten zur Schau gestragenen Eiser für ihr beil entgegenstellt, sagt er zu ihnen in Beziehung auf diese: "Sie beeifern sich um euch nicht auf die rechte Weise, sondern sie wollen euch ausschließen (von dem Gottesreiche), damit ihr euch um sie beeifert, b. h. sie wollen euch überreden, daß ihr als unbeschnittene heiden in das Gottesreich nicht eingehen könnt, damit ihr ihnen nachs

eifern, end wie sie beschneiben lassen folltet, als ob ihr bas burch erst Mitglieder des Gottesreiches werden könntet. Dies jenigen, welche äußerlicher Borzüge (des äußerlichen Judensthums) sich rühmen wollen, zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht mit dem Areuze Christi (d. h. mit der Lehre von Jesus dem Gekreuzigten als dem einzigen Grund des Heils) verfolgt würden, damit man sie nicht nöthige, diesem allein ihr Heil zu verdanken und allem ihrem Bersteinste, Allem, was sie vor Andern voraus zu haben meisnen, zu entsagen 1). Sie wollen euch nur deshalb beschneis

<sup>1) 3</sup>ch folge bier einer Erflärung ber Borte 6, 12, welche von ber feit alter Beit burch bie Deiften angenommenen fich entfernt und welche noch nicht genauer berüdfichtigt, von Ufteri nur mit unbebingter Berwerfung erwähnt worben. Daber will ich hier noch Giniges gur Begrundung bingufugen. Die gewöhnliche Erffarung ber Stelle ift: "Diefe Leute awingen euch, ench befchneiben gu laffen, bamit fie nur nicht um bes Rreuges Chrifti willen verfolgt murben," b. b., um ben Berfolgungen gu entgeben, welche bie Berfunbigung ber Lebre von ber burch ben Glauben an Jefus ben Gefreuzigten allein zu erlangenben Rechtfertigung von Seiten ber Juben ihnen jugieben murbe. Der Gebrauch bes Datios past allerbings mohl ju biefer Erflarung, wenngleich ich glaube, bas Paulus, wenn er biefen einfachen Gebanten hatte bezeichnen wollen, fich beutlicher ausgebruckt haben wurde. Für biefe Erklärung konnte 5, 11 fprechen, wo Paulus von fich felbft fagt, bag, wenn er bie Rothwenbigfeit ber Beschneibung noch verfündigte, baburch bas Aergernig - meldes bie Juben an bem Chriftenthume wegen ber Lebre, bag man burd ben Glauben an ben Gefreuzigten ohne Gefebesbeobachtung gur Theilnahme am himmelreich gelange, nahmen - mit einem Dale binweaceraumt ware und feine Urfache gur Berfolgung gegen ihn als Berfunbiger bes Evangeliums übrig bleiben murbe. Aber um folden Berfolgungen-von Seiten ber Inben ju entgeben, brauchten jene Leute nur für nich felbit bas Befen ftreng ju beobachten, fie mußten fich buten, bie Lebre, bag man ohne bes Gefetes Berte gerecht werben tonne, felbft vorzutragen; feineswegs tonnten fie baburch veranlagt werben, ben fcon befehrten Beiben mit folder Gewalt bie Befchneibung aufzubringen, wie auch fonft Paulus nie feinen jubaifirenben Biberfachern eine folde Abficht, ben ihnen brobenben Berfolgungen burch ein foldes Berfahren auszuweichen, gufdreibt. Und wenn ber vorbin nachgewiesenen Spur gufolge bie einflugreichften Biberfacher bes Paulus in ben galatifden Gemeinden felbit von beibnifder Abfunft waren, fo tann biefe

ben laffen, um fich eures Fleisches rühmen zu konnen, b. h. ber Beranberung, welche fie außerlich bei euch hervorgebracht, wie fie euch gang zu ber jubifch driftlichen Parthei übers geführt haben." Der Apostel beschwört zulest bie Galatet,

Anffaffung noch weniger gelten; bent beiben tonnten fich eber burch Beobachtung fühischer Ceremonicen als burch bie im Meußerlichen nicht anffallenbe Beobachtung ber driftlichen Religion Berfolgungen gugieben. -Und wie pagt jene Erflärung ju bem Bufammenbange? Paulus fagt. 6, 12: "Diejenigen, welche in außerlichen Dingen etwas voraus haben (außerliche Borguge vor Anbern geltenb machen) wollen, nothigen euch, euch beschneiben ju laffen." Darnach erwartet man also in bem mit Era pid beginnenben Gapt etwas Bermanbles, etwas, bas als Eregese ober genauere Beftimmung paffen fann. Rach jener Erflarung wurbe aber nun etwas gang Frembartiges folgen, bag-fie ben Berfolgungen baburch entgeben wollten. Gollte biefer Bebante nachfolgen, fo wurde Paulus vielmehr guerft gefagt haben: Diejenigen, welche nach fleischlicher Rube verlangen, ober welche bas Arenz Chrifti zu tragen fic fceuen, - ober etwas Achnliches, bringen euch bie Beschneibung auf, damit fie nur nicht u. f. w. Auch B. 14 lehrt uns, bag auf ben allein in bem Rreug Chtifti gu findenben Rubm, welcher ber Beltenhmachung jebes anbern Ruhmes fich entgegenftellt, aller Rachbrud gelegt wirb. So erfdeint ber ans jener Erffarung bervorgebenbe Bebante als etwas bem Bufammenhange mit bem Borbergebenben und Rachfolgenben burdand Frembes. Singegen pagt bie von mir befolgte Erflarung bier burchand. Itnes editious oneir er sagui, jenes undenjun unte sagua with ihnen genommen, wenn man fich nur bes Kreuzes Chrifti ruhmen tann. Daber betrachten fie bas Rreng Chrifti, b. b. bie Lehre von bem Glauben an ben Gefrenzigten, bem allein vollgültigen Mittel jum beil, als etwas ihnen frindfelig Entgegenftebenbes, womit fie verfolgt werben, inbem fie baburch genöthigt wurben, ihren eingebilbeten Borgugen ju entfagen. Bu bem pofitiven Gate B. 12: "Diejenigen, welche' bem gleifche nach etwas voraus haben wollen," paft alfo febr gut ber negative Gas: "bamit fie nur nicht mit bem Rreug Chrifti ober burch bas Rreut Chrift verfolgt wurden. (Wie ihnen fubjektiv bas Rreut Chrift etwas ift, womit man fie berfolgt.)" Bu biefer Auffaffung bast auch bie Boranftellung bes Krenges, gumal nach ber am meiften beglaubigten, von Lachmann aufgenommenen Lefeart. Rach ber anbern Auffaffung wurbe auf bas Richtverfolgtwerben aller Rachbruck ju legen fein. — Go bleibt nun in bem gangen Abichnitte ber Gine hauptgebante: Das fich bes Areuzes Chrifti allein Rühmen im Gegenfat gegen bas fich bem fleifche nach Rübmen.

baß fie ihm keinen Berbruß weiter machen möchten, ba er bie Merkmale seiner für bie Sache Christi ausgestandenen Leiben an feinem Leibe trage 1).

Herner zogen während seines Aufenthaltes zu Ephesus die Angelegenheiten ber korinthischen Gemeinde seine bes sondere Aufmerksamkeit auf sich. Die Geschichte dieser Gesmeinde giebt uns ein Borbild bersenigen Erscheinungen und Bewegungen, welche sich in der späteren Kirchengeschichte oft in größerem Maaßtabe wiederholten. Es kamen in dieser Gemeinde mannichkache Einflüsse zusammen, und es läßt sich hier unmöglich Alles aus Einem auf Alles angewandten Erklärungsgrunde, wie dem Verhältnisse zu den verschiedenen Partheien, ableiten ihr wenngleich eine gemeinsame Ursache, um viele dieser Einflüsse zu erklären, in dem ganzen Zustande der christlichen Gemeinde, wo der neue christliche Geist noch so wenig durchgedrungen war, mit den früheren Lebenbrichtungen noch so viel zu kämpfen hatte, gefunden werden muß. Biele unter den leicht erregbaren und beweglichen hellenen

<sup>1)</sup> Gewiß wird man burch biefe Borte, wenn man auch mur bas erwagt, was bie Apoftelgefchichte von feinen bisherigen Leiben ergabit, in welcher boch, wie aus ber Bergleichung mit 2 Rorinth. 11 bervergebt, nicht Alles in biefer hinficht ergablt ift, ebenfowenig ale burch bas, was ber Apoftel von ben Berfolgungen ber Juben gegen ibn fagt, veranlagt, mit Schraber an feine romifde Gefangenichaft gu benten. Rur eine fvatere Abfaffung bes Briefes tonnte noch eber fprechen, mas Paulus von ber Erfallung ber gegen bie Armen ju Berufalem übernommenen Berpflichtung fagt, 2, 10; aber auch bies beweifet nichts, benn bie Borte veranlaffen uns ja feineswege an jene lette große Collette gu benfen, beren Ertrag er felbft nach Berufalem überbrachte. Er fann ja mobl öfter einzelne Gelbbeifteuern aus ben Gemeinben ber Beibendriften nach Jerufalem gefanbt haben, wenngleich wir bei unfrer fo ludenhaften Renntnig von ber Rirchengeschichte jener Beit feine Rachricht bavon baben. Er tann ja felbit bei feiner feinem letten Befuche bei ben Balatern vorangebenben Reife auch eine folde fleinere Belbbeifteuer nach Rerufalem mitgebracht baben.

<sup>2)</sup> Durch ben Berfuch, ju Bieles aus biefer einzelnen Urfache abzuleiten, ließ fich Storr ju manchen gezwungenen Erflärungen und Bermuthungen verleiten

waren von bem machtigen Ginbrud, welchen bie Birffamteit bes Paulus zu Rorinth hervorgebracht hatte, mit forigeriffen worden und hatten anfange großen Gifer für bas Chriftenthum gezeigt; aber boch batte bas Befen bes Chriftenthums in ihren beweglichen Gemüthern feine tiefe Burgel gefaßt. In einer Stadt, wie Rorinth, wo fo großes Sittenverberben vorherrichte, fo viele Berfuchungen jum Dienfte ber Luft bie Menfchen umgaben, war nun eine folde oberflächliche Befebrung besto größeren Gefahren ausgesett. Dazu fam, bag, nachbem Paulus ben erften Grund ber Gemeinde gelegt batte, ibm andere Lebrer nachgefolgt waren, welche theils in anberer Form, theils nach anberen Grundfagen bas Evangelium verfündigten, und welche baburch, indem bas verschiebene menschlich Gigenthumliche bem Ginen Grundwesen bes Evangeliums nicht auf bie rechte Beife untergeordnet murbe, ju manchen Spaltungen unter ben ohnebin zu Partheiungen und Partheistreitigkeiten immer geneigten Bellenen 1) Unlag gaben 2). Es waren zuerft Leute von abnlichem Geifte, wie

<sup>. 1)</sup> Boburch auch in ben folgenben Jahrhunderten bie Birksamfeit bes Christenthums in biesem Bölferftamme so fehr getrübt und beeintrachtigt wurde.

<sup>2)</sup> Rückert meint, bag bie Reihenfolge, in welcher 1 Korinth. 1, 12 bie Partheien angeführt werben, bem Beitverhaltniffe ihrer Entftebung entfpreche, bag querft bas Auftreten bes Apollo bie Bilbung einer folden Abtheilung in ber Gemeinde veranlagte, welche fich mehr bem Apollo, als bem Paulus anfolog und mit biefem nicht mehr gant que frieben war, obgleich fie fich noch ju feiner eigentlichen Parthei geftal-Dann feien bie Jubaiften babin gefommen, und fie batten bie fcon vorhandene Spaltung benust und fich fur's Erfte in bem gemeinfamen Gegenfate gegen Paulus ben Apolloniern angeschloffen; fo feien querft zwei Partheien entftanben. Rachher aber fei bei Denen, welche fich befonbers an ben Apollo bielten, bas Bewußtsein hervorgetreten, bag fie boch auch mit biefen Jubaiften, welche querft, um mehr Gingang gu finden, ihre jubaisirende Richtung mehr verborgen hatten, nicht gusammengeboren fonnten, und fie batten nun eine britte Parthei gebilbet. Aber jene Stelle 1, 12 fann für dronologifche Bestimmungen über bas Berhaltniß ber Partheien ju einander burchaus nicht benutt werben. Paulus tann hier bem logischen Berbaltniffe folgen, ohne bas drono-

jene Jerlehrer ber galatifchen Gemeinben, Golde, welche ein mit Bubenthum mehr vermischtes Chriftenthum einführen wollten, welche bie Unabhangigfeit und Freiheit, mit ber bas von Paulus verfündigte Christenthum fich unter ben Seiben entwidelte, nicht bulben fonnten, obgleich fie nicht fo foroff auftraten, wie jene galatischen Irrlebrer; wie fie benn auch nicht nach bem Jatobus, welchen bie ichroffften Judaiften au ihrer besondern Autorität ju machen pflegten, fondern nach bem Betrus fich nannten. Ueberbies muß man bie Berichiebenheit der Berhältniffe mohl berudfichtigen. Gang anbers war es unter ben galatischen Gemeinben, welche burch bie aus ihrer Mitte felbft hervorgegangenen Organe ber jubaiftifchen Parthei leichter bearbeitet werben tonnten; gang anders war es bier ju Rorinth, wo bie Judaiften auf Menschen von vorherrichend bellenischer Beiftesart, welche für ben Gin= fluß bes Judaismus nicht so empfänglich waren, einzuwirken hatten. Daber konnten fie es hier nicht magen, sogleich auf einmal mit bem, mas fie wollten, bervorzutreten; fie mußten erft einen empfanglichen Boben ju gewinnen fuchen, vorfichtiger und iconender handeln, mehr flufenweise ihr Wert burchzusenen suchen, und fie faben fich genothigt, mancherlei . Runftgriffe anzuwenden, um ben Grundfagen, nach benen Paulus bas Evangelium verfündigt hatte, entgegenzuwirken, ben Gemüthern Diftrauen gegen ihn als Apoftel einzufis-Ben und fie ihm abwendig ju machen 1). Sie fingen bamit an, aus ben icon oben ermähnten Gründen bie apostolische

logische überhaupt zu berückschiegen. Er erwähnt zuerst nach ben Paulinern bie Apollonier, weil viefe nur eine besondere Abtheilung der allgemeinen Paulusparthei bildetenz hierauf erwähnt er Diejenigen, welche ben schrofften Gegensat bildeten und dann zulest Diejenigen, durch beren Begriff und allerdings auch Entstehung die andern Partheien vorausgesetzt wurden. Wir haben durchaus teine Data, um über bas chronologische Berhältnis zwischen den brei ersten Partheien eiwas zu bestimmen.

<sup>1)</sup> S. barüber bie Bemerkungen von Baur in feiner geiftvollen Abhandlung über bie Chriftusparthei in ber korinthischen Gemeinbe, in ber Tübinger Beisichrift für Theologie, Jahrg. 1831, 4tes heft, S. 83.

Burde bes Paulus zweiselhaft zu machen, die von Christus selbst unterrichteten und eingesetzten Apostel als die einzig ächten ihm entgegenzustellen. Sie wußten ferner bei angstlicheren Gemüthern manche Bebenken zu erregen, zu benen das Leben mitten in der Umgebung des heidenthums leicht Beranlassung geben konnte und für welche Diesenigen, welche selbst früher Proselyten des Judenthums gewesen waren, empfänglicher sein mußten.

Die Leute, welche biefe Richtung verfolgten, ftellten ben Petrus als ben vom herrn felbft eingefetten und burch ibn besonbers ausgezeichneten Apostel bem spater aufgetretenen Paulus entgegen. Benn bie icharf ausgepragten Gigenthum= lichkeiten einiger Apostel in verschiebener Form bas Chriftenthum fich aneigneten und mittheilten, - was gemäß bem verschiedenen ihnen angewiesenen Wirkungefreise von Gott fo geordnet war und die Einheit des driftlichen Geiftes nicht ju ftoren, sonbern in ber Mannichfaltigfeit fie vielmehr gu verberrlichen biente - fo traten aber nun ichon unter Denen, welche biefem ober jenem Apoftel besonbere fich ans foloffen, einseltige Richtungen auf, und bie Berschiebenheit, welche bei ber Einheit bestehen konnte und follte, murbe von ihnen ju einem ausschließenben Gegenfat ausgebilbet. Bie eine einseitige petrinische Parthei entftand, so bilbete fich in ber forinthischen Gemeinde im Gegensage mit einer folden eine einseitig paulinische, welche bas Christenthum nur in ber paulinischen Form als ein achtes anerkennen wollte. bie Bebenklichkeiten jener angftlicheren Gemuther verspottete und zu einer ichroff abstoßenden Richtung gegen alles 30bische fich hinneigte. Wie wir in jener Richtung ben Reim ber späteren jubaifirenben Getten finben: fo in biefer ben Reim ber fpateren marcionitifden Berirrung.

In ber paulinischen Parthet selbst aber zeigt fich uns eine zwiefache Richtung, welche folgenden Grund hatte. Bu jenen nach Ephesus gekommenen Johannessiungern, bie sich für Christen ausgeben zu können glaubten, obgleich ihre Erkenntniß noch sehr mangelhaft war, gehörte auch Apollo,

ein Jube aus Alexandria, ber die jubifch shellenische, ben Belehrten unter ben alexanbrinifchen Juben eigenthamliche Bilbung und eine größere Fertigkeit im Gebrauche ber griedifden Sprace besaß'). Aquila und seine Frau unterrichteten ihn genauer in bem, mas bas Chriftentbum fei, und ba er nach Achaja reisen wollte, empfahlen fie ibn ber forinthischen Bemeinbe, ale ben Dann, ber burch feinen Eifer und burch feine besonderen Baben jur Abrberung ber gottlichen Sache viel zu wirfen vermochte, zumal in Rorintb. wo seine alexandrinische Bildung ibm bei einem Theile ber Beiben und Juben leichteren Gingang verschaffen tonnte. Birtlich fagte Apollo's alexandrinifche, bem bellenifchen Ges ichmad fich mehr nabernbe Entwidelungs= und Darftellungs= weise ben Gebilbeten ju Rorinth besonders ju; aber fie legten nun, bavon angezogen, ju großen Berth auf biefe eigenthumliche Form und fie verachteten besbalb bie einfache Berfunbigung bes Paulus, ber, als er unter ihnen lehrte, nichts wiffen gewollt, als Jefus ben Gefreugigten. Wir feben bier

<sup>1)</sup> Das Prabifat argo logios, welches ihm Apoftelgefc. 18, 24 beigelegt wirb, bezeichnet mabrideinlich nicht einen berebten, fonbern einen gelehrten Mann, - was als Prabitat eines Alexanbriners am beften pagt, ba gelehrte literarifche Bilbung, nicht gerabe Berebfamteit bas Ausgezeichnete ber Alexanbriner mar - und feine Disputation mit ben Juben ju Korinth feste ja auch bas logeor in biefem Ginne, vom Standpunfte ber Juben verftanben, voraus. In biefer Bebentung kommt bas Bort auch bei Josephus und Philo vor: bei bem Erftern werben bie loyioi ben toiwrais entgegengefest, do b. J. l. VI. c. 5. S. 3, und bei Philo de vita Mosis l. I. S. 5: Alyuntlwr of Loytot. Da aber auch bie andere Bebeutung bes Bortes nach bem bamaligen Sprachgebrauche moglich ift, und ba aus bem erften Rorintherbriefe erhellt, bag Apollo auch ein in ber hellenischen Sprache berebter Mann war, fo lagt fich immer nicht ficher beftimmen, wie wir bas Prabitat ju verfteben haben. Rach ber erften Auffaffung murbe bas "dovards wo er rais youquis" eine genauere Bestimmung beffen, mas in bem loyeog enthalten ift, bezeichnen. Rach ber anbern ware es ein gang neues und verfchiebenes Prabifat. Diefe eregetifche Frage ift von feiner Bebentung fur bas Gefcichtliche, ba boch ficher beibe Drabifate bem Applie beigelegt werben muffen.

schon etwas Achnliches auffeimen, wie die gleichfalls auf alerandrinischem Boben entftandene Gnofis, welche fich über bie Diftis erbeben wollte.

Es ift neulich aber behauptet worben 1), bag ber Streit awischen ber paulinischen und ber apollonischen Parthei fich auf gar feine Berichiebenbeit ber Lehrform, fonbern nur auf bas Berhaltniß, in welchem Daulus und Apollo gur Grinbung ber forintbischen Gemeinbe ftanben, bezogen habe, wie ber erftere felbft 1 Rorinth. 3, 6. 7 bies zu erkennen gebe: bie Frage, ob bem, welcher ben Grund gelegt, ober bem, welcher auf bem gelegten Grunde weiter fortgebaut, ber Borrang gebühre. Wenn wir aber auch biefer Spur folgen, fo wird une boch biefe felbft weiter führen muffen. Bir werben bei biefen bloß außerlichen Berhaltniffen nicht fteben bleiben tonnen, fonbern auch in ber Gigenthumlichkeit- ber beiben Manner, welche in biefem verschiebenen Berbaltniffe ju ber Gemeinde fanden, ben Grund bavon suchen muffen, daß bie Einen fich mehr biefem, bie Anbern fich mehr jenem anschlossen. Wir werben voraussenen konnen, bag burch bie Berichiebenheit ber Gigenthumlichkeiten bie besondere Art, wie ber Eine ben Grund legte und ber Andere auf bem gelegten Grunde weiter fortbaute, bebingt mar. Auf biefe Berichie= benbeit weist Paulus felbst bin, wenn er gleich barauf, nach= bem er von jenem blog außerlichen Berbaltniffe gwischen ibm felbft und bem Apollo, gesprochen, in bilblicher Form von ber verschiebenen Art rebet, wie man auf bem einmal geleaten Grunde, welchem fich jeber achte Lebrer bes Chriftenthums anschließen muffe, weiter fortbauen tonne; 1 Rorintb. 3. 12. Der Ausammenhang lehrt gewiß, baß Paulus bier junachft fein Berhaltniß jur apollonischen Parthei im Ginne hatte, jebe andere Deutung ift eine willfürlich bineingetra-

<sup>1)</sup> Bon einem ausgezeichneten jungen Theologen, bem Licentiaten. Daniel Schenfel in feiner inquisitio critico - historica de occlosia Co-rinthiaca primaeva, Basileae 1838, welchem be Bette in feiner furg-lich erschienen Erflärung ber Briefe an bie-Korinther beigetreten.

gene 1). Bergleichen wir nun, mas uns von ben Gigenthumlichkeiten jener beiben Manner befannt ift, fo werben wir baraus jene zwischen ihrer Lehrweise und ben fich ihnen anschließenden Partheien bestebenbe Berichiebenbeit leicht ableiten konnen. Gewiß besaß Paulus eine große Gewalt ber Rebe, bies tonnen wir ichon aus feinen Briefen foliegen, und fo ftellt er fich in feiner oben ermabnten Rebe, bie er ju Athen gehalten, bar. In jener bie Gemuther ju ergreis fen geeigneten Berebtsamteit ftanb er gewiß teinem ber Berfündiger bes Evangeliums und auch bem Apollo nicht nach, Dies war feine eigenthumliche, burch bie Begeisterung für bie Sache bes Evangeliums geheiligte und gesteigerte Naturgabe, in welcher er wohl auch bem Apollo mochte überlegen gewesen fein; und wenn ber Bebraerbrief 2) biefem Manne juguschreiben mare, und wir biefen Brief mit ben paulinis fchen verglichen, fo wurde bies gleichfalls jum Beleg bafür Much in ber Macht ber Diglektif, welche in ber eigenthumlichen Art feines Beiftes gegrundet, burch feine Jugendbilbung in ben pharisaischen Schulen von ihm weiter entwidelt und geubt worben war, wie in geiftvoller und ge= wandter Erflarung und Benutung bes alten Teftaments, wurde er gewiß von Reinem übertroffen. Aber bod fand awischen ihm und bem Apollo ber in hinficht auf bie baburch bestimmte Eigenthumlichkeit ber Lehrweise nicht un= bebeutende Unterschied fatt, bag biefer als Alexandriner eine bem hellenischen Geifte und Geschmad verwandtere Bilbung

<sup>1)</sup> Diejenigen, welche, indem sie ben unwandelbaren Grund des Christenthums beeinträchtigen, ben Tempel Gottes in der Gemeinde zerftoren, 1. Ror. 3, 16. 17, mussen wir durchaus von Denen unterscheiden, welche — ba sie den einmal gelegten Grund unversehrt bewahren, wenngleich sie mehr oder weniger Menschliches hinzuthun — Paulus weit milber beurtheilt. Bon Diesen sagt er, daß sie, weil sie den Grund des heils selbeiten, des heils zulest theilhaft werden, wenngleich durch manche schenzische Läuterungsprobe hindurch; von Jenen, daß sie zu Grunde geben werden, weil sie das Wert Gottes gerftört baben.

<sup>2)</sup> G. weiter unten.

erhalten hatte und eine größere Fertigleit und Gewanbtbeit in bem reinen bellenischen Ausbrude befaß, welche bem Paulus hingegen fehlte, wie wir aus feinen Briefen foliegen tonnen und wie er felbft bies von fich ausfagt 2 Rorintb. 11, 6. Run hatte er ja insbesondere bei feiner Bertunbiqung bes Evangeliums ju Rorinth Grunbe gehabt, alle ihm auch fonft gu Bebote ftebenben Stilfemittel gur Empfebluna ber evangelischen Babrheit zu verschmaben und nur von bem Beweffe bes Geiftes und ber Rraft, ber bie einfache Berfünbigung begleitete, Gebrauch zu machen. Go mußte nun wohl Apollo's alexandrinische Bitbung gegen bie einfache Berkunbigungsweise bes Paulus febr abkechen; und wenn wir an bie forinthischen Berhaltniffe und Buftanbe benten, fo fann es une nicht wundern, bag fich burch bie Borliebe für fene besondere Bortragsweise eine eigenthumliche Darthei in ber forinthischen Gemeinde bilbete. Richt Apollo's eigenthumliche Bortragsweise an fich mar es, welche Baulus verurtheilte, - jeber Lebrer follte bem Standpunkt gemaß, auf welchen ihn ber herr geftellt, mit ber von ibm verliebenen Babe wirten - aber befampfen mußte er bie einseitige und anmagende Ueberschätzung jener besonderen Art, ben übertriebenen Berth, welcher auf biefe Form menichlicher Bilbung gelegt wurde. Es folgt baraus feineswegs, bag bem Apollo felbft eine falfche Beisheit jugefchrieben wird 1); aber bie einseitige Richtung ber apollonischen Parthei, bei welcher bas sopiar Cyreir zu fehr vorherrichte, tonnte leicht eine folche falfche Weisheit, burch welche bie evangelische Wahrheit verdunkelt oder in ben Sintergrund gestellt murbe, erzeugen. Paulus erkannte biefe brobenbe Befahr, und beshalb mußte er bas einer folden Richtung jum Grunde liegende Princip fo nachbrudlich befampfen.

<sup>1)</sup> Beiche Unffage Schenkel und be Bette mit Recht zurudweifen zu muffen glauben, welche aber aus ber von uns und Anbern vorgetragenen Ansicht über bie Beschaffenheit ber apollonischen Parthei teineswegs folgt.

Außerbem finden wir in der korinthischen Gemeinde noch eine vierte Parthei, beren Beschaffenheit schwerer erkannt werden kann, da ihr Name in dieser Bedeutung als ein von dem Apostel getadelter Sestienname nicht leicht zu erklären ist, und da sonst keine bestimmten Beziehungen auf diese Parthei, welche man zur Bezeichnung ihres eigenthümlichen Charakters gebrauchen könnte, in dem ersten Brieft des Paulus an die Korinther vorkommen: Diesenigen, welche sich Christus parthei nannten. Wenn man den von dem Apostel ausgesprochenen Tadel auch auf diese, welche nur Christisein wollten, mit bezieht 1), wie man durch die gleiche

<sup>1)</sup> Grammatifch möglich mare allerbings bie Auffaffung, welche von Pott und Schott entwidelt worben, nach welcher man aller immer unficher bleibenben Bermuthungen über bas Gigenthumliche einer Chriftusparthei gu Rorinth überhoben mare. Wenn man namfich annahme, bas Daulus an jener Stelle Die vericbiebenen au Rorinth porbanbenen Chri-Penpartbeien nur bifterifc anführte, obne bag alfo barans folgen murbe. bag alle bier ermähnten von ber Ruge bes Apostels mit getroffen mur-Diejenigen nämlich, welche an ber von Paulus verfunbigten Lebre treu fefthielten, und ibn, wie er es wollte, nur ale Organ Chrifti betrachteten, Diejenigen, welche von allen jenen Partbeiftreitigkeiten nichts wiffen wollten, fonbern nur nach Chriftus als bem gemeinfamen Sanpte fich nannten, - fie mußten boch auch im Berhaltniffe gu ben übrigen forinthischen Partheien als eine besonbere Parthei bargeftellt werben. und Paulus bezeichnete fie baber mit bem Ramen, welchen fie fich felbft im Gegensat gegen alles Bartbeimefen beilegten. Wenn nun jene Borte wirklich in jenem Bufammenhange nur ein biftorisches Bergeichniß ber verschiebenen Partheien enthalten tounten, fo mochte man biefe Auffaffung gelten laffen. Benes ift aber nicht ber Sall. Paulus führt offenbar tabelnd biefe Partheien an. Der Tabel trifft fie Alle auf gleiche Beife als Partheien, welche etwas Anberes an bie Stelle ber Ginen Beziehung ju Chriftus, bie allein gelten follte, festen. "If benn Chriftus gerftudelt worben? - fpricht er gleich nachber - Rein, er lagt fich nicht gerftudeln. 3hr alle folltet euch nur nennen nach bem Ginen Chrifins, ber euch burch feinen Rreugestob erlöfet bat, bem ihr burch bie Tanfe geweiht worben feib." Diefe Borte find allen jenen Purtheinngen auf gleiche Beife entgegengefest und vielleicht gerabe ber form nach befonders veranlaßt burch bie vorhergegangene Bezeichnung Derjemigen, welche fich in einem ammabbiden Ginne "of rou Xprorou" nannten.

grammatische Form ber Sate bazu genöthigt wirb, so versteht es sich, daß diese Leute nicht in dem Sinne allein Christisein wollten, wie Paulus selbst verlangte, 1 Rorinth. 3, 23, daß alle Korinther nichts als dies sollten sein wollen, sons dern daß sie auf eine falsche Weise sich Christus allein zuseignen, ihn gewissermaßen zu ihrem Partheihaupte machen wollten. Und man müßte dann annehmen, daß der Apostel, zwar zunächt veranlaßt durch diese Partheibezeichnung, aber boch mit Beziehung auf alle korinthischen Partheien sagte, I, 1, 13: "Ist der Eine Christus zerstückelt worden, hat jede Parthei ihr Stück von Christus ober ihren eigenen Christus? Rein, es ist nur Ein Christus sober ihren eigenen Ehristus? Nein, es ist nur Ein Christus für Alle, der für euch Gekreuzigte, dem ihr durch die Tause geweiht und verspslichtet seid."

Es fragt fic bann nur, wie wir uns bie Beschaffenbeit und ben Urfprung biefer Chriftusparthei zu benten baben? Wenn wir die Stellung berfelben neben ber Betrusparthei berüdfichtigen und bies mit ber Stellung ber apol-Ionischen im Berhaltniffe ju ber paulinischen vergleichen, fo mochte es baber am mahricheinlichften werben, bag bie Chriftusparthei in einem abnlichen Berhaltniffe zu ber petrinischen ftand, wie die apolionische zur paulinischen: bag bemnach nur eine besondere Parthet; welche gur allgemeinen Parthei ber Jubenchriften gehörte, baburch bezeichnet wirb. Und wie nun biese lettern fich theils an ben Petrus, theils an ben Jafobus anschloffen, fo tonnte man baburch verantagt werben, an eine besondere Satobusparthei neben ber petrinischen zu benten. Die erstere in bem Judaismus befdrantter und ichroffer, bie zweite freier und milber. Dun wird aber biefe Annahme burch bie Bezeichnung "oi vov

Burben aber biese Leute-in bem Sinne, wie es von Paulus selbft gebilligt wurde, sich so genannt haben, so hätte er fie nicht mit Denjenigen, welche ein solcher Tabel traf, zusammenstellen, nicht jene Borte ihnen entgegensehen tönnen, sonbern er hätte sie als Belobung ihrer Richtung, welche er allein als die rechte auertannte, aussprechen muffen.

Χριστού" felbft burchaus nicht begünstigt; benn sehr unnatürlich erscheint bie Deutung!), daß sie sich nach bem Jakobus, insofern das Prädikat άδελφὸς τοῦ Χριστοῦ sein Chrenname gewesen, so genannt hätten. Gewiß, wärze eine solche Jakobusparthei in Korinih vorhanden gewesen, so würden sie sich οἱ τοῦ Ἰακώβον genannt haben.

Wenn man bie fogenannte Chriftusparthei zu ben Jubens driften gablen ju muffen glaubt, fo muß man biefe Unficht auf gang andere Beife bestimmen und entwickeln, um fie ber Bahricheinlichkeit naber ju bringen 2). Der Rame of rov Xpiorov - fann man fagen - mar ein folder, melden bie Petriner im Gegenfat gegen ben Paulus und beffen Schiller im Chriftenthume fich felbft beilegten; um fic baburch als Solche ju bezeichnen, welche an bie achten Apostel Christi fich anschlössen, von diefen die reine Lebre Chrifti empfangen batten, burch biefe ihre Lehre mit Chriftus felbst zusammenbingen; sowie fie bingegen burch biefen ihrer Parthei ausschließlich beigelegten Ramen die übrigen Christen zu Korinth als Solche bezeichnen wolls ten, welche ben Namen Chriften nicht verbienten, welche nicht Junger Chrifti, Schuler eines achten Apostels Chrifti feien, fonbern Schüler eines Menfchen, ber bie achte Lehre Chrifti verfalscht babe, eine von ihm willfürlich ersonnene Lebre fälschlich als Lebre Chrifti vortrage. Diese Auffaffung mochte allerdings bem Pravitat oi rov Xquorov mohl gu entsprechen scheinen, und fie fonnte bestätigt werben burch manche antithetische Beziehungen in ben beiben Briefen, in welchen Paulus feinen acht apostolischen Charafter vertheis bigt und von fich behauptet, bag er von fich mit bemfelben

<sup>1)</sup> Bon Storr, ober wie von Bertholb auf mehrere adelcoods rou xuotov unter ben erften Berfunbigern bezogen.

<sup>2)</sup> Go wie fie neulich mit vielem Geifte und Scharffinne entwidelt worben in ber schon oben angeführten Abhandlung von Baur in ber Tübinger Zeitschrift für Theologie, Jahrg. 1831, 4tes Deft, welche Abhandlung, auch wer in diese besondere Anficht bes Verfaffers nicht ein-Kimmen tann, nicht ohne besondere Belebrung lesen wird.

Gefd. b. apoftel, Beitaltere I.

Rochte wie irgend Einer fagen konnte, baf er Chrifti fol. Anbef alle biefe Stellen enthalten gwar ficher einen Begenfat gegen Diejenigen, welche aus ben bemertten Grunden bem Paulus bie apoftolifche Autorität ftreitig machten; aber keineswegs läßt fich bas Borbanbensein eines folden Parteis namens unter ben Jubendriften baburch beweisen. tonnte leicht veranlagt werben, in ber Stelle 2 Rorinth. 10, 7 eine Beftatigung für jene Unficht von ber Chriftusparthei gu finben. Aber fo leicht man auch burch bie Aehnlichteit bes Ausbrude verleitet werben fann, biefe Stelle auf Die Chris flusparthei zu beziehen und fie nach biefet Borausfegung ju benuten, um bie Beschaffenheit biefer Parthei ju entveden, fo muffen wir boch bas Recht ju einer folchen Benugung beffelben bestreiten; benn offenbar ift hier nicht von ber Bes giebung gu einer Parthei, wie Diejenigen, welche 1 Rorinth. 1, 12 fo genannt werben, fonbern nur gu ben Roruphaen einer gewiffen Gattung bie Rebe, Solden, welche als Berfunbiger bes Erangeliums in einer besonderen Berbindung mit Chriftus ju fteben behaupteten und mehr als Paulus fein wollten, jene judaifirenden Partheibaupter felbft, bie bei ihrer aufbringlichen Betriebfamteit und ihrer Bielgefcaftigteit einer großen Wirtfamfeit für bie Sache bes Evangeliums fich rühmen ju tonnen glaubten. Benn Golde aber perfonlich ihrer besondern Berbindung mit Chriftus fich rubmten, fo geht baraus teineswegs hervor, bag eine fich ihnen unfoliegende Parthei bas, mas fie nur perfonlich fich felbft beilegten, auf fich als Gefammtheit zu übertragen fich berechtigt batte glauben fonnen.

Und es bleibt bei jener Auffassung die Schwierigkeit, best wir boch durch die Stellung des Pradikats of rod Aquorov veranlaßt werden, die Bezeichnung einer von den Petrinern irgendwie verschiedenen, wenngleich zu derselben allgemeinen Gattung gehörenden Parthei hier zu erwarten; nach dieser Auffassung aber würde die Christusparthei von der petrinisschen nur dem Namen nach verschieden sein, was mit dem Verhältnisse dieser Partheibezeichnung zu den vorbergebenden

Partheimanen burchaus im Widerspruche steht 1). Es ließe sich bemnach biese Auffassung nur auf die Beise haltbar machen, wenn man auf diesem Bege eine nicht bloß formelle, sondern auch materielle Unterscheidung zwischen ben beiden letten Partheien sinden würde. Und man könnte etwa sagen, daß nicht alle Petriner, sondern nur die in ihrem Indaismus beschränktesten und schrosssten, indem sie die paus linischen Heidenchristen gar nicht als Solche anerkennen wellsten, welche mit dem Messie in Gemeinschaft ständen, ihrer judaisirenden Parthei den ausschließenden Namen "ob von Xocovov" beigelegt hätten 2).

Aber immer erscheint es uns nicht in ber geschichtlichen Analogie begründet, daß Diejenigen, welche fich im Gegenstate wider Paulits an einen andern Apostel anschlossen und diesen allein als den ächten anerkennen wollten, nicht nach einem folchen, den sie doch als das nothwendige Mittelglied ihrer Berbindung mit Christus betrachteten, sollten genannt worden sein. In dem Briefe selbst können wir die Anspieslungen, welche dies bestätigen sollen, nicht sinden, da die Stellen, welche diese Beziehungen enthalten, sich sehr gut ohne dieselben verstehen lassen.

Bir können bei biefer Untersuchung zu einem gang fichern und bestimmten Ergebnisse zu gelangen nicht hoffen; benn bazu reichen bie vorliegenben Merkmale und bie geschicht-

<sup>1)</sup> Baur fagt zwar l. c. S. 77: "Es tonnte bem Apoftel bier auch barum zu thun fein, die Namen zu häufen, um baburch ben in ber torinthischen Gemeinbe herrschenben Partheigeist zu schilbern, ber sich duch baburch aussprach, bag man sich in ber Bervielfältigung von Sektennamen gefiel, die zwar verschiebene Farben und Schattirungen, aber nicht gerade verschiebene Partheien bezeichneten." Aber wenn dies auch ber Fall ift, so kann bach immer nut die Auslegung eines biefer Partheinamen die richtige sein, bei welcher sich eine baburch bezeichnete verschiebene Partheischattirung nachweisen läßt.

<sup>2)</sup> Diese lette Auffaffungsform biefer popothese ift von bem Urheber berfelben ausführlicher entwickelt worben in ber angeführten Tubinger Beitfchrift, Jahrg. 1836, 4tes Beft.

lichen Daten, von benen wir hier ausgehen, nicht hin. Aber wir werben uns gegen combinatorische Billfür am besten verwahren und ber Wahrheit am sichersten auf die Spur kommen, wenn wir uns zuerst an das halten, was sich aus ber Beschaffenheit bes Beinamens selbst und bessen Stellung in dem Verhältnisse zu den sibrigen Partheinamen ergiebt, und dies mit dem ganzen Justande der korinthischen Gemeinde vergleichen. Dann mussen wir in dem, was wir auf diesem Wege sinden, das dem Zweisel und Streit mehr Unsterworsene von dem Gewisseren oder Wahrscheinlicheren zu unterscheiden suchen.

Reineswegs werben wir nun ju bem Schluffe berechtigt fein, bag vermöge bes logischen Berhaltniffes ber beiben Stieber zu einander bie fich nach Chriftus Rennenden zu ben Detrinern fich eben fo verhalten haben mußten, wie fich bie Apollonier zu ben Paulinern verhielten. Belder Schluf. wenn er richtig mare, ju Gunften berjenigen Anficht, von Der wir aulett banbelten, bienen wurde. Aber bas Berbaltniß ber beiben Glieber ift ja bier tein blog logifch, fonbern augleich ein geschichtlich bedingtes. Paulus bilbete bier nicht, wie in anbern Fallen, bie Glieber bes Begenfages aus bem Bebanten allein heraus, fonbern bie Art, wie er feine Bezeichnungen mablte, mar burch bas thatfachlich Gegebene be-Bilbeten also bie Judaifirenden nur Gine Parthei in ber Birklichkeit, fo konnte fie Paulus auch nur mit Ginem Ramen bezeichnen, und er vermochte, weil er feine Bezeich= nungen nach bem Gegebenen mablen mußte, bie beiben Glieber einander nicht gang entsprechend ju machen.

Bir werben aus bem Namen bieser Parthei im Berhaltenisse zu ben übrigen Partheinamen mit ziemlicher Gewißheit bies folgern können. Es waren Solche, welche mit Umgehung ber Apostel sich an Christus allein halten, ihn allein als Lehrer anerkennen und ohne andere Bermittelung von ihm selbst allein, was er als Wahrheit verkündigt, empfangen wollten. Dies war nun schon eine solche Richtung ber subjestiven Willsür, eine solche von dem durch Gott georde

neten gefchichtlichen Entwidelungsgange in ber Aneignung ber gottlichen Offenbarung fich lobreißenbe Unmagung, welche auch ein willfürliches Berfahren in ber Geftaltung bes 3n= halts ber driftlichen Lebre felbft gur Folge haben mußte; benn bie Apostel maren ja bie von Gott bagu bestimmten und gebildeten Organe, burch welche bie Lebre Chrifti fort gepflangt und ihr Berftanbnig für Alle vermittelt werben Es tonnte aber leicht gefchehen, bag, wo bie Ginen fich allein an Paulus, bie Andern fich befonders an Apollo. bie Dritten nur an Petrus fich halten wollten, endlich Solde auftraten, welche von allen jenen Partheiungen nichts wiffen, fich nur an Chriftus balten wollten, jeboch mit einer anmaglichen Billfür, welche über alle von Gott georbnete menichliche Bermittelung fich binwegfette. Wenn wir nun biefes als bas mit giemlicher Gewißheit fich uns berausftellenbe Ergebnig betrachten, bag es in Rorinth eine folde unabhangig von ben Aposteln an Chriftus allein fic halten wollende Parthei gab, welche fich auf ihre eigene Beife ein von ber apoftolischen Bertunbigung verschiebenes Chriftenthum bilbete, fo lagt fich die Art, wie fie babei verfuhr, noch auf eine breifache verschiebene Beise benten. Gie fonnten ju biesem Zwede eine Sammlung von Reben Chrifti, bie ihnen jugefommen war, benugen und bas, mas fie aus benfelben berausbeuten ju burfen meinten, ber apostolischen Lebre entgegenstellen; ober fie konnten aus einer innern Erkenntnigquelle bes Chris ftenthums ju ichopfen vorgeben, fei es ein übernatürliches inneres Licht ober bas Licht ber naturlichen Bermunft, fet es eine mehr myftische ober eine mehr rationaliftische Rich-Mogen wir nun bas Erfte annehmen, fo werben wir boch bamit nicht ausreichen, fonbern ein gewiffes fubfettives Element in ber Art, wie jene Reben Chrifti erflatt murben, une vorstellen muffen; benn ohne bie Ginmifchung eines folden wurde bie Tenbeng biefer Lobreigung von ber apostolischen Bermittelung nicht entstanben fein; und fo bleibt es benn immer bie Sauptfrage, ob wir bies Gubjektive als ein mehr Myftisches ober ein mehr Rationalistis

Rach einer neulich ') scharffinnig entwidelten, aber nur burch eine Reibe willfürlicher Combinationen unterftusten Sppothese foll es eine muftische Richtung gewesen fein. namlich Paulus eine ihm geworbene unmittelbare Offenbarung Chrifti ber außerlichen Ermablung ber übrigen Apostel an bie Seite ftellte, fo feien auch Andere aufgetreten, welche auf eine folche innere Offenbarung, auf Bifionen fich berufen ju tonnen meinten, welche von biefem Stand= puntte aus bas apoftolische Unfehn bes Paulus befampften, inbem fie bas ihrige allein geltend zu machen fuchten, welche einen innerlichen, ibealen Christus an die Stelle bes biftorifchen zu fegen brobten. Diese Reprafentanten ber einsei= tigen myftischen Richtung follen bie Sauptgeaner gemefen fein, mit welchen Paulus ju fampfen hatte. Aber wir tonnen in ben Briefen an bie Rorinther burchaus feine Spur . einer folden von ihm bestrittenen Richtung finben; fonbern biefe Beziehung in allen Stellen, in welchen bie Bertheibiger biefer Meinung eine folche nachweisen wollen, nur für eine willfürlich hineingelegte halten.

Wenn Paulus im Anfang bes ersten Briefes an die Korinther die Lehre von Jesus dem Gekrenzigten so nachdrücklich hervorhebt und sagt, daß er diese in ihrer Einfalt, ohne
sie durch hellenische Weltweisheit zu unterstüßen, verkündigt
habe, so erhellt daraus nicht im Mindesten, daß in der korinthischen Gemeinde eine solche Nichtung vorhanden war,
welche von Christus dem Gekrenzigten überhaupt nichts wissen
wollte und einen andern an dessen Stelle septe. Wo durch
keberschätzung einer gewissen Weltweisheit das einsache Evangelium in den hintergrund gestellt würde, wenngleich keineswögs ein idealer ober mpstischer Christus an die Stelle des

<sup>1)</sup> Bon Lic. Schenfel in ber angeführten Abhandlung und vertheibigt von be Bette in feinem Commentar ju ben beiben Briefen an bie Rorinther.

bistorischen gesetzt werden sollte, könnte auch jest immer noch auf solche Weise gesprochen werden; und es erhellt, zu welchen falschen Schlüssen wir und verleiten lassen würden, wenn wir aus einer solchen Poledit auf das Borhandenssein einer Christus den Gekreuzigten verleugnenden Richtung schlieben wollten. Paulus stellt die Berkündigung von Jesus dem Gekreuzigten als die Sauptsache zweien Richtungen, der jüdischen Bundersucht und dem hellenischen Weisheitsdunkel, keineswegs aber irgend einer myftischen, welche das Thatssächliche des Christenthums gering geschätzt hätte, entgegen. Bielmehr würde er gegen eine Richtung von dieser Art geswiß gang anders gesprochen haben.

Jene sinnliche Richtung des jüdischen Geistes werden wir nun bei dem judaistrenden Theil der korinthischen Gemeinde, den Beisheitsdünkel bei Denen, die sich dem Apollo anschlossen, besonders zu suchen haben, da wir nach dem Gesagten eine solche von den übrigen verschiedene eigenthämliche apollonische Parthei in Korinth allerdings voraussetzen zu müssen glauben. Wie Paulus, als er gegen den hellenischen Beisheitsdünkel sprach, die apollonische Parthei besonders im Sinne hatte: so geht er daher bald nach dieser Entwickelung dazu über, von seinem Verhältnisse zu Apollo zu reben.

Man hat in der Stelle 2 Korinth. 11, 4 finden wollen, daß jene Gegner des Paulus einen andern Christus und ein anderes Evangelium verkündigt hätten, Paulus mache es den Korinthern zum Borwurf, daß sie sich solchen Irelchstern so hingegeben hätten. Aber in jenem ganzen Abschnitte beschäftigt er sich nicht damit, eine falsche Lehre zu bestreizten, wie hätte geschehen müssen, wenn jene Repräsentanten eines den Grund des christlichen Glaubens umstoßenden Myskicismus seine Gegner gewosen wären; sondern er hatte nur die Unmasungen seicher Leute, welche ihr Ansehn bei der korinthischen Gemeinde allein geltend machten und ihn als Apostel nicht anerkennen wollten, zu bekämpfen. Jene Leute selbst — sagt er in diesem Ausammenhange — würden nicht

leugnen können, daß er Alles geleistet habe, was von einem Apostel als Gründer einer Gemeinde verlangt werden könne, indem er das Evangelium von Jesus dem Gekkeuzigten und Auferstandenen ihnen verkündigt, die Krüfte des heiligen Getses durch seine Berkündigung ihnen mitgetheilt habe. Mit Recht — sagt er — würden jene Leute gegen ihn auftreten, allein in der Gemeinde herrschen wollen, wenn sie wirklich nachweisen könnten, daß es einen andern Jesus gebe, als den von Paulus verkündigten, ein anderes Evangelium, als das von ihm vorgetragene, einen andern heiligen Geist, als den, bessen Kräfte unter ihnen wirksam wären 1).

Die Bertheibiger jener Meinung glauben, wie manche Anbere, 2 Korinth. 10, 7 Diejenigen, welche sich of rov Xocorov nannten, durch Paulus selbst bezeichnet zu finden.

<sup>1)</sup> Die Unregelmäßigkeit in bem avelyeode 2 Rorinth 11, 4 erfläre ich mir baber, weil Paulus von ber Uebergeugung burchbrungen mar. baß ber Fall, welchen er ber Form nach als einen möglichen gefest hatte, in ber That etwas Unmögliches fei. Mit B. 3 hangt biefer B. 4 fo gufammen: 3ch fürchte, bag ibr euch von ber driftlichen Ginfalt abgieben laffet; benn wenn bas nicht fo ware, fo konntet ihr euch nicht von Leuten fo beherrichen laffen, Die ench boch nichts anders geben fonnen, ale mas ihr von mir empfangen habt; benn (B. 5) ich meine, ben großen Aposteln in feinen Studen nachzusteben. Durch biese Auseinanberfepung werben bie Einwendungen be Bette's G. 237 gegen biefe Erflärung von felbft erlebigt. Begen bie anbere Auffaffung habe ich einzuwenben, baß fie zu bem Busammenhange mit B. 5 nicht paßt, bag bie Borte umothigerweise gebauft merben, bag Paulus bann fdwerlich bie Borte nvedua Erepor laubavere, welche nur auf bas Empfangen bes beiligen Beiftes binweifen, gebraucht haben murbe. Auch meine ich, wurde er bann nicht 'Ingouv, sondern vielmehr Xocorov gefagt haben; benn jene Doftifer hatten ja vielmehr einen andern Chriftus, als biefe hiporifche Person Jesus vertundigt, wie ja auch späterbin folche Gnofifter, bie Achnliches lehrten, nicht einen zwiefachen Jefus, fonbern einen miefachen Chriftus, ober einen bimmlifden Chriftus und einen Menfchen Befus von einanber unterschieben. hingegen nach ber von mir befolgten Erflärung mußte Paulus fagen: "einen anbern Jefus als ben von mir vertundigten"; es banbelte fich von biefer biftorifchen Perfon und ihren Schidfalen.

Dier follen aber nur Solde verftanden werben tonnen, welche fic einer befonderen innerlichen Berbindung mit Chriftus rühmten. Aber ich febe burchaus nicht ein, warum bas Prabifat nicht follte auf Jeben angewandt werben tonnen, welcher in irgend einem Ginne Chrifti besonders anzugeboren, fich ber Berbinbung besonbers mit ihm ruhmen gu tonnen meinte. Den Ginn, in welchem fie bies von fich ausfagten, muß ber Bufammenhang beftimmen. aus bem κατά πρόσωπον 1), daß biefe Leute einer von außen ber abgeleiteten Berbindung mit Chrifto fich rühmten, mas gewiß auf bie Reprafentanten einer myftifchen Richtung nicht paffen warbe: Er bezeichnet ja auch in biefem gangen Abschnitte bie Begner, von benen bier bie Rebe ift, als Solde, Die bauter außerliche Borguge geltent machen wollten, 2 Rorinth. 11, 18, ihre fübifche Abtunft, ihre Berbinbung mit ben von Chriftus felbft eingesetzten Aposteln und ben Urgemeinden in Palaftina. Burbe Paulus, wenn er mit folden ibealtflifden Depftifern ju thun gehabt hatte, ihnen auch nur vorläufig jugeftanden haben, bag fie mit Chriftus in Berbindung ftanben, daß fie beffon Diener fich nennen Burbe er es ihnen nicht von Anfang an Areitig gemacht haben, bag es ber mahre Chriftus fei, nach bem fie fich nennten? Und wie lagt es fich benten, bag Daulus, wenn feine hauptgegner von biefer Richtung gewefen waren, Ausbrüde gebraucht haben follte, welche vielmehr gegen eine finnliche Farbung bes religiblen Geiftes gerichtet maren und welche ju Gunften jenes falschen Spiritualismus leicht gemigbeutet werben fonnten: "baß, wenn er auch einft einen Chriftus bem Fleische nach gefannt babe, er boch jest feinen folden mehr tenne, fonbern nur einen geiftigen Chriftus, ber aus allen beschräntten irbifden Beziehungen enthoben ift.

<sup>1)</sup> Die Bergleichung ber Stelle 2 Korinth. 5, 12 (wo bas er moonofnw bem nagola entgegengefeht wirb), wie überhaupt bes Gegenfahes zwischen bem Aenherlichen und Inneren bei Paulus, scheint mir burchaus bafür zu zeugen, baß biese Worte fo verftanben werben muffen.

mit bem man nur auf geistige Weise in Gemeinschaft treten kann, indem man an der von ihm ausgehenden neuen Sost-pfung Theil nimmt." 2 Korinth. 5, 16, 17 1).

Wenn Paulus auf die ihm zu Theil gewordenen Offenbarungen fich beruft, so geschieht dies nicht zur Bestreitung Derjenigen, welche nur auf solche innere Ersaheungen fich ftüsten; sondern gegen Solche überhaupt, welche ihn als ächten Apostel nicht anerkennen wollten gleich den früher von Christus während seines Erdenlebens eingesetzten, Dieselben, gegen welche er seinen unabhängigen apostolischen Beruf, wie dieser von dem personlich ihm erschienenen Christus ihm übertragen worden, geltend macht, 1 Korinis. 9, 1. 2.

hatte er mit der Richtung eines solchen falschen Mystieiswus und Spiritualismus zu kampfen gehabt, so würde er, der den Irrihum und Wahn so gut von seiner eigent-lichen Wurzel zu bekämpfen versteht, gewiß auf die Bestreitung einer falschen Richtung des religibsen Geistes, welche dem ächten Christenthume so gefährlich werden konnte, sich welter eingelassen und insbesondere würde ihm der Abschnitt von den Gnadengaben die beste Gelegenheit dazu gegeben haben.

So muffen wir benn jene Unficht von ber Chrisusparthet für eine in diesen paulinischen Briefen burchaus nicht begründete, nur durch eine Menge von willkürlichen Deutungen aus berselben abgeleitete erklären?). Benn Diejent-

<sup>1)</sup> Der Gegensatz gegen feinen früheren jubischen Standpunkt und seine frühere Auffassung ber Messache; wenngleich allerdings auch ber Begensatz gegen alles Borchristliche und alles unabhängig vom Christen-hum Bestehende batin liegt, ba von biesem Standpunkte aus Alles etwas Neues werben muß.

<sup>2)</sup> Für die Bergleichung mit dem Montanismus, Marcion, den Clementinen finde ich gar keinen Grund, und für eben so willfürlich muß ich die Deutungen des erften Briefes bes einnischen Clemens erklären, welchem ich auch ein so hohes Alter — um die Erscheinungen in der korinthischen Gemeinde zur Zeit bes Apostels Panlus zu erklären — nicht zuschreiben kann.

gen, beren Ansicht wir bestreiten muffen, ben Ursprung ber Christusparthei auf eine gewiffe Richtung bes Judaismus zurudführen, so meinen wir hingegen aus bem hellenischen Geisteselemente fie ableiten zu muffen.

Mus ber eigenthümlichen Befchaffenheit bes ju Rorinth vorberrichenben bellenischen Beiftes, welcher nicht geneigt war, einer objektiv gegebenen Autorität fich unterzuoronen, fonbern gern Alles auf bie feiner Subjektivitat jufagenbe Beife umgestaltete, tonnte leicht eine folche Richtung bervorgeben 1). Es gab bamale ja icon fo manchen Bebilbeten und Salbgebilbeten, welchem bie polytheiftifche Bolfereligion nicht mehr zusagte. Golde vernahmen Borte Chrifti, welche burch ihren erhabenen geistigen Ginn fie ansprachen, in welden fie einen Reformator bes bisberigen religibsen Buftanbes ber Menschheit zu erfennen glaubten, wie fie fich nach einem folden fehnten. Bir haben icon oben bemertt, bak eine Sammlung von Dentwürdigkeiten aus ben Sandlungen und Reben Chrifti bochft mabricheinlich von Anfang an in Umlauf gebracht murbe. Warum konnten fie fich nicht eine folde verschafft und baraus mit überwiegenbem Ginfinffe ihrer bellenischen Gubieftivitat eine eigenthumliche Bestaltung ber driftlichen Lehre fich gebilbet haben? Es werben biefe Leute mahrscheinlich ju ber Rlaffe ber weisheitsuchenben Bellenen gehört haben; mas uns, wenngleich bie driffliche Bemeinbe unter ben boberen Stanben wenig verbreitet war. wicht befremben fann, ba in biefer Stabt (wie wir oben nachgewiesen haben) eine gewiffe Bilbung etwas fo allgemein herrschendes mar; und aus ben Worten, welche fagen, baß in ber forinthischen Gemeinbe nicht viele philosophisch Gebildete, nicht Biele von boberem Stande fich befanden, 1 Rorinth. 1, 26, geht boch jugleich bervor, bas einine folde ihr jugebort haben muffen, wie bies and

<sup>1)</sup> Die von Baur in feiner neneften Abhandinng über biefen Gegenftanb angeführten Grunde, weshalb eine folde Erfdeinung in biefet Belt moch nicht follte haben fattfinden konnen, lenchten mir nicht ein.

barans erhellt, bag eine nicht unbebeutenbe obrigfeitliche Per- fon zu ber chriftlichen Gemeinbe geborte; Romer 16, 23 1).

Man fonnte aber gegen biefe Annahme baffelbe einwenben, mas mir ber früher ermabnten Anficht von ber Chriftusparthei entgegengehalten baben : baß Paulus gegen bie Grund= fate einer folden Parthei, welche boch noch mehr als bie Grundfage ber anbern Partheien bas apostolische Chriftenthum ju gerfibren brobten, feine Polemit nicht auf befonbere Beise richtet. Indeg enthält boch bas, mas er in anbern Beziehungen über bie einzige Ertenntnigquelle ber von gottlicher Offenbarung herrührenden Bahrheiten, gegen bie Anmaßung einer gur Richterin über bas Göttliche fich aufwerfenben unerleuchteten Bernunft, von ber Richtigfeit bochmuthiger Beltweisheit fagt, 1 Rorinth. 2, 11, bie treffendfte Polemit gegen ben Grundirribum biefer Parthei, wenn er auch gerabe biefe nicht babei besonbere im Sinne batte; und überall ift es bas Eigenthumlicht ber apostolischen Streitweise, bag fie vielmehr bie eigentliche Burgel bes Irrthums angreift, ftatt wie bie fpatere firchliche Polemit mit ben einzelnen Zweigen beffelben fich viel zu beschäftigen. Auch mochte biefe Parthei nur fehr wenige Unbanger und einen febr geringen Ginfluß in ber Bemeinde baben. Diefe befanden fich auf einem ju fremben Standpuntte, als bag bie Ermahnungen und Biberlegungen bes Paulus bei ihnen etwas hatten wirfen fonnen, und er hatte bie Gemeinbe nur gu warnen, fich vor bem anstedenben Umgange mit Golden au buten; 1 Rorinth. 15, 33.

Wenn man biefe Auffaffung, weil fich in ben beiben

<sup>1)</sup> Baur sagt l. c. G. 11: "Die Religion, nicht die Philosophie, führte jum Christenthum;" aber es tonnte ja wohl geschehen, daß Einer bamals burch bas religiöse Interesse, welches in der Bollereligion feine Befriedigung nicht finden tonnte, der Philosophie und durch dasselbe Interesse dann bem Christenthum zugeführt wurde, ohne eben dieses in seiner ungetrübten Einfalt sich aneignen zu wollen. Barum tonnten solche Erscheinungen, welche in dem zweiten Jahrhundert sicher fleitfanden, nicht aus denfelben Ursachen seine Beiter Beit beworgeweiten seine

Briefen an bie Rorinther nirgends weiter eine bestimmte Spur ber Polemit gegen eine folche Parthei findet, für eine gu gewagte balt, bleibt nur übrig ju fagen: Es maren bie oi rov Xprorov Leute, von benen Paulus noch weiter nichts Schlechtes erfahren hatte, als bag fie, ftatt gemeinsame Sache mit allen Denen zu machen, welche fie als Glieber bes Gi= nen Leibes Chrifti anertennen gefollt hatten, ihr fich allein an Chriftus halten Bollen felbft wieber ju einer Partheis fache stempelten und fo, ftatt allem Partheiwesen burch bie Begiebung zu Chriftus allein ein Enbe zu machen, eine vierte Parthei baburd ichufen,, welche burch ben Gegenfat gegen bie übrigen Partheien auch ju manchem Ginfeitigen und Irrthumlichen fortgeriffen werben mußte. Wir murben bie erfte Ericheinung biefer Art, bag bas feiner Parthei fich anschlies Ben Wollen felbft ju einer Partheifache gemacht murbe, barin Und fo konnte querft burch bie Begiehung ju einer folden Parthei veranlagt fein, mas Paulus gleich nachber fagt: ob benn Chriftus getheilt fei, bag fie meinen tonnten, fich allein nach Chriftus nennen, ben Allen zugeborenben Namen fich allein zueignen zu burfen. Dann murbe fich bas freilich beffer erklaren, bag weiter feine bestimmte Beziehung auf eine folche Parthei in biefen Briefen vortommt.

Der Gegensatz zwischen Paulinern und Petrinern, Juben- und heidenchristen war in Beziehung auf die Lebensverhältnisse ber einslußreichte unter diesen Partheigegensätzen,
und es entwidelten sich baraus manche einzelne Streitigkeiten.
Die Juden und Judenchristen waren, wo sie im Berkehr
mit heiden lebten, ängstlich besorgt, ohne ihr Bissen etwas
auf irgend eine Weise durch die Berührung mit dem Gößendienste Berunreinigtes unter ihren Nahrungsmitteln zu erhalten. Es wurden von den jüdischen Theologen mancherlei
Untersuchungen darüber angestellt, wie man sich gegen eine
solche Berunreinigung verwahren könne, was und was nicht
als verunreinigend zu betrachten sei, worüber sich im Talmud Bieles sindet. Da man nun so leicht in die Gesahr
kommen konnte, auf dem Markte von den Opferthieren ge-

nommenes Fleisch zu faufen, ober bei Mablgeiten in bem Saufe eines Anbern foldes vorgefest zu befommen, fo mußie baburch eine große Peinlichkeit über bas tägliche Leben fich Diefe Bebenklichkeiten fanben aber auch mahrfcheinlich nicht bloß bei Golden ftatt, welche eigentlich gu ber Parthei ber judaiferenben Gegner bes Paulus gehörten, fondern auch andere ichmadere Bemuther murten bavon ergriffen. Da ber Glaube an bie Botter früher eine fo große Macht über fie ausgeübt hatte, fo konnte leicht eine Rachwirtung beffelben in ber Beziehung übrig bleiben, bag fie Diejenigen, welche fie früher ale Botter verehrt hatten, noch ale Befen ber Birflichkeit anzuerkennen nicht umbin fonn-Diefe Ueberzeugung mußte aber ihrem neuen Standpuntte jufolge bie entgegengefette Form annehmen. ihnen nämlich bas gange Beibenthum als bas Reich ber Finfterniß erschien, so saben fie jest in ben Gogen nur bofe Beifter, und fie fürchteten burch ben Genug von bem benfelben geweihten Gleifche in eine Berührung 1) mit biefen Bosen felbft ale bofen Beiftern gefest zu werben 2). Dag

<sup>1)</sup> So fagt Petrus in ben Clementinen zu ben heiben: Προφάσει των λεγομένων εεροθυτών χαλεπών δαιμόνων εμπίπλασθε. Hom. XI. §, 15.

<sup>2)</sup> Man fonnte zwar bie Stelle I, 8, 7 von Solden verfteben, welche, obgleich jum driftlichen Monotheismus übergetreten, boch noch gemiffermagen in bem Polytheismus befangen waren und fich noch nicht gang losmachen tonnten von bem Glauben, bag bie Gotter, benen fie fraber gebient batten, gottliche Befen von einer untergeorbneten Art feien; fo bag nun Solde, indem fie burch bas Effen von bem Opferfleische mit biefen gottlichen Befen wieber in Berbindung getreten gu fein meinten, baburch ju ber Meinung veranlagt werben fonnten, bag ihre frubere' Bitterverehrung mit bem Chriftenthume in feinem ganglichen Biberfpruche ftebe, und fo eine Bermifchung bes Beibnifchen und Chriftlichen bei ihnen leicht baraus bervorgeben fonnte. In fpateren Beiten fonnte Aebnliches bei bem Uebergange von bem Polytheismus jum Monotheismus freilich fattfinden; aber in biefer erften Beit trat bas Chriftenthum von Anfang an bei jebem Ginzelnen in eine fo fchroffe Opposition gegen alles Beibnifde, bag fich eine Bermifchung biefer Art naturlicher Beife nicht leicht benten läßt. Ber fich von ber Gotterverehrung nicht gang losge-

viese Bebenkichteiten aber nicht bieß Judaifien, fondern auch andere unter ben Christen ergriffen, dies geht aus einem Falle hervor, in Beziehung auf weichen Paulus Answeisungen giebt. Er fest nämlich den Fall, daß solche Schwachgläubige sich auch unter Denen befanden, welche als Gäfte bei einem Heiden zusammenkamen. Nun würden aber Solche, welche zur Parthet der Judaisten gehörten, sich gewiß nicht haben entschließen können i), bei einem Heiden zu speisen 20.

fagt batte, wurde gewiß nicht in bie driftliche Bemeinbe aufgenommen . worben fein; auch wurde Banlus eine folde Glaubeneichmade nicht fo mild beuttheilt haben. Mus folden Stellen, wie Bal. 5, 20; 1 Rorinth. 6, 9, wurde fich nicht einmal mit Sicherheit foliegen laffen, bag es unter Denen, welche fich jum Chriftenthume befannt batten, Golde gab. welche - nachbem fie burch einen Ginbrud, ber nicht tief genug mar, bem Chriftenthume gugeführt morben - nachber gur Theilnabme am Gogenbienfte fich wieber verleiten liegen; benn Paulms tonnte bier abfichtlich bie genannten Lafter mit bem Gogenbienfte gufammenftellen, um angugeigen, bag wer an ben mit bem Gogenbienfte verbundenen Laftern Theil nehme, bem Gopenbiener gleich ju achten fei. Wenn man jeboch biefe Stellen mit 1 Rorinth. 5, 11 vergleicht, fo gebt allerbings baraus bervor, bag wohl einzelne folde Beifviele eines Rudfalls gum Gogenbienfte vortamen; aber Diejenigen, welche noch einer Theilnahme am Gögenbienfte fich ichulbig machten, follten von aller driftlichen Gemeinichaft ausgeschloffen werben.

<sup>1)</sup> Die Peinlichfeit ber Juben in biefer hinsicht zeigt sich in ber sonst von manchen Seiten freisinnigeren jübisch-christlichen Schrift ber Elementinen, wo bem Apostel Petrus die Worte zugeschrieben werben: Τρακείτης έδνων οδα άπολαύσμεν, ατε δή οὐδε συνεστιάσθαι αὐτοῦς δυνάμενοι δια τὸ ἀπαδάρτως αὐτοὺς βιοῦν. Sogar mit Eltern, Kinbern, Brübern, Schwestern soll teine Ausnahme gemacht werben. Hom. XIII. Clementin. §. 4.

<sup>2)</sup> Unter bem rig 1 Kor. 10, 28 tann man wegen bes Berhältniffes zu bem erften rig B. 27 nicht benfelben, ben helbnischen Wirth, verstehen, — wie es auch an und für sich unwahrscheinlich ift, bag bieser seinen driftlichen Gaft sollte barauf ausmerksam gemacht haben, baß ihm Opferfteisch vorgesett worden — sondern man muß vielmehr an ben schwachen Christen benten, ber es für seine Pflicht hielt, seinen freisinnigeren Bruder zu warnen, baß er nicht vom Opfersteische effen möge: jener Schwache berselbe, von beffen Gewissen 2. 29 bie Rebe ift.

Diefer bas leben verfümmernben Bengfiliciteit fbottenb, fielen Golde, welche fich als paulinische Chriften geltenb machten, in bie entgegengefeste Berirrung. Gie hatten gwar bie paulinischen Grundsäte in Beziehung auf bas Theoretifche richtig aufgefaßt; aber fie irrten in ber Anwendung berfelben, weil ihnen ber Beift ber Liebe und ber Beisbeit fehlte. Gie fagten: Die Gogen find an und für fich nichts, nur Befen ber Ginbilbung, baber ift auch bas Effen von bem ihnen geweihten Aleische etwas an fich Gleichgultiges. In folden außerlichen an fich gleichgultigen Dingen ift ber Chrift an tein Gefet gebunten; Alles ftebt ibm frei, nara Esecrev, ihr Bablipruch. Sie beriefen fich auf ihre Ertenntniß, auf bie Dacht, welche fie als Chriften batten; yrwoig, efovoia ihre Losungsworte. Dabei nahmen fie nun auf bie Beburfniffe jener Schmacheren burchaus teine Rudficht, fie verleiteten leicht Manchen unter biefen. aus falfcher Schaam, um nicht ale ein Befchrantter und Mengftlicher verspottet ju werben, ihrem Beispiele ju folgen; und ein Golder, ber fich burch außerliche Rudfichten batte bewegen laffen, gegen feine Ueberzeugung zu handeln, wurde nachber in feinem Gewiffen beunrubigt. "Go wird - fagt baber Paulus ju einem Golden - bein fcmacher Bruber, für ben Chriftus gestorben, um beiner Erkenninis willen au Grunde geben 1)." Manche gingen in biefem Ertenntnighochmuthe und in biefem falfchen Gebrauche ber driftlichen Freiheit fo weit, daß fie an ben festlichen Mablgeiten welche Beiben nach bargebrachtem Opfer von bem Refte bes Duferfleisches in ben Tempeln ber Gogen, benen bie Opfer gebracht worben, ihren Freunden zu geben pflegten - Theil au nehmen fein Bebenten trugen, woburch fie auch' leicht gur Theilnahme an ben unfittlichen Ausschweifungen fonnten

<sup>1)</sup> Es find hierauf anzuwenden die wahrscheinlich aus einem apofrephischen Evangelium entlehnten vorgeblichen Worte Christi, welche betanntlich ber Codex Cantabrig. bei Lut. 6, 4 auführt. S. bas Leben Jesu. 4. Aust. S. 148.

fortgeriffen werben, welche burch bie Beschluffe ber apofioli= ichen Berfammlung zu Jerusalem mit bem Effen vom Opferfleisch in Berbindung gesetzt worden waren. In ber That finden wir hier ben Reim einer einseitigen Ueberfchagung theoretifcher Aufflarung, eines Digverftanbes ber driftlichen Freiheit, eines falichen Abiaphorismus in ber Sittenlehre, welchen eine fpatere pfeudopaulinifche gnoftifche ') Richtung fo weit bis gur Rechtfertigung aller unsittlichen Luft treiben tonnte. Den Berbrebern ber driftlichen Freiheit zu Rorinth fann man aber fo arge Dinge gewiß nicht Schuld geben. Benngleich bas heibnische Sittenverberben manche Mitglie> ber ber forinthischen Gemeinbe angestedt hatte, so waren fie boch gewiß fern bavon, biese Unfittlichkeit auf folche Beise rechtfertigen zu wollen, wie auch Paulus gegen eine folche Beschönigung ber Gunbe gewiß weit scharfer gesprochen haben murbe 2).

<sup>1)</sup> So. bei Denen, melde Porphyrins in feinem Buche do abstinentia carnia l. I. §. 42 bezeichnet, welche allerhings mit den von Paus Ins geschilderten Freisinnigen in ihrer Anabruckweise, auf eine merkwürdige Beise übereinstimmien. "Οὐ γὰρ ἡμᾶς μολύνει τὰ βρώματα, — sagten sie — ισπερ οὐσε τὴν θάλατταν τὰ δυπαρά τῶν δευμάτων, πυσιεύδμεν (wie die forinthischen Freisinnigen εξουσιάζομεν) γὰρ τῶν ἀπάντων, ἀαθάπεριή θάλασσα των θγρῶν πάντων. Έρν εὐπλαβηθώμεν βρῷσως, ἐρδην κώ βημεν τῷ τοῦ φόβου, φρονήματε, ἀεὶ δὲ πάνθ ἡμῖν ὑποτετάχθαι. " Sie beriesen sich auf ihren βυθός εξουσίας.

<sup>2)</sup> Rur aus Misverstand ist das Vorhandensein einer in der Theorie so weit getriebenen Verirrung zu Korinth von Manchen angenommen, worden. Man mußts zu dieser Annahme geführt werden, wenn man einen strengen objektiven Zusammenhang bessen, was Paulus I Rorinth. 6, 12 und im Ansange des breizehnten Verses sagt, mit dem, was er von den Worten ro die owun an sagt, setzen zu mussen glaubte, und wenn man dafür hielt, daß er von B. 12 an denselben Gedanken im Sinne hatte. Aber die Vergleichung von 6, 12 mit 10, 23 zeigt schon; daß Paulus anfangs nur von dem Genusse des Opfersteisches reden und bies Thema vollkändig entwickeln wollte. Indem er nun in dieser Beziehung B. 13 gesagt hatte, "die Speisen und der Magen, desse vergängliche, Gess. derselle Beitelbers L.

Der Gegensat zwischen Petrinern und Paulivern verkreitete mahrscheinlich seinen Einfluß auch auf die verschiebenen Unsichten über Ehe und eheloses Leben. Zwar bestand die eigenthums liche Wirkung bes Christenthums gerade burin, daß es alle

irbifde Dafein bestimmt, hierauf fann bas Wefen bes Christenbernfs, welches fich auf bas Ewige, himmlifche bezieht, nicht beruben," vergl. 8, 8; Rom. 14, 17; Matth. 15, 17, fo führte ihn bies zu bem Gegenfabe, "aber nur biefe form bes Rorpers ift verganglich." Geinem Befen nach ift ber Rorper gu einem unverganglichen, bem Berrn geweihten Organe bestimmt, bas in einer boberen, vertlarten form für ein boberes Dafein wieber erwedt werben foll. Go muß er bemnach fcon jest gu einem geheiligten, bem herrn angehörenben Organe gebilbet, bem Dienfte ber Luft entzogen werben. Es fann fein, bag ibm babei ein möglicher Difverftand feiner Borte, gegen ben er fich bermabren wollte, bag ibm and ber Begenfag gegen bie Leugner ber Auferftebungslehre gu Rorintb dabei vorschwebte. Auf jeden Kall wurde er nur durch biefe fich an bas einmal Befagte bei ibm anschließenben Begiehungen veranlaßt, sein anfängliches Thema zu verlaffen und gegen die in der korinthischen Gemeinbe fattfinbenben Musichweifungen ber Luft, an bie er anfänglich nicht gebacht batte, ju reben. Und bies führte ibn wieber jur Beantwortung ber ihm vorgelegten Fragen über bie Gefchlechtsverhaltniffe. Darnach tam er im Anfange bes achten Rapitels zwar wieber zu bem Thema von bem Opferfleischgenuffe, boch von einem anbern Dunfte aus; und nach mancher aus ber fubjektiven 3beenverbinbung leicht ju erflärenben Digreffion ju anbern Gegenftanben bin, begann er erft wieber 10, 23 bie Entwidelung in ber Rorm, wie er fie fcon 6, 12 im Sinne batte. -Bas Billroth in feinem Commentar G. 83 gegen biefe Auffaffung gefagt bat, - bag baburch ber unleugbare Gegenfat und Parallelismus swifchen ben Borten: ra bowwarn ry norlen, und & norla rois bowμασιν, und: τὸ δὲ σῶμα οὐ τặ πορνεία, άλλά τῷ χυρίω, καὶ ὁ κύgeog ro commure, verloren werbe - bies trifft biefe Auffaffung nicht, ber Parallelismus und Wegenfag in biefen Borten bleibt babei in feiner gangen Bebeutung. Es wirb nur babei angenommen, bag Paulus aus freier Gebantenentwickelung, nicht mit Beziehung auf eine in ber Gemeinbe wirtlich vorhandene unfititiche Berbrehung ber Lebre von ber driftlichen freiheit biefen Gegenfan fo gebilbet babe. Much was be Bette neulich in feinem Commentar gegen biefe Auffaffung gefagt hat, tann mich - fo gern ich von biefem ausgezeichneten goricher vorgetragene Brunbe prufe - boch in meiner Anficht von biefer Gache nicht irre machen.

in ber menfchlichen Ratur gegrundeten fittlichen Berhaltniffe in ihrer rein menfchlichen Form ju einer höheren Bebeutung verklärte, wie - nachbem einmal ber Urquell bes göttlichen Lebens felbft bie Denfchheit fich angeeignet batte, um, in ibr fich offenbarend, fie ju beiligen und ju verherrlichen - bas-Streben nach bem Göttlichen nicht mehr in einer entmenfdenben, über bie Schranfen ber menfchlichen Ratur binaus Atebenben Richtung fich erweisen, fonbern überall bas Gotts liche fich vermenfclichen, in ben Entwickelungsformen ber menfdlichen Ratur felbft bas gottliche Leben fich offenbaren follte. Doch wie querft, ehe biefer Alles neu burchbilbenbe und verklärende Ginflug bes Chriftenthums in allen Lebensverbaltniffen fich offenbaren tonnte, ber ernfte fittliche Geift bes Evangeliums im Gegenfage gegen bie von fündhafter Luft beberrichte Welt auftreten mußte: fo tonnte leicht für ben Augenblid - wenngleich nicht aus bem Beifte bes Chriftenthums an und fur fich, boch aus bem burd baffelbe bervorgerufenen Gegenfate gegen bas Berberben ber Welt eine bie ehelichen Banbe fliebenbe ascetische Richtung bervors geben, jumal ba man juerft bem balbigen Untergange aller irbifden Dinge, welcher ber vollfommenen Entwidelung bes Reiches Gottes vorangeben follte, entgegenfeben ju fonnen Das Bewußtfein, bag, the bas Reich Gontes in feiner Bollenbung eintreten werbe, bas irbifche Leben ber Menscheit erft in allen feinen Formen von bem Leben bes Reiches Gottes burchbrungen werben und biefes alle jene Formen ju feiner Offenbarung fich aneignen follte, bies Bewußtsein tonnte fich nur allmälig aus bem geschichtlichen Entwidelungsgange berausbilben. Und mas bie Che insbesondere betrifft, so hatte gwar Christus, indem er bie Ibee berfelben als einer - jur vollftanbigen Entwidelung bes burch bas gottliche Lebensprincip ju verflärenben Typus ber Menschheit und fomit jut Bermirtlichung bes Reiches Bottes in berfelben erforberlichen - ethischen Ginigung ber ju gegenseitiger Erganjung bestimmten Geschlechteformen an's Licht brachte, gerade baburch jugleich bie ascetische Ber-

achtung ber Che gurudgewiesen; benn biefe geht ja eben bavon aus, bag biefes Berbaltniß nur von feiner finnlichen Seite betrachtet, Die mabre in bem gottlichen Leben zu verwirklichende Ibee berfelben verkannt wirb. Doch bis bas Chriffenthum mehr in bas Leben ber Menscheit eingebrungen und baburch biefe 3bee ber Che ale einer eigenthumlichen Offenbarungsform bes Reiches Gottes verwirflicht worben, tonnte bie Begeisterung für bas Reich Gottes bie Ebe als ein fibrenbes, ben Beift von jener Ginen Grundrichtung abgiebenbes Berhaltnig betrachten laffen. Und ferner, wenngleich ber in feiner Reinheit und Bollftanbigfeit aufgefaßte driftliche Befichtspunft mit ber ascetischen Ueberschätzung bes ehelosen Lebens in Widerspruch ftanb, so wiberftritt bas Chriftenthum boch auch ber altjübischen Unficht, nach welcher bas ebelofe Leben als eine Schmach und ein Fluch betrachtet Bie baffelbe Alles von ber Gefinnung abhangig machte, ein Beil- und Bilbungemittel fur alle Buftanbe ber Menscheit brachte, ein boberes leben, bas in allen la= gen ber leibenben Menschheit Eingang finden und eine Geligfeitsquelle unter ben Leiben eröffnen follte: fo ließ es auch erkennen, bag burch bie Beziehung auf bas Reich Got= tes bas ehelose Leben gleichfalls, wo es burch bie Berhaltniffe nothwendig gemacht fei, geheiligt und verklart, ein eigenthumliches Mittel für bie Forberung bes Reiches Got= tes werben tonne 1). Wie bas Christenthum bie Bermirt-

<sup>1)</sup> Bergl. Matth. 19, 11. 12, Leben Jefu, 4. Auft. S. 584 u. f. Mögen wir an die Zeiten der Zerftörung bei dem Untergange des römischen Reiches, der Böllerwanderung denten! Wie wichtig war es für solche Zeiten, daß das Christenthum auch einen Gesichtspunkt, das ehelose Leben zu einem Charisma zu bilden, erkennen ließ, wenngleich dieser Gesichtspunkt mit ascetischer Einseitigkeit ausgefaßt wurde! Wie wichtig, daß, was durch die Roth der Zeiten herbeigeführt worden, zu einem Mittel des Segens (burch die Erziehung der rohen Bölker, die von den Wönchsgesellschaften ausging) gemacht werden konnte! Ein theurer und verehrter Mann, F. von Meyer, hat in dieser hinsicht ein beherzigenswerthes Wort kürzlich gesprochen in seiner Recension über Olshausen's Commentar.

lichung bes Reiches Gottes in der Menscheit als die höchste Kitliche Aufgabe berselben, als das höchste Gut erkennen und alles Andere darauf beziehen lehrte: so ließ es zwar auch die Spe und die Familienstiftung als etwas im Ganzen zur sittlichen Aufgabe der Menscheit und zur Darstellung des Reiches Gottes Gehöriges betrachten; aber es ließ doch versmöge jener dem Reiche Gottes alles Andere unterordnenden Gesinnung solche Fälle erkennen, in denen die individuelle sittliche Aufgabe eines der Berbreitung des Reiches Gottes geweihten Lebens eine Ausnahme von jener allgemeinen Aufgabe mit sich führen konnte, was eben der ervorzesuch die erhe Baschelau von odgarav ist.

So hatte nun das Christenthum in der korinthischen Gemeinde mit zwei entgegengesetzten einseitigen Richtungen des ethischen Geistes zu kämpfen, der einseitigen abcetischen Ueberschätzung des ehelosen Lebens und derjenigen Richtung, welche die She als unbedingtes Geset Allen vorschreiben wollte und die Mannichfaltigkeit der Berhältnisse, unter denen das Reich Gottes sich darstellen könne, nicht anerkannte.

Jene erste Richtung ging gewiß nicht von dem judaiserenden Theile der Gemeinde aus; benn die Apostel, auf deren Ansehn sich diese Petriner besonders beriefen, waren verheirathet und sührten auf ihren Missionsreisen ihre Frauen mit sich, 1 Korinth. 9, 5, und überhaupt war die ascetische Richtung dem Hebraismus fremd. Eine kinderreiche Ehe ersichten ja von diesem Standpunkte als ein besonderer Segen und besondere Ehre, kinderlose Ehe und eheloses Leben als Schmach. Wenngleich durch das Gefühl der Wehmuth über den Untergang der alten theokratischen Herrlickseit, das Gessühl des Unbefriedigtseins durch das bisher Bestehende und durch die Einmischung fremder orientalischer Religionselemente ascetische Richtungen in dem späteren Judenthum erzeugt worden, so läst doch noch immer das Fortwirken jenes Geistes des ursprünglichen Hebraismus sich bemerken 1),

<sup>1)</sup> Daber ja auch ber ascetischen Richtung bes Effaismus fich eine

welcher jenen ascetischen Richtungen im Juben und Emistenthume sich feindselig entgegenstellte '). Aber unter bem Paulinern fand hin und wieder eine Ueberschäung des ehes losen Lebens Eingang, und sie meinten auch in dieser Sinssicht dem Beispiele ihres Apostels nachfolgen zu mussen. Die Judaisten hingegen traten vom Standpunkte des älteren Hebraismus aus als unbedingte Gegner des ehelosen Lesbens auf 2).

Jener Gegensatz gegen bie Peinlichkeit bes Judaismus und jene falsche Freisinnigkeit veranlaste die von biesem Geifte Ergriffenen, manche Schranken heilsamer Sitte burch-brechen zu wollen. Man erkannte zwar mit Recht, daß burch bas Christenthum die bisher vorhandene Scheidewand zwisichen bem weiblichen und männlichen Geschlechte in Bezieshung auf die Angelegenheiten bes höheren Lebens aufgehosben 3) und das weibliche Geschlecht aus seiner bisherigen Knechtschaft befreit worden; aber nun ließ man sich durch

Parthei, burch welche bie Ebe in biefer Sette eingeführt wurbe, gugefellte.

<sup>1)</sup> Dieser Gegensah zeigt sich noch bei ben späteren Abstommlingen ber Judaisten dieser Zeit. So wird in den Clementinen als das Charasteristische des wahren Propheten bezeichnet: Γάμον νομιτεύει, έγπαράτειαν συγχωρεί. Hom. III. §. 16. Den Gemeindevorstehern wird geboten §. 68: Νέων μή μόνον κατεπειγέτωσαν τοὺς γάμους, άλλα και των προβεβηκότων. Epiphanius sagt von der Rlasse der Ebioniten, welche er schildert, daß sie die παρθενία verworsen, αναγπάζουσι δέ και παρ ήλικιαν έκγαμιζουσι τοὺς νέους έξ έπιτροπης αξίδεν των παρ αὐτοῖς διβασκάζων. Uchnliches tommt in den Resigionsbüchern der Zabier im Gegensaße gegen das Rönchsthum vor.

<sup>2)</sup> Indem Paulus 1 Kor. 7, 40 bas ehelofe Leben von gewissen Seiten empfiehlt, scheint er einen Gegensatz gegen die seine apostolische Autorität bekämpfenden Judaisten im Ginne zu haben; benn in den Morten: "Auch ich meine den Geist Gottes zu haben," schein ein Casculatz gegen Golche zu liegen, welche ben Geist Gottes allein zu haben glaubten und vorgaben.

<sup>3)</sup> Galat. 3, 28: Οὐχ ἔνι ἄρσεν καὶ Ͽῆλυ ἔν Χριστῷ Ἰησοῦ. Dagegen auch Ariftoteles: Χεῖρον ἡ γυνὴ τοῦ ἀνδρός. Magn. Ethic. I, 34, ed. Rokker, p. 1194.

jetten falfchen Freiheitsgeist vetleiten, dies zu weit auszubehnen und die in der Ratur und Sitte gegründeten Schranken, welche auch das Christenthum anerkannte und heiligte, zu überschreiten. Die Weiber erschienen der unter den Grieschen herrschenden Sitte 1) zuwider unverschleiert in den Gemeindeversammlungen, sowie sie auch darin den Männernsich gleichstellten, daß sie in den Versammlungen öffentlich lehren wollten 2).

Der Mangel an driftlicher Liebe zeigte sich ferner auch barin, baß Streitigkeiten über bas Mein und Dein entstansben; und biese ließ man nicht, wie es in den jüdischen und driftlichen Gemeinden bisher üblich war, durch Schiederichster, welche aus der Mitte berselben gewählt worden, entsicheiben, sondern die ihrer Freiheit sich rühmenden Seidendriften setzen sich hinweg über die Bedenken, wodurch Inddendriften sich abhalten ließen, vor einem heidnischen Gesricht zu erscheinen.

Durch biesen Mangel an dem Geiste driftlicher Liebe verlor auch diejenige religibse Feier, welche besonders dazu dienen sollte, die liebewolle Gemeinschaft unter den Christen darzustellen und lebendig zu erhalten, ihre wahre Bedeutung: die driftlichen Liebesmähler, welche mit der Abendmahlsseier Ein Ganzes ausmachten. Der diesen Liebesmählern sollte sich die alle andern Berschiedenheiten des Standes, der Bilsdung überwiegende driftliche Gemeinschaft in ihrer Nacht erweisen, Reiche und Arme, herren und Knechte sollten dasselbe einsache Mahl mit einander theilen. In der korinthissehen Gemeinde aber, wo diese Differenzen so start hervorstraten, konnte dies nicht erreicht werden. Es bestand unter den Griechen eine alte Sitte, Gastmähler zu halten, zu desnen jeder daran Theilnehmende seine Speisen mitbrachte und

<sup>1)</sup> Dies scheint mir die einsachte und natürlichste Auffassung ber Sache. Das, was man von der Berschiebenheit zwischen dem mos Romanus und Graocus in hinsicht des aporto ober operto capite sacra facere hierbei anführt, gehört schwerlich hierher.

<sup>2)</sup> S. oben S. 256.

<sup>3)</sup> S. oben S. 283.

bei venen er die von ihm selbst mitgebrachten Speisen fite fich allein verzehrte'). Auf viese von Alters her übliche Weise wurden in der korinthischen Gemeinde auch die Agaspen angestellt, obgleich biese Einrichtung dem eigenthümlichen Zwecke derselben so ganz entgegen war; und so mußte es geschehen, daß bei dieser Feier der Unterschied zwischen Arsmen und Reichen gerade am stärksten aufsiel und die Reichen sich zuweilen einer Unmäßigkeit hingaben, wodurch die heislige Handlung entweiht wurde.

In bem Eifer für bie gegenseitige Mittheilung burch bie Rebe in ben Gemeindeversammlungen und für bie Ausbilbung berfenigen Charismata, bie fich auf ben munblichen Bortrag ber Religion bezogen?), offenbart sich bie vorherefchend bellenische Beiftesart und Bildung ber forinthischen Gemeinde; babei aber bie einseitige Richtung, welche auch fpater in ber griechischen Rirche ihren nachtheiligen Ginfluß erwies, bag man mehr nach hohen Reben, als nach göttlichem thatfraftigen Leben trachtete \*). Diefe unpraftifche Richtung und jener Mangel ber Alles beseelenden und leitenden Liebe zeigte fich bei ihnen auch in ber Urt, wie fie bie verschiedenen Arten ber auf ben Bortrag fich beziehenben Charismata im Berhältniffe zu einander ichatten und anwandten, wie fie mehr bas Auffallende und Glanzende, als bas, mas für bie allgemeine Erbauung bas Forberlichfte mar, suchten, in ihrer einseitigen Ueberschätzung ber Gabe, in neuen Bungen gu reben 4).

<sup>1)</sup> S. über bieselben Xenophon. Memorabil. l. III. c. 14. Mehr näherten sich ben Agapen bie συμπόσια γιλικά, bei benen Alles, was jeber Einzelne mitbrachte, boch zu bem gemeinsamen Mahle verwandt wurde, welche ber Chronist Johannes Malala als von Alters her überliesert und zu seiner Zeit noch fortbestehend erwähnt. S. l. VII. Chronograph. e. collect. Niebuhr, p. 180.

<sup>2)</sup> Das ben Korinthern ertheilte Lob. I, 1, 5.

<sup>3)</sup> Dagegen Paulus 1 Korinth. 4, 20, bag bie Theilnahme am Reiche Gottes fich nicht erweife in hochflingenben Worten, fonbern in ber Kraft bes Lebens.

<sup>4)</sup> Die weitere Entwidelung f. oben, S. 242.

Bu welcher unter fenen Paribeien ber forintbilden Gemeinbe bie Begner ber Auferstehungelehre gehörten, lagt fic nicht mit Sicherheit bestimmen, weil wir von ihrer eigentlichen Meinung felbft teine bestimmte Rachricht haben. bleibt uns bafur feine anbere Erfennenigquelle fibrig. bağ wir aus ben Ginwenbungen gegen bie Auferfichungsfebre, welche Paulus vorauszusegen scheint, und aus ben von ihm angeführten Granben für biefe Lehre auf ben Stanbpunit, von welchem aus fie bie Auferftehungelebre befampften, jurudulichen fuchen; aber baraus lagt fich immet tein ficheres Ergebnig ableiten. Bas bas Erfte betrifft, fo konnte ja Paulus biefe Einwendungen fich felbft machen. wie er Achnliches oft thut, wo er einen wichtigen Gegenfant entwidelt, ohne baß man baraus folgern barf, es feien ibm gerade bamals folche Einwendungen, als bie von ben Beanern ber Auferftebungelebre vorgebrachten, befannt geworben. Und was bas Zweite betrifft, fo konnte er in ber Mrt. wie er felbft bie Auferftebungelebre begrunbet, bem Aufammenbange mit anbern driftlichen Glaubensmahrheiten folgen, in welchem fich biefe Blaubensmabrheit feinem driftlichen Bewußtsein barftellte, ohne bag er burch bie Befchaffenheit bes Gegensages baju veranlagt worben mare.

Wenn Paulus 3. B. vie Zeugnisse für die Bahrheit der Auferstehung Christi anführt, so berechtigt dies boch noch nicht zu der Folgerung, daß die korinthischen Gegner die Auferstehung Christi geleugnet hätten; denn ohne Rüdssicht auf den Gegensat konnte er dies deshalb so entwickln, weil ihm der Glaube an die Auferstehung Christidie Grundlage des Glaubens an die Auferstehung der Erslösten war. Er saßt ferner die Auferstehungslehre und die Unsteilichkeitslehre überhaupt zusammen, und man kann dasher schließen, daß die Gegner auch die personliche Unsterdslichkeit überhaupt leugneten. Aber es fragt sich doch, ob Paulus so genaue Nachricht von der Meinung dieser Gegner hatte, ob er nicht auch in dieser hinscht dem Zusammenshange folgte, in welchem die Glaubenswahrheiten von seinem

driftlichen Bewußtfein aus ihm erschienen und ber Gewohnbeit, in ben Leugnern ber Auferstehnugslehre auch Leugner ber Unsterblichteit zu sehen, weil in ber gewöhnlichen Polemit ber jubischen Theologie Beibes zusammenfiel.

Man bat jum Theil biefe Befampfung ber Auferftehungs. lebre von ben gewöhnlichen Gegnern berfelben unter ben Suben, ben Sabbucaern, abgeleitet und baraus gefchloffen, bag biefe Befampfer ber Auferfiehungslehre ju ber jubaifirenben Parthei ber forinthischen Gemeinde gehörten. Diefe Annahme fcbien baburch bestätigt zu werben, bag Paulus als Beugen für bie Bahrheit ber Auferftehung Chrifti ber sonders ben Petrus und ben Jakobus anführt, als bie vornehmften Autoritäten ber jubaifirenben Parthei; aber bies fann boch nicht ale Beweis bafür gelten: benn nathrlich mußte er in jebem Kalle auf bas Zeugnig ber Apoftel insgesammt und biefer Einzelnen unter benfelben von ber ihnen widerfahrenen Ericheinung Chrifti nach feiner Auferftehung besonders Gewicht legen. Satte er an Sabbucaer gebacht, so würde er sich doch wohl auf ihre eigenthümliche Beweisführung aus ber nichterwähnung im Pentateuch befonbere eingelaffen haben !), wie Chriftus bie Sabbucaer auch von biefem Standpunkte aus widerlegt. Bir finden fonft nirgenbe ein Beispiel von ber Bermifdung bes Gab-Duenismus und bes Chriftenthums; und ba fich in ber fabe bucaifden Dentart burchaus nichts nachweisen lagt, was einen Anichließungepunkt für bas Chriftliche geben konnte, fo ift eine folde Bermifdung etwas bocht Unwahrscheinliches.

Daffelbe muß auch gegen Diejenigen angewandt werben, welche aus einer Bermischung epikuraischer Denkweise mit bem Christenthume die Bekämpfung ber Auferstehungslehre und Berleugnung ber Unsterblichkeitslehre zugleich erklären zu können meinen. Für diese Ansicht könnte aber allerdings die Stelle 1 Korinich. 15, 32—35 zu sprechen scheinen, wenn

<sup>1)</sup> Welches Argument freilich nicht von Allen wird anerkannt werben. G. Leben Jefu. 4. Aufl. G. 36, Anm.

wir bie von Paulus aus jener Auferfiehungsleugnung abgeleitete praftifche Folgerung ale einen im Sinne jener Leute porgetragenen Grundfat betrachten, wenn wir eine Barnung von ihrer gottvergeffenen Frivolität und bem anfteden ben Beispiele ihrer aus ihrem Unglauben bervorgebenben Sittenlofigfeit in jener Stelle finben. Und jene Ginwenbung würde boch auch biese Auffassung nicht in gleichem Maage wie bie erfte treffen 1). Bei ber Beichbeit und Beweglichkeit bes fur Einbrude aller Art fo empfanglichen griechischen Charafters ift eine folde Bermischung einanber gang wibersprechenber Geiftedelemente und eine folche 3nconfequeng weit leichter gu benten, ale bei ber Starrbeit ber jubifchen Eigenthumlichkeit und bem ftreng bogmatisch abgeschloffenen Befen bes Sabbueaismus. Dazu tommt noch, baß ber Beift biefer Beit, wie er jum Eflekticismus und Synfretismus fo febr geneigt mar, bagu führen fonnte, bie fonft in bem icharfften Gegenfage mit einanber beftebenben Dentweifen einander naber ju bringen und mit einander ju verschmelzen. Indeg läßt fich boch im Chriftentbume, mbgen wir es von ber bogmatifden ober von ber ethischen Seite betrachten, ichwerlich etwas finden, mas ben in epifuraifcher Dentweise Befangenen hatte anziehen und einen Solden veranlaffen tonnen, auch bas Chriftliche in feinen Synfretismus mit aufzunehmen, wenn man nicht eima gang obne Rudficht auf allen übrigen eigenthumlichen Inhalt bes Christenthums nur an bie 3bee einer monotheistischen Univerfalreligion, welche bem Aberglauben ber Bolfereligionen fich entgegenstellt, und einige abgeriffene, nicht im Aufammenhange mit bem Gangen aufgefaßte fittliche Ibeen benfen wollte, was boch wenigstens nicht bas Wahrscheinlichke ift, und in einer Beit, in welcher bas Chriftenthum icon lange ale geiftiges Gabrungeelement gewirft hatte, leichter -fich ereignen tonnte, ale bei feiner erften Erfceinung in ber

<sup>1)</sup> S. was Baur in feiner Abhanblung über bie Chriftusparthei 1. a. S. 81 mit Recht bemerkt.

Boibenwelt. Auch bie gange Geschichte zeugt gegen biefe Und nabme; benn immer feben wir, bie epituraifche Dentweife nur im Begenfag mit bem Chriftenthume auftreten, nirgenbe finden wir in ben erften Jahrhunderten eine Unnaberung awischen beiben Standpunkten. Bas bie einzige Stelle betrifft, woburch jene Unficht begunftigt ju werben icheinen tonnte, 1 Rorinth. 15, 32-35, fo erhellt es gar nicht, baß bie Begner ber Auferstehungslehre bie bier bezeichneten Grund= fate wirklich vorgetragen hatten. Es fann fein, bag Paulus hier nur biejenige Richtung bes Lebens charafterifiren will, welche ihm aus ber confequenten Durchführung einer bie Bestimmung bes Menfchen für ewiges Leben verleugnenben Dentweise hervorgeben ju muffen schien; benn bie Begriffe vom ewigen Leben und von ber Realität eines auf bas Ewige gerichteten Strebens waren ihm Correlatbegriffe. Und wenn Golde, welche jum Chriftenthum fich befannten, in bie Berlengnung bes ewigen Lebens verfallen tonnten, fo erschien ibm bas als eine von ber auagria berrührende und gum Sunbigen fortreißenbe Beraufcung bes Beiftes, eine Gottesvergessenheit aber bas Merkmal eines Buftanbes ber Entfremdung von Gott, in welchem man von Gott nichts Biel wahrscheinlicher ift es, bag philosophisch gebilbete Beibenchriften von einem andern Standpunkt an ber Lohre von ber Auferstehung Anftog nahmen und vielleicht gab - wie in fpateren Beiten - bie gewöhnlich rohere Auffaffung biefer Lehre, welche Paulus baber auch befonbers befampft, manche Beranlaffung mehr ju biefem Anftoge. Die Ginmenbungen: Bas foll ber Seele in einem boberen Aufande ein folder Rorper, wie biefer, ben fie jest hat, und wie ift es möglich, bag biefer in Faulniß übergegangene Rorper wieder follte bergeftellt werben? - biefe Ginmenduns gen paffen burchaus für ben Standpunkt eines folden Beibendriften von einer gewiffen philosophischen Bilbung, wenngleich man nach bem Gesagten nicht mit Sicherheit behaupten tann, bag von ben Begnern gerabe biefe Ginwenbungen vorgebracht worben. Und wenn man unter ber Chriftus.

parthei eine solche zu benken berechtigt ist, welche aus gewissen Aussprüchen Christi, die sie sich nach ihrem subjektist ven Standpunkte deutete, ein eigenthümliches philosophisches Christenthum sich konftruirte, so würde es das Wahrscheinlichste sein, daß solche Leute sich einen Begriff von einer nur geistig zu deutenden Auferstehungslehre gemacht und die auf die Auferstehung sich beziehenden Aussprüche Christi sich dars nach erklätt hätten; wie wir auf jeden Fall voch annehmen müssen, daß Diejenigen, welche Christen sein wollten und doch die künstige Auferstehung leugneten, von dem wahren Gehalt der christischen Lehre sich auch in andern Beziehungen entsernt und willkürliche Ausdeutungen der ihnen bekannt gewordenen Reden Christi sich erlaubt haben werden.

Es fragt sich, wo und auf welche Weise Paulus bie ersten Nachrichten von biesen Bewegungen in der korinthischen Gemeinde erhielt. Aus mehreren Aeußerungen des Paus lus in seinem zweiten Briefe an die korinthische Gemeinde derhellt, daß er, als er seinen gleich zu erwähnenden Beief an dieselbe schrieb, schon wieder einmal, aber nur auf sehr kurze Zeit, bei der korinthischen Gemeinde gewesen war, und daß er schon damals, wenngleich noch nicht alle jene bezeichneten Zerrüttungen in berselben entstanden waren, manche betrübende Erfahrungen bei derselben machen mußte 2).

<sup>1)</sup> Zwischen welchem und bem ersten Briefe boch teine Reise beffelben nach Korinth vorgefallen sein taun, und auch schon in dem ersten Briefe stadet fich, wie wir gleich sehen werben, eine Stelle, welche am Raturkoften auf eine vorhergegangene zweite Reise bes Paulus nach Korinthbezogen werben muß.

<sup>2) 3</sup>ch muß mich nach wiederholten Prüsungen jest entschiedener, als in der ersten Auflage, für die von Bleet in seiner lehrreichen Abhandlung in den theologischen Studien und Aritiken, Jahrg. 1830, heft 3, vertheibigte Ansicht erklären, welcher seitbem auch Rückert, Schott in seiner Erörterung einiger wichtigen chronologischen Punkte in der Lebenggeschichte des Apostels Paulus, Jena 1832, Eredner in seiner Einleitung in das neue Testament u. A. beigetreten sind. Wenn auch einzelne der als Beweis für diese Annahme angeführten Stellen eine andere Erklärung zulassen, so maß man doch, Alles zusammengenommen, die badurch

Bei ben Luden in ber Ergablung ber Apofteigefbicher ift es nun aber fower ju entscheiben, mann biefer weeten

porausgesette zweite Anwesenheit bes Paulus bei biefer Gemeinde für eine unleugbare Thatfache erflaren. Die Stelle 2 Rorinth. 12, 14, vergl. mit B. 13, fann man natürlicher Weife mir fo verfteben. bak. wie er fon tweimal tu Rorinth fic aufgehalten batte, obne von ber Gemeinde Lebensunterhalt anjunehmen, er fo auch bei feinem bevorftebenben britten Besuche au banbeln, ihnen auch bei feinem britten Aufenthalte ebenfowenig gur Laft zu fallen entfchloffen mar. Wenn man B. 14, was ben Borten nach moglich mare, fo verfteben wollte, bag er jum britten Dale bereit, im Begriff fei, ju ihnen ju tommen, fo milifte man erftich ergangen, mas bier nicht gefagt ift, bas er nun aber biefen Entidlus aud ficher ausführen werbe, und immer paffen boch bie fo verftanbenen Borte nicht recht in ben Busammenhang. — Rach ber am meiften beglaubigten Lefeart 2 Rorinth. 2, 1 muß man bas maley auf ben gangen gusammenhangenben Gas er dung elbeir begieben, und es folgt bemnach, bag Paulus fcon einmal fomergliche Einbrude bon ben Rorinthern bei feinem ihnen gemachten Befuche empfangen batte, mas auf feinen erften Aufenthalt unter ihnen nicht paffen tann, mas uns alfo einen vorbergegangenen zweiten vorauszuseben nöthigt. ber Stelle 2 Rorinth. 12, 21, welche baber nicht als Beweisftelle bier bienen fann, ift es zwar möglich und ber Stellung ber Borte nach fogar bas Raturlichte, bas naler mit ElBorra gu verbinben; aber es lick fich auch recht gut annehmen, bag bas näler, zu rangerwog geborig, bes Rachbrude wegen vorangeftellt ift. Es ericeint in Diefem Falle bie Anführung bes naler, welches boch B. 20 ju bem elber nicht hinzugeset worben, wie bie Stellung bes gangen Sapes naler ElBorra mehr begründet, und ber Bufammenhang mit bem Rachfolgenben begunftigt biefe Auffaffung. Daulus außert B. 21 bie Beforgnif, baf ihn Gott jum zweiten Dale bei ihnen bemuthigen werbe, wenn et tomme. Darnach werben wir nun bie Stelle 13, 1, bod ber einfachften Auffaffung folgenb, fo perfeben, wenngleich biefe Stelle fich wohl auch anbers verfteben ließe (wenn man fie nämlich barauf bejoge, baß, wie er fcon zwei Dal feine Erfcheinung in Rorinth ihnen angefändigt und mit berfelben ihnen gebrobt babe, er jest, ba er gum britten Male bies thue, bie Drohung gewiß vollziehen werbe): "3ch bin jest im Begriff, gum britten Dale gu euch ju tommen, und wie, was burd weier ober breier Beugen Ausfage befraftigt worben, feine Galtigfeis haben muß, fo wirb nun, mas ich euch jum zweiten, britten Dale brobe, ficher in Erfüllung geben. 3ch babe (als ich nämlich jum zweiten Malc bei euch war) Denen, welche vorber gefündigt hatten und allett

Besuch, weichen Paulus ben Korinthern machte, erfolgt sein moge. Wenn nicht ber zweite Brief an die Korinther zusgleich an die Gemeinden in Achasa gerichtet ware, so konnte man annehmen, daß Paulus während seines längeren Aufsenthaltes in Korinth Missions weber Bistationsreisen nach andern Gegenden von Achasa unternommen hätte, und daß er dann noch einmal, nur auf kurze Zeit, nach Korinth zun räckgekehrt sei, um den Aquisa von hier zur beabschichtigten Reise abzuhden. Es ließe sich erklären, daß er auf diefer Beise manche Gefahren zu bestehen hatte und daß sich aufseine Rettung aus denselben das oben S. 348 erwähnte Gestübe bezog. Da aber der zweite Brief an die Gemeinden in Achasa zugleich gerichtet war, so müßte diese Annahme,

Uebrigen vorhergefagt, und ich fage es ihnen jum zweiten Dale vorber. ale wenn ich bei euch mare, obgleich ich jest (bies jest entgegengefest bem früherbin, ba er unter ihnen anwefenb bies ausgefprochen batte) abbecfent bin, - buf, wenn ich wieber gu euch tomme, ich nicht fchonenb gegen euch verfahren werbe (wie Paulus, als er gum zweiten Dale gu ihnen tam, noch iconent gegen fie verfahren mar, obgleich er icon gegrunbete Urfache gur Ungufriebenbeit mit ihnen batte)." De Bette macht zwar gegen biefe Auffaffungeweise bie Einwenbung, bag bie Erwahnung ber erften Anmefenheit bes Paulus ju Rorinth in biefem Ralle anne überftuffig mare; aber wenn er mabrent feiner aweimaligen Anmefenbeit nicht ftreng gegen bie Rorintber aufgetreten mar, nun aber bei ber britten gegen Diejenigen, welche feine Ermahnungen nicht borten, ftrenger verfahren wollte, batte er both wohl Ursache, die beiben erften Unwesenheiten jufammen ju nennen, um bas, woburch bie britte von jenen beiben unterfchieben wurbe, befte fdarfer gu bezeichnen. Auch fonnte und mußte wohl, wenngleich er mabrent feines erften Aufenthaltes im Bangen nur frendige Erfahrungen gemacht batte, in biefer langen Bett ficher im Ginzelnen Danches vorgefallen fein, womit er nicht gufrieden fein konnte, mas er aber in ber hoffnung auf funftige Fortfdritte bes driftlichen Lebens noch milber behandelte. Bir werben nun and icon in bem erften Briefe eine Gpur biefes feines zweiten Aufenthaltes ju Rorinth finben. Benn Paulus I, 16, 7 fagt, er wolle fiejest nicht im Borbeigeben feben, fo lagt bas agre und gumal bie Stellung bes apre, bie Beziehung auf einen fruberen Befuch, ben er nur wie im Borbeigeben ihnen gemacht batte, voraussegen, und eben baraus, baß bies nur ein fo flüchtiger Befuch war, erflart es fich, baß fich in bem erften Briefe nicht mehr Anfpielungen barauf finben.

um fich halten ju luffen, fo mobificirt werben, bag Baulus anbere langere Reifen unterbeffen gemacht batte, und von biefen zuerft wieber nach Achaid gurudartebet mare, - was nicht fo leicht annehmen läßt. Der man milite fich benten, bag er mabrent feines langeren Aufenthaltes ju Cphen fus, von welchem wir jest gerabe reben, eine anvere Diffionds und Bifitationereise unternahm, auf ber er im Bors beigeben Korinth berührte. Ober bag er burch bie Besorgniffe, welche die von Korinth erhaltenen Rachrichten in ibmt erregten, bewogen wurde, felbft von Ephefus babin ju reis fen, baf er aber megen ber Angelegenheiten, bie ihn nach Ephefus gurudriefen, fich nur turge Beit in ber torindifchen: Gemeinde aufhalten konnte und baber einen langeren Aufenthalt unter ihnen ichon vorher ihnen ankundigte. Rur kimmt es mit biefer letten Annahme nicht wohl zusammen, baß Paulus felbft biefen Befuch als einen im Borbeigeben erfolgten bezeichnet. Und überhaupt, wenn berfelbe nicht lange vor dem erften Briefe erfolgte, ließe fich mehr Anspielung barauf in biesem erwarten. Die Unterhandlungen zwischen Paulus und ber forinthischen Gemeinde Scheinen auch vorauszuseten, bag er wenigstens feit langerer Beit nicht bei berfelben gewesen war. Es bleibt nun noch eine britte Annahme übrig, daß bie Bifitationereife; welche er nach feiner Abreise von Antiochia (f. Apostelgesch. 18, 23) nach ben früher von ihm gegrundeten Gemeinden machte, bevor er ju einem neuen Wirfungsfreise überging, von gro-Berem Umfange ale bem an jener Stelle bezeichneten war und bag fie bis nach Achaja ausgebehnt wurde. Bielleicht reisete er bamale von Phrygien querft weiter nach ber Rufte bes mittellandischen Meeres und schiffte fich bann nach Bellas ein. Bielleicht fand er bamals zu Korinth ben Apollo. ber fich bahin begeben hatte, als Paulus, von Antiocia kommend, fich noch in bem oberen Theile Affens befand, Apostelgesch. 19, 1 1), und vielleicht schloß sich ihm ber-

<sup>1)</sup> Bir mußten in biefem Falle bie Reife bes Paulus nach Rorinth,

felbe tei seiner Abreise an und begab sich mit ihm nach Ephesus.

Wir muffen alfo auf jeben Fall annehmen, baß Paulus bie erfte Renntniß von ber nachtbeiligen Beranderung in bem Ruftanbe ber forinthischen Gemeinbe burch eigene Anschauung erhalten batte. Bobl tonnte er jenen Rampf ber verschies benen Partheien noch nicht mabrnehmen; benn wie aus I. 1, 11. 12 hervorgeht, borte et ja von diesem zuerft in Enbefus burch fremben Bericht. Aber icon mußte er bie schmeraliche Erfahrung machen, bag in ber Gemeinbe, in welcher fo großer driftlicher Gifer zu berrichen ichien, unter driftlichem Schein bie alten Laster und Gebrechen fich wieber geigten. Er ermabnte gur Befferung, er brobte ftrenger gu verfahren, wenn er von Ephesus, wohin er fich begeben wollte, wieber zu ihnen kommen und nicht Alles gebeffert finden werbe. Bu Ephefus tonnte er Erfundigungen barüber einziehen, wie feine letten-Ermahnungen bei ber Bemeinbe gewirkt batten.

Er hörte aber Schlimmeres, als er erwartet, von bem Sittenverderbniß in der korinthischen Gemeinde, und insbessondere von dem lafterhaften Leben jenes Einzelnen, der in einem unerlaubten Umgange mit seiner Stiefmutter sich besand. Daher machte er der korinthischen Gemeinde in einem an sie geschriebenen Briefe ') Borwürfe darüber, daß sie

Apoftelgesch. 19, 1, einschieben, und wir mußten uns benten, baß, weit ber Berfaffer ber Apostelgeschichte von ber weiteren Ausbehnung ber bas maligen Bistationsreise bes Paulus nichts wußte, er sich vorftellte, baß sich berfelbe unmittelbar von Oberaffen nach Ephesus begeben habe.

<sup>1)</sup> Der Brief, in welchem Paulus biefes schreibt, ware auf jeben Fall nicht ber in ber armenischen Kirche noch erhaltene, welcher von ganz anbern Gegenständen handelt und eine Antwort auf einen früheren Brief ber Korinther sein soll. Dieser vorgebliche Brief ber Korinther an Paulus und bessen Antwort an biefelben tragen, wie jest auch allgemein anerkannt wird, die unvertennbarften Merkmate der Unächtheit an sich. Die Rachricht von den Gegnern der Auferstehungslehre zu Roerint, die man mit den späteren Leugnern der Auferstehungslehre unter ben Gnofitern verglich, zusammengehalten mit dem Rahrchen von Sie

cimen folden Meniden noch in ihrer Mitte bulbete, und er forberte fie auf, fich von allem Berkehr mit folden lafter= baften !) Meniden loszulagen.

Es war freilich beutlich gunug, was Paulus hier meinte: baß die Korinther Solche, welche sich Ehrsten nannten, durch ihr lasterhaftes Leben aber das Christenthum verleugneten, nicht allein von den Gemeindeversammlungen ausschließen, sandern auch alle Art des Umgangs mit ihnen meiden solle von, um nachdrücklich zu bezeugen, daß ein solches bloß änßerliches christliches Bekenntniß gar keine Bedeutung habe, um es diesen Leuten selbst zum Bewußtsein zu hringen und vor der heidenwelt es thatsächlich darzulegen, daß wer nicht durch seinen Lebenswandel der christlichen Lebre entspreche, sich nicht damit schmeicheln dürfe, ein Christ zu sein. Da aber Paulus es nicht für nöthig gehalten hatte, hinzuper

mon Magus und mit der Nachricht des hegesippus von den jüdischen Settenstiftern, gab einem müßigen Mönche Bezanlassung, diese Stüde zum Theil aus paulinischen Phrasen zusammenzustoppeln. Schwerlich sind diese Stüde alt. Wenn sie in einer achten homilie des Aregorius Awrenred angeführt werden, müßten sie vielleicht schop im britten Jahrhundert entstanden sein; aber diese Anrede des Gregorius au die Neugetausten mag wohl selbst ein untergeschobenes Stüd sein.

<sup>1)</sup> Es fragt fic, ob Vaulus in bem verlorenen Briefe blog von bem Fall handelte, von welchem bei ber forinthischen Gemeinde gundchft ble Rebe war, nur von ber Meibung bes Bertehrs mit ben mogrois, ober ab er auch foon ausbrudlich von Golden frach, welche in anbere, namentlich bezeichnete, Lafter verfallen waren, ben Sablüchtigen, Denen, welche frembes Eigenthum nicht beilig bielten, ben Schmäbfüchtigen, ben bem Trunte Ergebenen, Denen, welche an bem Gobenbienfte auf irgent eine Beife Theil nahmen. Die Art, wie er 1 Korinth. 5, 9. 10. 11 fic ausbrudt, möchte, obgleich nicht entscheibenb, boch cher fo ju beuten fein, baf er, indem er feine Worte gegen ben Digverftand gu vermahren veraulaft wurde, er biefe Gelegenheit jugleich benubte, bem barin ausgefprochenen Grunbfape eine weitere Ausbehnung ju geben, melde er gewiß wan Anfang an im Sinne batte, boch in feinem erften gerabe auf einen bestimmten Junit fich begiebenben Brief auszusprechen nicht veranlaßt marben. Auf alle fälle ift es wichtig, an extennen, wie weit Paulus bie Strenge ber Rirchengucht ausbehnte.

seinen, daß er nur von den Lasterhaften in der Semeinde; micht von allen in folden Lastern Lebenden überhaupt rede, so hatten die Korinther die Beschränfung, die sie leicht aus der Sache selbst hänen entnehmen können, nicht hinzugedacht; und so konnte ihnen denn ein Bedenken darüber auffallen, wie eine solche Borschrift vollzogen werden könne; denn wie konnten sie, mitten in einer verderbten Welt lebend, überhaupf allem Umgang mit Lasterhaften ausweichen? Sie schrieben daher an den Apostel einen Brief, in welchem sie ihm dieses Bedenken vortrugen und mehrere andere Fragen über streit tige Fälle in den Gemeindeverhältnissen ihm vorlegten.

Durch viesen Brief und durch die Neberbringer besielben aus der Mitte der korinthischen Gemeinde erhielt er noch vollftändigere Kenninis von dem korinthischen Berbälinissen und Jukanden. In vem Schreiben, in welchem er auf jene ihm vorgelogten Fragen aniwortete, schüttete er zugleich sein ganzes Derz voll väterlicher Liebe gegen die Gemeinde aus und nahm auf alle ihre damaligen Bedürsnisse dabei Rücksche. Dieser Brief an die korinthische Gemeinde, ein Meisterwerk apostolischer Beisheit in der Kirchenbeitung, enshäh viel für die neue Gestaltung aller Lebensverhältnisse durch das Chriskenthum Wichtiges. Wahrscheinlich gab Paulus denselben ben nach Korinth zurückserden Abgeordneten mit.

Er verdammte auf gleiche Beise alles Partheiwesen in ber korintheichen Gemeinde, wie schon die Anrede B. Z solchem entgegengeset und bazu geeignet war, Alle daran zu erinnern, daß sie auf gleiche Weise der Einen, alle Gläusbigen und Erlöseten umfassenden Kirche angehörten. Inne Christus sollte das haupt fein, an das sich Alle halten müßten; alle menschlichen Arbeiter sollten sie nur als Wertzeuge betrachten, durch welche Gott wirke, und zwar durch jeden nach Maaßgabe des Standpunktes, auf den ihn Gott gestellt habe, um das Eine Wert, dem Alles zu dienen bestimmt sei, in den Gemüthern zu fördern. Fern davon, daß sie sich nühmen dürften, diesen oder jenen Menschen zum Lehrer zu haben, sei ein solches sich Rühmen, wodurch sie

fich von Menfchen abbangig machten, vielmehr eine Berleuas nung ibrer Chriftenwurde; benn wenn fie nur, wie es bem Chriften zieme, Alles auf Chriftus bezogen, bem fie bie Bemeinschaft mit Gott vervantten, fo tonnten fie Alles ale ibnen zu bienen bestimmt, ihnen angehörend betrachten; f. bie berrlichen Worte, 1 Rorinth. 3, 21, welche zeigen, wie Die mabre Beiftesfreiheit und bie bochfte Beifteserhebung von ber driftlichen Demuth ausgeht. Diefe allgemeine Bahrheit in Beziehung auf die Art, wie fie alle Berfundiger, jeben nach feiner Eigenthumlichkeit, betrachten und benugen follten, macht er beshalb an feinem Berhaltniffe ju Apollo befonbers anschaulich, weil er von biefem feinem Berhaltniffe ju einem Manne, ber ach an feinen eigenthumlichen Lebrtopus anschloß und mit bem er in ber engften Berbindung fant, am unbefangenften und unverbachtigften reben fonnte. Bu Denen, melde in feiner einfachen Berfunbigung bie pon ibnen gesuchte Beisheit vermißt batten und welche ben mehr nach ihrem bellenischen Geschmad lehrenben Apollo allein gelten laffen wollten 1), fagt er: es fei ihre eigene Schulb, baß fie eine Beisheitslehre bei feiner Berkundigung vermißt batten; bie Quelle aller achten Beisbeit, ber Gottesweisbeit, nicht ber Weltweisheit, fei nur in ber lehre von Jesus bem Befreuzigten, bem Beilande ber Welt zu finden, bie er gum Mittelpuntte feiner Berfundigung gemacht habe; aber nur mit einem für bas Göttliche empfänglichen Sinne fonne biefe göttliche Beisheitslehre barin gefunden und verftanden wers Darum babe er fie burch feine Bortrage noch nicht bagu führen konnen, in ber einfachen Lehre bes Evangeliums, welche ber Welt als etwas Thorichtes fich barftelle, die Tiefen ber göttlichen Beisheit zu erkennen, weil ber ungöttliche

<sup>1)</sup> Ueber die Beziehung bieses gangen Abschnittes von 1 Korinth. 1, 18 an haben wir schon oben gesprochen. Auf die Bestreitung ber von Eichhorn und Andern vorgetragenen Meinung — daß Paulus seine Polemit hier gegen hellenische Sophisten, welche sich in der Gemeinde Eingang verschafft hätten und Manche zum Unglauben zu verleiten brobten, gerichtet habe — braucht man fich jest nicht mehn einzulaffen.

Sinn noch so sehr bei ihnen vorhertsche, was aus jenen Partheistreitigkeiten selbst hervorleuchte. Er giebt ben Korinsthern eine Regel, nach welcher sie alle Lehrer bes Christens hums beuttheilen sollten.

Als ben unwandelbaren Grund nennt er Jesus ben Def-Ras, worin Mes liegt, mas baju gehört, ihn als ben Erlbfer und ben herrn, bem man fich, um burch ihn fein ganges Leben bestemmen zu laffen, bingiebt, zu bezeichnen; und wir muffen babei wohl berudfichtigen bie Begiehungen, in benen fich biefer Jefus Chriftus bem religibfen Bewußtsein bes Apoftele immer barftellt, ale ber Gefreuzigte, Aufer-Randene, jum himmel Erhobene und mit gotilicher Berrfdermacht Ausgeruftete. Auch meint Paulus nicht bie Lebte von Christus als etwas von ihm felbst Berfchiebenes, fonbern biefe als Bermittelung ber lebenbigen Gemeinschaft mit ibm, bas, woburch er felbft in bie Gemuther eingeführt wirb. Dies ift ihm ber unwandelbare Grund, worauf bas driftliche Leben jeber Gefammtheit und jebes Ginzelnen ruht. Diefe Grundlegung macht nach feinem Urtheile ben Unterfcbied awischen bem wahren und bem falfchen Berkundiger. Wer von biefer Grundlage ausgeht, ber wird, wie felbft bes Beile gewiß, auch Andere bagu führen.

Aber in dem Lehrgebäude, welches von diesem Grunde aus aufgeführt werde, könne das Göttliche mehr oder wesniger rein oder mit Menschlichem vermischt und dadurch gestrübt sein. Es bleibe dem Läuterungsprozesse der Zeit die zu dem letten Gerichte überlassen, Göttliches und Menschliches zu sondern. Mancher, der auf das Menschliche zu großen Werth gelegt, werde das Werk, das er aufgebaut, untergehen sehen, wenngleich der Grund, auf dem es ruhe, für ihn und Andere stehen bleibe; ein Golcher werde nur erst durch manche schwere Prüsungen hindurch, die er zuv Läuterung von dem trübenden Eigenen bestehen misse, gestettet werden; 1 Korinth. 3, 11—15 1). Von den Lehrern,

<sup>1)</sup> Da bie gange Stelle, wo vom Feuer, von bem Gebanbe, bas que

welche jener Einen unwandelbaren Grundlage des Reiches Gottes sich auschließen und auf derselben in besserum oder schlechterem Sinne weiter fortbauen, unterscheidet aber Pauslus Diejenigen, von welchen er sagt, daß sie den heiligen Zempel Gattes selbst in den Gläubigen zextören, das eigentsliche Sacrilegium begehen, denen er in schweren Worten Gottes Strasgericht verklindigt, 1 Korinib. 3, 16. 171).

Merlwürdig ift es, bag wo Paulus vom Benuffe bes Opferficifdes banbelt, er fich nicht - um ben Beibendriften Die ihnen obliegende Pflicht, fich beffelben zu enthalten, berguthun - auf bie Beschluffe jener apoftolischen Berfammlung ju Berufalem beruft, wie er ja auch ben Jubendriften. welche ben Deiben bie Befchneibung aufdringen wollten, nicht bas Anfebn jener Befchluffe entgegenhalt. Bas gegen bas Borbanbenfein folder Beidluffe nicht im Minbeften zeugen fann, ba es auch, biefes vorausgefest, aus ber eigenthumlichen Art bes Paulus fich febr gut erflaren läßt, bag er, bem biefe Befchluffe fo viel nicht galten, er, tein Freund bes Buchkabens und bes Pofitiven, auf biefelben fich nicht be-Lieber macht er bas innere Gefet in ben Gemuthern ber Glanbigen, bas, mas ber Geift bes Evangeliums verlange, geltenb. Bie er Denen, welche bas Gefes ber Befoneibung ben Beibendriften auferlegen wallten, fatt fic auf eine außerliche Autorität zu berufen, ben innern Biber-

vanschiebenen, theils femerseiten, theils burth ban Femer zu perftommben Stoffen besteht, van ber Reitung wie mitten aus bem Fener die Rade ift, in Bilbern und in Einem burchgeführten Bilbe sich bewegt, so ift es, wie schon Origenes mit Recht bemerkt, burchaus inconsequent, einen einzelnen Zug, wie ben vom Feuer, willfürlich beranszureißen und bies buchstäblich-finnlich zu verstehen. Auch sage man ucht, daß die Ibee von einem solchen Gerichte im ber geschichtlichen Gewindelung etwas Unpankinisches sei. Die Ibee von einem solchen wit der Butündigung bes Evangeliums verhundenen, die Wirkungen besselben begleitenben weltgeschichtlichen Gerichte geht durch das ganze neue Testament hindurch, womit freslich ein baburch vorbereitetes leptes entschelbendes Weltgericht nicht ausgeschlossen wird.

<sup>1)</sup> G. shan G. 361, Man.

fpruch nachweifet, in welchem ibr Berfahren mit bem eigenthamlichen Grundwefen bes Evangeliums fiebe: fo halt er bem Digbrauche ber driftlichen Freiheit bas von bent Evangelium ungertrennliche Gefet bet Liebe entgegen. Uebrigens fceint, obaleich von ben Apofteln in Palafting bas Mufebn jester Beichluffe immer festgehalten wurde, Apostelgefch. 21, 25, boch außerhalb jenes Canves baffelbe nur noch wenig gewis ten ju haben. Da jene Beschitffe auf einem gegenseitigen Bergleiche bernhten, fo mußte, wenn bie eine ber Partheien, bie Stebendriften, bie Bebingung nicht erfüllten, - inbent fie bie Unbeschnittenen nicht als ihre Britvet anertennen wellten - auch von ber andern Geite bie verpflichtenbe Rraft für die Helvendriften, welche sich ben Jubenchriften burch vie-Beebachtung jener Befchiffe nabern follten, wegfallen. Geft fpatet -- nachbem im Aligemeinen bie Ausgleichung bes Begenfabes zwifden biefen fchroff einander entgegenftebenben Richtungen inehr vermittels worben, aber auch ein fabtiches Element in veranberter Form in ber Rirde felbik Gingang gewonnen - tonnten jene Befdluffe wieber ftrenge Gefenettraft erbalten.

Paulus läßt ben Sat, welchen vie freistunigen Korinther immer anfährten, daß es in solchen an sich gleichgüktigen äußerlichen Dingen kein Geset geben könne, gelten, er hält ihnen nicht das Ansehn der apostolischen Beschaffe entgegen, wodurch das Opfersteischessen etwas Unerlaubtes gewerden sei; sondern er zeigt ihnen von dem Standpunklie des Evangeliums, daß, was an und für sich erlaubt sei, boch unter den destimmten Umftänden dies zu sein aushöre, inwiesern es dem Gesets der Liebe widerstreite, — der Berpflichtung ves Christen, Alles so zu ihnn, wie dadurch das heil Anderer am leichsesten besorer werde, wie es zur Berherrlichung Gottes am meisten diene '). Er zeigt ihnen, daß sie selbst ihre christliche Freiheit verleugneten, indem sie sich

<sup>1)</sup> Ueber ben Jusammienhing mit bew efhischen Bogeiffen bes Panins f. ben zweiten Banb.

auf eine anbere Beife ben außerlichen Dingen, welche fie im Geifte ber Liebe nach Beschaffenheit ber Umftanbe frei gebranchen follten ), vielmehr bienftbar machten.

In Beziehung auf bie über bas ebelose Leben ibm vorgelegten Fragen balt er bie Mitte gwifden ben beiben ftreis tenben Partheien, sowohl berjenigen, welche bas ebelose Seben burdans verbammte, als berjenigen, welche es als etwas mr driftlichen Bolltommenbeit burchaus Geboriges Allen vorschreiben wollte. Um aber bas, was er in biefer Begiebung fagt, im Ausammenhange mit biefer Entwidelungsevode bes Reiches Gottes und bem eigenthumlichen Stanbpuntte bes Paulus recht zu verfteben und nach ben Gesetten ber driftlichen Ethit recht zu beurtheilen, muffen wir Folgendes wohl beachten. Für bie bamalige Reit war bie moglichft fcnelle und allgemeine Berbreitung bes Evangeliums bie Sauptaufgabe, und die Aneignung aller Beltverbaltniffe burd bas Christenthum trat bagegen jurud. Die Seele bes Paulus insbesondere mar erfüllt von bem einen glübenben Berlangen, Die Seilsbotschaft schnell zu Allen zu bringen. Sein eheloses Leben, vermoge beffen er fcneller nach allen Richtungen bin feine Birtfamteit ausbebnen, fich felbft feinen Lebensunterhalt erwerben fonnte, burd nichts aufgebalten wurde, war ein wichtiges Beforberungsmittel biefer feiner Wirksamkeit, Es war bies in ber That ein edvouzespos διά την βασιλείαν των ούρανων, wie ihn ber herr beseichnet batte. Da er nun in ber Berfunbigung bes Evangeliums, burd nichts abgezogen, fo gang ber Sache bes herrn lebte, ericbien ibm bies als bas Geligfte, und von bem Standpunkte feiner eigenthumlichen Begabung und feiner eigenthümlichen Lebensaufgabe munichte er, baß Alle bies berrliche und felige, nur bem herrn geweihte Leben mochten

<sup>1)</sup> VI, 12: Πάντα μοι έξεστιν, άλλ' ούν εχω εξουσιασθήσομαι ύπό τινος. Wenn mir Alles erlaubt ift, fo foll ich mich barum nicht beberrichen laffen von bem Aeußerlichen, als ph ich es, weil ich es gebrauchen kann, nothwendig gebrauchen mußte.

theilen konnen. Dazu tam, bag er bie Ibee einer driftlichen Che, in ber Mann und Frau zu einem bem Berrn geweibten. von bem Beifte bes herrn befeelten und geheiligten Lebensgangen mit einander verbunden find, noch nicht verwirklicht fanb. Mus bem, mas er von ben Rachtheilen ber Che fur bie Erfüllung ber drifflichen Lebensaufgabe fagt, geht bies hervor. Er bentt fich nicht eine Che, wie fie burch bie von ihm selbst in biesem Briefe und in bem Epheserbriefe bargestellte Ibee verlangt wird, wo Beibe in ber Gemeinicaft mit bem herrn mit einander eins maren und von biefer Bemeinschaft aus Alles betrachteten und behandelten, fondern ein Betheiltsein ber Seele zwischen ber Beziehung zum herrn von ber einen, ber gur Belt und gum Gatten von ber ans bern Seite. Und fo liegt bem, mas er von ben Rachtheilen ber Che fagt, jum Grunde, mas bie ber driftlichen 3bee entsprechenbe Che ju leiften babe. Much tonnte er an bie burch bie natürliche Fortpflanzung bes Geschlechts bebingte Berbreitung bes Reiches Gottes um fo weniger benten, weil er, wie bies eine in biefem erften Entwidelungsprozeffe bes Reiches Gottes nothwendig gegrandete Betrachtungsweise war, bie Bieberfunft Chrifti und bas Enbe bes irbischen Beltlaufs als etwas nabe Bevorftebenbes erwartete. Wenn er nun von biefer Seite bas ebelofe Leben ju empfehlen geneigt war; fo ift besto mehr bie feelforgerifche Beisheit und Besonnenheit zu bemerken, womit er biese Empfehlung zu beferanten für nöthig bielt, womit er warnte vor bem nache theiligen Ginftuffe eines nicht burch bie eigenthumliche Bes gabung unterftusten, eines aufgebrungenen Colibate unter ber brobenben Anstedung bes Sittenverberbens in einer Bemeinde, wie die forinthische. Das Befen ber driftlichen Bollfommenbeit fest er nicht in ben Cblibat, nicht in bie außerliche Berleugnung bes Irbifden, sonbern in Die Berleugnung ber Belt, welche in ber Gefinnung besteht, bag Berebelichte und Beguterte, wie Unverebelichte und Arme bereit feien, jedes Opfer ju bringen, bas bie ichwere, ber Wiebertunft bes herrn vorangebenbe Beit verlangen werbe,

Miles hinzugeben, was ihren herzen noch fo theuer fei. 1 Korinth. 7, 29.

Inbem Panins von ben verschiebenen Lebensverbaltniffen rebet, in welchen fich bie Menfchen bei ihrer Betebrung befanben, ftellt er bas Befet auf, bas biefe in jenen feine Beranberung bervorbringen follte. Das Chriftenthum rif ben Menichen nicht aus ben Berbaltniffen beraus, in wels ten er fich burch Geburt, Ergiebung und gottliche Fügung bes Schidfals befant, fonbern es lebrte ibn, biefelben aus einem neuen Gefichtspuntte, mit neuem Sinne bebanbelt. Es brachte feine ploBlichen Ummalgungen bervor, fonbern es bitbete burch bie Macht bes Geiftes von innen berans nach und nach Alles neu. Dies wendet er nun auch insbesondere auf bie lage ber Glaven an, welche um fo mehr zur Sprache gebracht werben mußte, ba von Anfang an unter . biefen bas ben Armen querft verklindigte Evangeliumt vielen Eingang fant und ba mit bem burch bas Chriftenthum ibnen mitgethellten Bewußtsein ber allgemeinen Menfchenwitrbe unb Menschenrechte bas Streben, bas irbifche Joch abzuwerfen, leicht bei ihnen entfieben konnte. And in biefer Sittlicht burfte bas Chriftenthum, um nicht Belfliches und Beift-Nches zu vermischen und Teinen auf bas beil ber Stelen querft fich beziehenden 3wed nicht ju verfehlen, teine ployliche Umgestaltung ber Berhältniffe auf eine gewaltsame Weise bervorbringen: anch in biefer Sinficht wirfte es nur vem Geifte und von ber Gefinnung aus, woburch erft fpater bie bargerlichen Berhaliniffe umgebilbet werben folla ten und mußten; benn bas Christenthum, mur bas Reich Gottes in ber Belt einzufilbren bestimmt, batte nicht uns mittelbar Staatsgefete ju geben. Den Anechten verlieb bas Evangelium ein boberes Leben, welches aber bie Schranten ihrer irbifden Berhaltniffe fie erhob; und wenngteich bie herren von ben Apofteln nicht aufgeforbert murben, ihren Anechten bie Freiheit zu geben, weil es ihrem Wirtunges treife fremt war, fich in bie Bestalung bet burgerlichen Berbaltniffe eingemifchen, fo theilte bod bas Chriftenfban

ben herren ein solches Bewußtein von ihren Berpflichtungen gegen ihre Anechte und solche Gefinnungen gegen dies selben mit; und es ließ sie zumal in den Christen unter ihren Anechten auf solche Weise ihre Brüder erkennen, daß das durch von selbst ihr Berhältniß zu benselben ein anderes werden mußte.

Paulus sagt also, indem er dies Berhältnis berührt, zu dem Knechte: er solle sich, da ihm durch höhere Fügung der Genuß der bürgerlichen Freiheit versagt sei, dies nicht kimsmern lassen, sondern sich deß freuen, daß ihm von dem Herrn die wahre innere Freiheit verlieben worden. Indem er aber diese Freiheit als die allein wahrhaste; durch welche ber Mensch frei sei auch unter allen äußerlichen Beschränfungen, und ohne die es keine wahre Freiheit geben könne, anerkennt, ist er doch sern davon, den untergeordneten Werth der bürsgerlichen Freiheit zu verkennen; denn er sagt zu dem Knechte, dem er die ihm verkiehene wahre Freiheit verkündigt: "Wem du aber doch frei werden kannst, so ziehe es allerdings vor<sup>1</sup>),"

<sup>1)</sup> Es contraftirt bier ber fpatere ascetifche Geift auf eine mertbunbige Beife mit bem urchriftlichen. Obgleich es auch in grammatifder Sinficht bas Ratürlichfte mar, 1 Korinth. 7, 21, bas unmittelbar vorbergegangene eleutegos yevesdar ober bas baraus entlehnte elevene ju ergangen, fo nahmen bies boch bie fpateren Rirchenlehrer größten. theils nicht an, weil ihnen bie burgerliche Freiheit fo großen Werth nicht su baben fchieng fonbern fie ließen ben Apoftel bas Bementheil fagen: Madlkor ronacu un douleta. Bas be Bette neutich genen biefe Auffaffung gefagt hat, erfcheint mir nicht beweifenb. Das et unt foll baaenen fein; aber bies paft ja recht gut. Der Apoftel fagt: "Ale Rnecht jum Chriftenthume berufen, follft bu gufrieben fein. Durch bas Ruechtfein ward die christliche Freiheit nicht beelnträchtigt; wenn du aber noch bagu (als ein noch hinzutommenbes Gut, bas bu zwar nicht verlangen, abne bas bu auch gufrieben fein, bas bu aber auch, wenn es bir angebaten wind, nicht verachten fallft) frei werben fannft, fo mache viebmebr Gebrauch von biefem Frei-werben-können, als bag bn obngeachtet ber bir von felbft bargebotenen Gelegenheit folitoft Rnecht bleiben woften." Das posoda en doukela ware both eine febr befrembliche Ausbruddweife, ba ber Apostel gang einfach hatte fagen fünnene Bieibe Anacht. Bon ber bargebetenen Gelegenheit; frei ju werben, lief fich biel aber

worin auch bies liegt, daß ber Apostel ben Stand ber Freis beit als etwas bem Christenberuse mehr Entsprechendes bestrachtete und daß das Christenthum, wenn es dazu gelangte, die gesalschaftlichen Berhältnisse neu zu bilden, dies, wos ber Apostel als das Barzüglichere sest, überall herbeisähren mußte 1).

febr gut fagen. Und wenn Paulus bies verlangte: auch falls Giner bie Freiheit erlangen tonne, folle er boch Anecht bleiben, fo batte er bies naber motiviren muffen; benn in bem, was er felbft fagt, finben wir burchaus nichts, was als Begründung bafür bienen tann. Darin, bag ber Ruecht als Chrift bie mabre Freiheit mit bem Chriften, ber ein Freier ift, theilt und bag biefer bas Rnecht-Chrifti-fein mit bem Anechte. ber ein Chrift ift, theilt, liegt boch fein Grund fur bie Aufforderung, baß ber Ruecht auch bie ihm bargebotene personliche Freiheit nicht annehmen folle. Auch aus B. 20 ließ fich bies nicht ableiten; benn baburch wirb nur bies befagt, bag Reiner willfürlich aus ben Berbaltniffen, in benen er fich befinbe, austreten folle. Daraus tonnte aber nicht folgen, bag man bie von Gott bargebotene Gelegenheit, in gunftige itbifche Berbaltniffe verfest zu werben, nicht ergreifen burfe. Gine folche Mahnung mare alfo ohne weitere Begrundung nur ein willfürlicher Machtivruch bes Paulus gewefen. Benn er aber fagte: wer frei werben tonne, folle bie ihm bargebotene Belegenheit gebrauchen, fo brauchte er bafür teinen Grund weiter anzugeben. Er verwahrte fich baburch nur gegen ein Difverftanbnif, bas aus einer zu weiten Ausbehnung bes von ibm ausgesprochenen Bebantens bervorgeben tonnte.

Nuch ber Zusammenhang mit B. 22 fteht bieser Auffaffung nicht entgegen, wenn wir berückschien, bag ber mit adda beginnenbe Sat nur eine beiläufige Rebenbestimmung ift, welche allerbings nicht zu bem Dauptgebanken gehört, wie bergleichen bet bem alle Daupt- und Reben-beziehungen einer ausgesprochenen 3bee in's Auge faffenben Panins auch sonk vortommen.

1) hierauf tonnten fich auch beziehen bie Borte B. 23: "Ihr feib theuer ertauft (von ber herrschaft bes Satans, ber Sünde, frei gemacht worden), werbet nicht Anechte ber Menschen," wie bies von Manchen verftanden worden. Christen sollten nicht freiwillig, bloß um aus einer irdischen Roth sich zu retten, in ein Berhältniß sich begeben, bas ihrem Christenberuse nicht angemessen war. Aber ba ber Apostel vorber, wo er von solchen Berhältnissen rebet, welche nur Einzelne in der Gemeinde treffen tannten, ben Singularis gebraucht, nun aber in seiner Anrede zu bem Plurat übergeht, so ift es baber ichen mabricheinlich. bag er won

Die torinthische Gemeinde mochte wohl auch barum gestbeten haben, daß Apollo 1) wieder nach Korinth zurückläme; Und Paulus erkannte diesen ja als einen treuen Lehrer an; welcher auf dem von ihm gelegten Grunde des Glaubens weiter fortgebaut, den von ihm bepflanzten Acer bewässert habe. Er selbst war fern davon, dies der korinthischen Gesmeinde abzuschlagen; er forderte den Apollo selbst auf, diesen Bunsch zu erfüllen; dieser war fest in dem Entschlusse, sien Bunsch zu erfüllen; dieser war sest in dem Entschlusse, sieht, das man auf seine Person legte, die Art, wie man ihn zu einem Partheihaupte machen wollte, mochte ihn wohl besonders zu diesem Vorsate bestimmen.

Paulus schrieb unsern ersten Korintherbrief um bie Zeit bes jüdischen Ofterfestes, wie aus ber Anspielung 5, 7 hers vorgeht 2). Er hatte bamals bie Absicht, noch bis Pfingssten zu Ephesus zu bleiben; er sagte, baß ihm viele Ge-

einem Berhaltniffe allgemeineret Art rebet, bag er eine Ermahnung giebt, bie alle Rorinther fic aneignen tonnten, eine Ermahnung, welche gwar mit bem im B. 21 Befagten nicht fo genau gufammenhangt, ju welcher er aber boch burch ben ihm fo wichtigen Begriff eines Joudog Xororou, ber auf Rnechte und Freie auf gleiche Weife feine Anwendung fanb, leicht veranlagt werben konnte: "Berleugnet nicht biefe mabre Freiheit, bie euch als Anechten Chrifti jugebort, werbet nicht aus Anechten Chrifti Anechte ber Menfchen ber geiftigen Abbangigfeit nach," - eine Ermahnung. welche ja für ben Auftand ber forintbifden Gemeinde in vielfacher binficht berechnet war; und biefe Barnung vor einer folden mit bem Stande eines Anechtes Chrifti burchaus unvereinbaren Anechtichaft (was von bem außerlichen Anechtsverhaltniß an fich nicht fo gefagt werben tonnte), einer Rnechtschaft, in welche Freie wie Rnechte geratben tounten, - biefe Barnung pafte auch fehr gut als Schluß biefer gangen Bebankenentwidelung über inwenbige und außerliche Freiheit. Den Fall, bag Einer fich jum Sflaven vertaufte, brauchte er aber gar nicht ju ermabnen, weil ein folder jumal unter Chriften nicht leicht vortommen tonnte. B. 24 fpricht vielmehr für als gegen biefe Auffaffung; benn gerabe weil B. 23 fich nicht auf bie außerlichen Berbaltniffe be-10g, wieberholt er noch einmat ben auf biefe fich beziehenben Sab.

<sup>1) 6. 16, 12.</sup> 

<sup>2)</sup> S. oben G. 274.

legenhelt gur Berkundigung fich barblete, baß er aber auch mit vielen Feinven zu kampfen habe. Er sprach von Gefuhren bos Tobes, welchen er täglich Preis gegeben sei.

1 Rorinth. 15, 30 1).

Als er jenen Brief nach Korinth schrieb, hatte er schon einen großen Plan für seine künftige Wirkamkeit entworfen. Da er besonders während seines mehrjährigen Aufenthaltes in Achaja und zu Ephesus für die Ausbreitung der driftlichen Kirche unter den Bolkern griechischer Zunge hinlanglichen Grund gelegt hatte, so wollte er nun seinen Wirkungstreis nach dem Abendlande versehen. Und wie es sein Grundsah war, diesenigen Gegenden, wo noch Keiger vor ihm gewirtt hatte, zum Ziele seiner Thätigkeit zu machen: so wollte er deshalb die Welthauptstadt Rom, wo schon eine seit längerer Zeit gegründete Geweinde bestand, nur auf der

<sup>1)</sup> Schraber folieft gwar aus ben Borten 16, 8, bag Paulus biefen Brief nicht am Ende feines langen Aufenthaltes ju Ephefus, fonbern am Anfange eines anbern Mugern Aufenthaltes bafelbft gefchrieben haben muffe; benn fonft hatte er foreiben muffen: Enquera de er Boeco Ere, und batte nicht boffen fonnen, in ben menigen Bochen gut Berbreitung bes Evangeliums und jur Beffegung ber Jeriebrer bas ju wirfen, was er in mehreren Sabren nicht ausrichten gefonnt. Aber man fiebt nicht ein, warum nicht Paulus, Diog bie Jufunft im Muge habend und auf die Bergangenheit gar nicht reflettirent, bas ere baber austaffen tonnte, wie Mehnliches in bem Briefftpl fich ofber ereignet; und wenn auch Paulus in bem langen Beitraume für bie Aushreitung bes Evangelliums fcon viel gewirft batte, fo tonnte er bod, ba fich fein Birfungefreis nach gang Rleinaffen immer weiter ausbreitete, fagen: bof fich tom eine machtige Belegenheit zur Berlundigung eröffnet habe. Die dereneluserer fitt aber gewiß bier, wo von Berfinbigung bes Evange-Hume bie Rebe ift, nicht Jrriebrer, fonbern Gegner bes Chefftenthums überhaupt. "Bie viele Gelegenheit gur Berfündigung: - fagt Paulus -, fo mich viele Feinde beffelben." Dies fieht alfo mit bem vorbergegangenen langeren Aufenthalte bes Apoftels nicht in Biberfoutch, fondern es befätigt vielmehr benfelben; benn bie beftigften Angriffe auf Die Berfündiger mußten, wenn fie nicht von Juben ausgingen, bann erft erfolgen, wenn fie burch lange Wirffamteit einen Erfolg bervorgebracht hatten, welcher bas Intereffe Bieler, bie aus bem Göpenbienfte Gewinn jogen, ju beeinträchtigen brobte.

Durdreile nach Spanien 1) befuchen und bier an bem auberften Enbe bes westlichen Europa's mit ber Bertanbigung ben Anfang machen. Gbe er biefen Dlan aber ausführte, munichte er in ben Gemeinben ber Deibendriften eine reiche Collette fur bie armen Glaubensgenoffen in Jerufalem gu veranftalten, und ben Ertrag berfelben wollte er perfontich, begleitet von Einigen aus ber Mitte ber Gemeinben, nach Jerusalem bringen. Schon eine ziemtiche Beit vor Absenbung bes ermabnien Briefes an bie Rorintber batte er ben Timotheus mit einigen Anbern nach Macedonien und Achaja gesandt, um bort jene Collette zu betreiben und um burch ibn ben trübenben Ginfluffen in ber torintbifden Gemeinbe entaegenzumieten ?). Er boffte bann nach feiner Rudfebr

<sup>1)</sup> Rom. 15, 24. 28. Dr. Baur hat in feiner Abhandlung über 3wed und Beranfaffung bes Romerbriefes in ber Tubinger Reiffchrift fur Theslogie, Jahrg. 1836, Beft 3, G. 154, ju beweifen gefucht, bag Poulus biefe Barte nicht gefchrieben haben tonne. Er hat Abfichten eines Aremben barin erkennen wollen, von welchen in ber That teine Spur barin au finben ift; vielmebr ericeint Alles gang vaulinifd. Es tonnte nämlich auffallend erfcheinen, bag ber Apoftel ber beiben boch bie Detropolis ber Beibenwelt noch nicht befucht batte. In biefer Beglebung giebt er nun Rechenschaft von ben Beweggrunben, welche ibn bisber bavon abgehalten, fo groß auch fein Berlangen war, bie Gemeinde ber Welihauptftabt perfonlich tennen ju ternen. Da es namlich barauf antam, querft überall einen Grund gu legen für bie Bertunbigung bes Evangeliums, von welchem aus bann feicht weiter fortgebont werben fonnte, fo mar es baber fein Grunbfag - berfelbe, ben er and 2 Ropinth. 10, 16, f. oben &. 288, ausspricht, und ben wir fou in feiner Birffamteit überall befolgen feben - querft nur in ben Gegenben gu wirten, we noch Reinen vor ihm bas Svangelium verfündigt hatte. Unter ben beiben in Rom war aber langft eine Gemeinde gegrunbet worben, und er tonnte fich baber nach feinen Grunbfagen nicht fur bevechtigt halten, einen Birtungetreis, in welchem noch fo viel für ibn su thun mar. an verlaffen, um eine lanaft gegrunbete und in fortibreis tenber Entwickelung begriffene Gemeinbe qu befuchen. Die Schwierige friten, welche Baur in biefer Stelle finben mill, finb nur nach einer falfchen Dentung berfelben bineingetragen.

<sup>2) 1</sup> Rarinth. 4, 17. Die Art, wie Paulus ben Timothens bier und 16, 10 ermabnt, zeigt beutlich, bag berfelbe nicht Reberbringer bie-

burch ihn Nachrichten fiber ben Einbrud, welchen fein Brief bei ber torinthischen Gemeinbe gemacht, ju erhalten.

Nun ist es aber auffallend, daß wir in dem zweiten Briefe des Paulus an die Korinther gar keine Spur davon, daß Timotheus inzwischen zu Korinth gewesen war, sinden, nichts, was sich auf die Art, wie derselbe von der Gemeinde aufgenommen worden, bezieht. Dies läßt sich auf eine zwiessache Art erklären: von beiden Seiten zeigen sich Schwierigskeiten und zu einer entschiedenen Gewisheit glauben wir hier nicht kommen zu können.

Der eine Fall ware, daß Timotheus nach Korinth zu kommen verhindert warden ware. Ind badurch ware Paue lus bewogen worden, als Timotheus ohne Nachrichten von ber korinthischen Gemeinde zu ihm zurudkehrte, vor seiner Abreise von Ephesus, den Titus nach Korinth zu senden, damit berselbe auf eine dem durch seinen Brief gemachten Eendrud angemessenen Weise auf die Gemüther dort einwirsken und Nachrichten über die dortigen Zustände ihm übers

fes Briefes war, und die lette Stelle macht es nicht unwahrscheinlich, bas Paulus erwartete, er werbe erft nach feinem Briefe zu Korinth antommen; was auch, obgleich Timotheus früher abgereist war, natürlich ist, da derfelbe sich längere Zeit in Macedonien aufhalten mußte. Bielleicht waren, als Timotheus abreifte, die Abgevroneten der korinthischen Gemeinde schon zu Ephesus angekommen, und da Paulus ihnen einen ausschlichen Brief mitgeben wollte, so gab er beshalb dem Timotheus keinen mit.

<sup>1)</sup> Dafür spricht, baß Apostelgesch. 19, 22 als Ziel ber Senbung bes Timotheus nur Macebonien genannt wird, und baß ihn Paulus selbst 2 Korinth. 12, 18 nicht neben ben übrigen von ihm nach Korinth Abgesanbten erwähnt. Aber burchans beweisend ist dies nicht; benn die Rachrichten der Apostelgeschichte find boch nicht vollständig; und das Aweite winte sich baburch erledigen, daß Alles, was den Timotheus betrifft, in dem verlorenen, dem Titus mitgegebenen Briefe, den man nach dieser Boraudsetzung annehmen müßte (s. unten), abgethan worden seit und Paulus daher in diesem unserm zweiten Briefe nicht mehr auf ihn Rücksich zu nehmen sur nichtig hält. Es ist ja auch hier von der zweiten Absendung des Titus die Rede. Nur das, was zuleht geschehen war, hebt Paulus hervor.

beingen sollte. Wir mußten bann annehmen, daß er biesem menen Abgesandten keinen neuen Brief ober wenigstens nur wenige Borte zu seiner Beglaubigung mitgegeben hätte, weil er, nachdem er kurz zuvor einen so ausführlichen Brief an die korinthische Gemeinde geschrieben, diesmal mehr nicht für nöchig erachtete. So würde es sich erklären, daß wir in dem zweiten Briefe an die Korinther keine Spur sinden von einem dazwischen gekommenen, nach jenem ersten geschriesbenen Briefe.

Der zweite als möglich zu sepende Fall ift biefer'), bag Dimotheus wirklich nach Rorinth gekommen ware, aber febr folimme und beunruhigende Nachrichten über bie Stimmung eines Theils biefer Gemeinde bem Apoftel mitgetheilt hatte. Daburch ware biefer veranlagt worben, ben Titus mit einem zweiten, auf die bamaligen Borfalle in ber forintbischen Gemeinbe, von benen er burch Timotheus Runde erhalten, fich beziehenden Briefe nach Rorinth ju fenden, und weil nun alfo bies bazwischen gefommen und von ber bem Timotheus au Theil gewordenen Aufnahme in biesem verlorenen Briefe icon genug gesprochen worben, ware in unferm zweiten Briefe, alfo eigentilch bem britten (im Gangen bem vierten), nicht weiter bavon bie Rebe. Bei ber Entscheibung biefer Frage wird Alles barauf ankommen, ob bas in unferm aweiten Briefe oft ermabnte Schreiben nach ben in ben beguglichen Stellen bezeichneten Mertmalen wohl jener erfte unter ben uns erhaltenen Briefen fein fann, ober ob wir baburch einen anbetn, welcher bann eben jener bem Titus mitgegebene mare, vorauszuseten genöthigt werben.

Paulus fagt im Unfang bes zweiten Kapitels, er habe feinen frühern Plan, von Ephefus unmittelbar nach Korinth zu reifen, II, 16, geanbert und fich entschlossen, querft nach

<sup>1)</sup> Angenommen von Bleef in feiner lehrreichen Abhandlung in ben Studien und Kritifen, Jahrg. 1830, 3tes heft. Doch haben bie von Bleef entwidelten Grunde, beren Gewicht und nicht genugsam beachtet worben ju sein scheinen, feinen Eingang finden tonnen.

Gefd. b. apoftol, Beitaltere L.

Macebonien ju reifen 1), um nicht genothigt zu werben, fdmergliche Einbrude bei ben Rorinthern hervorzubringen, wenn et gu ihnen gefommen mare, fo lange bas Schlechte, mas er in feinem erften Briefe ju rugen hatte, noch fortbestant. Deshalb wollte er, ftatt unmittelbar von Ephefus nach Korinth ju reifen, bas Schmergliche lieber fcriftlich ihnen mittheilen (mas fich auf bie in bem erften Briefe ihnen gehaltenen Strafreben recht gut beziehen fann) und bie Wirfungen ihrer baburch ju veranlaffenben Reue erft abwarten, the er felbft zu ihnen reifete. Er fagt von bem in Frage Rebenden Briefe: er habe ihn geschrieben aus großer Ders gensangft unter vielen Thranen, wobei feine eigentliche Abficht nicht gewesen fei, ihnen webe ju thun, sonbern ihnen feine Liebe ju beweisen. Paft bas nun nicht auf folde Stellen, wie befonders I, 4, 8. 19; 6, 7; 10, 1 u. b. f.? Rommen in biefem Briefe nicht in ber That manche barte Stellen vor, welche in bem Bergen bes Paulus voll vaterlicher Liebe gegen bie Gemeinbe bie Beforgniß erregen fonnten, bag er etwas biefelbe ju tief Berlegenbes gefagt baben möchte? Ift es nicht eine auffallende Uebereinftimmung, wenn in biefem Briefe von einem Gingelnen, über ben von Paulus ein ichweres Urtheil ausgesprochen worden, fo viel bie Rebe ift, und gerade in unferm erften Briefe ein folder einen Ginzelnen betreffenber Fall vortommt? 1) Birb bies alfo nicht ale Beleg bafur, bag wir an eben blefen Brief gu benten haben, uns bienen muffen? Diefer Brief mar auch wohl geeignet, bas Bewußtfein ihres Berberbens, einen Schmerg, welcher jum Beile führte, bei ben Rorinthern berporzurufen, wie es Paulus von jenem Briefe faat, 2 Ror. 7. 9 f.

<sup>1)</sup> Welchen veranberten Reifeplan er ihnen ja allerbings ichon in bem erften Briefe 16, 5 angefündigt hatte.

<sup>2)</sup> Darauf, bag biefer Einzelne 2, 6 ale o rotovrog bezeichnet wird, wie ber in bem erften Briefe erwähnte Einzelne, 1 Kor. 5, 5, möchten wir nicht mit Baur so großes Sewicht legen; benn bag Paulus fich so ausbrudt, läßt fich beibe Male gut aus bem Zusammenhange erkäven, wenn auch ein verschiebener Fall gemeint ware.

Aber wir burfen boch auf biefen Schein nicht zu viel vertrauen. Wenngleich ber bier erwähnte Fall mit bem in jenem erften Briefe vortommenben berfelbe ju foin icheint, fo konnten boch, bet genauerer Betrachtung bes Gin: gelnen, bedeutenbere Mertmale, welche auf eine Berichiebenbeit hinweisen, und entgegentreten. Paulus verwahrt fich 2, 5 gegen bie Meinung, ale ob nur er felbft perfontich verlest worben fei. "Benn Giner Betrilbnif verurfact bat, - fagt er - fo bat er fie nicht fowohl mir verurfacht, als in gewiffer Sinficht, um nicht zu viel zu fagen, end allen, ber gangen Gemeinde." Er ftellt alfo bas Gefdetene als ein nicht sowohl verfönlich ihm, als vielmehr wenigftens in gewisser Sinficht ber gangen Gemeinde jugefügtes Unrecht bar. Run aber, mas jenen Lafferhaften, ben wir aus bem erften Briefe tennen, betrifft, fo batte er in biefer Dinfict burchaus teinen Grund, fich fo ju verwahren. In biefer gangen Angelegenheit war ja burchaus nichts Perfonliches. Wenn er fich biefe Sache fo ju Bergen nahm, tonnte es von jebet Stite nur ein gunftiges Licht auf ihn werfen. Man etfannte baraus feine väterliche Gorge fur bas Beil fenes Einzelnen und bas Befte ber gangen Gemeinbe. Wenn er ferner von einer burch ibn felbft und bie Bemeinbe gu ertheilenden Bergeihung rebet, fo pagt bies gewiß weit beffet auf ein bem Apostel in ber Ausübung feiner Amtsgewalt personlich zugefügtes Unrecht, als auf eine Gunde, bei ber es nur auf die Bergebung von Geiten Gottes anfam, Die zu verzeihen nicht von bem Willen eines Menfchen abhing 1). Indem Paulus von den beilfamen Birfungen jenes fraglichen Schreibens, bas er fo erlaffen ju haben guerft bereut batte, rebet, 7, 8, rechnet er barunter 2. 11, bag ber Ge-

<sup>1)</sup> Wir wiffen zwar wohl, bag man fich hier holfen kann, wenn man Alles nur auf die Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft bezieht. Aber bas Auffallenbe jener Ausbrucheneise wird boch baburch nicht gehoben, und immer ift die andere Auffaffung weit einfacher und natürlicher.

meinde Gelegenbeit gegeben worden fei, ihre vollige Unfdulb in ber bewußten Angelegenheit barguthun. Bei ber Sache jenes Lafterhaften tonnte aber von feiner Schuld ber Gemeinbe bie Rebe fein, außer infofern fie ihren Abicheu vor einer folden Sandlungsweise zu zeigen, einen Golden von ber Rirchengemeinschaft auszuschließen, unterlaffen hatte. bingegen würde bas Gefagte feine unmittelbare Anwendung finben, wenn von einer folchen Auflehnung eines Gingelnen gegen ben Apostel, an welcher auch Andere mit Theil genommen gu haben icheinen konnten, bie Rebe mare. Ferner fagt Paulus B. 12: er habe ihnen in biefem Tone geschries ben, nicht um Deffen willen, ber bas Unrecht begangen, noch um Deffen willen, gegen ben bas Unrecht begangen worben, fonbern bamit fie Belegenheit erhielten, ihren aufrichtigen Gifer für ihn gegen einander felbft zu zeigen 1). Jener Ausbrud "adenelv" ware an und für fich nicht geeignet, eine Sunde als folde zu bezeichnen. Und wenn von einem Lafterbaften als foldem bie Rebe mar, mußte ibm, mas beffen Person anging, ibn felbft jur Buge ju führen, bie Sauptfache fein. Er brauchte nicht ben Schein vermeiben zu mol-

<sup>1)</sup> Innere Grunde nothigen nicht, von biefer objektiv am meiften beglaubigten Leseart abzugeben. Allerbings mußte ja ber Gifer ber Gemeinde für bas Unfebn bes Daulus querft bei ibr felbft fich aussprechen, in bem gegenfeitigen Berfahren gegen einander fich ju ertennen geben. Dies war es, was Titus als Birfung bes von Paulus gefchriebenen Briefes unter ihnen mahrnehmen mußte. Dag Paulus aber biefen Gifer als einen nicht bloß gur Schau getragenen, fonbern als einen achten und aufrichtigen anzuerkennen Urfache batte, geht aus bem "vor Gott" bervor. Go giebt biefe Lefeart einen gang paffenben Ginn., Damit ftimmt auch bas Rachfolgenbe gut überein, wenn Paulus B. 14 fagt, baß er in bem, was er jum Rubme ber forintbifden Gemeinde bem Titus gefagt, nicht ju Schanden geworben fei, fonbern bies fich als Babrbeit erwiesen babe. Daulus batte bem Titus, ber fich vielleicht por ber feinblichen Stimmung ber aufgeregten Bemeinbe fürchtete, vorbergefagt, wie er biefelbe tenne, werbe fle teineswege mit Jenem, ber gegen bas apostolifche Unfebn bes Paulus fich fo beftig aufgelehnt batte, gemeinsame Sache machen, und fo geschah es. Gie zeigten vielmehr unter einander großen Gifer für bie Aufrechthaltung feines Anfebns.

len, baß er in einer solchen Sache zu eifrig gewesen sei. Dies konnte ihm, wie gesagt, Reiner verargen. Aber Alles paßt sehr gut, wenn von einem Falle die Rede ift, in welschem Paulus personlich verlest worden war. In dieser hinssicht mußte er sich gegen den Borwurf verwahren, daß er von einer persönlichen Leidenschaft sich habe fortreißen lassen. Und so konnte er sagen: was ihn so zu schreiben bewogen, das sei nicht gewesen das Berlangen, Bergeltung zu üben an Dem, welcher ihm selbst Unrecht gethan, nicht das Interesse für seine eigene Ehre, die Ehre Dessen, dem das Unrecht zugefügt worden; sondern er habe ihnen Gelegenheit geben wollen, sich von aller Theilnahme an dieser Sache loszusagen, ihren Eiser für seine Person und sein apostolissches Ansehn zu zeigen.

Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß doch auf die Sache jenes Lasterhaften nur ein sehr kleiner Theil jenes ersten Briefs sich bezieht und viele andere Angelegenheiten in demsselben weit ausführlicher besprochen werden. Wir werden durch das, was in dem zweiten Korintherbriefe von dem fraglichen Schreiben gesagt wird, eher an einen solchen Brief, der sich allein oder vorherrschend auf jene eine Angelegenheit bezog, zu benken veranlaßt werden.

Wenn wir alle biese Merkmale mit einander vergleichen, wird dadurch allerdings die zweite unter den oben bezeichneten Annahmen begünstigt werden. Wir werden dadurch versanlaßt, vorauszusesen: Timotheus brachte dem Apostel mancheschmerzliche und Besorgniß erregende Nachricht, insbesondere über die von einem Einzelnen, der troßig gegen Paulus auftrat und gegen sein apostolisches Ansehn sich aufzulehnen wagte, hervorgerusenen Bewegungen. Deshald sandte Paulus den Titus nach Korinth, mit einem Briese, worin Paulus sich sehr start über zene Vorfälle aussprach, so daß, nachdem Titus abgereist war, sein gegen die Gemeinde väterlich gesinntes herz von der Besorgniß ergriffen wurde, ob er nicht Manches zu hart geschrieben, ob es nicht zu verlegend für die Gemeinde sei.

Nach ber Absendung bes Titus entstand aber zu Ephessus ein heftiger Bolksaufruhr gegen ben Apostel 1), doch ein Beweis bes großen Erfolgs seiner Birksamkeit in Kleinasien. Bon bem berühmten Tempel ber Artemis pflegten kleine Absbildungen in Golb und Silber gemacht zu werden 2), welche,

<sup>1)</sup> Bir tonnen auch bier bie Behauptung bes Dr. Baur, bag Alles, was in ber Apostelgeschichte von bem Rampfe bes Paulus mit bem jubifchen Erorrismus und ber beibnifchen Magie, von bem burch bas Ginten bes Rullius ber Artemis veranlaften Bolfsaufrubr Gvecielles ergablt wirb, gar Beinen gefchichtlichen Gehalt babe, nur abfichtliche Dichtung fei gu Gunften ber 3bre und um ben Daulus im Berbaltniffe ju Detrus ju verberrlichen, wir konnen biefe Behauptung nur fur eine gang aus ber Luft gegriffene erflaren. Ber freilich aus bem engen Gefichtefreise ber bornirt-berftanbigen Beltanficht bes neunzehnten Sahrhunderts fich einmal nicht berausverfeben tann, ber muß in ber Befchichte ber manberbaren Beit, von ber wir reben, überall Dothnes ober abfichtliche Dichtung feben. aber Baur in Beziehung auf Apoftelgefc. 19, 20 fagt: "Bas mare ein foldes Chriftenthum anders, als bie Bertaufdung einer Form bes Aberglaubens mit einer anbern? Und boch fallte ber Berfaffer ber Apoftelgefchichte barüber bas Urtheil 19, 20; eine folde Anficht ift felbft ber Umgebung eines Apoftels ju unmurbig und ber fpateren Beit ju conform, als bag man über ihren Urfprung in Zweifel fein konte," - fo antworten wir bies: Allerbings, wenn für bie Ausbreitung bes Chriftenthums nichts weiter gefcheben mare, als jenes Bunberbare, bas in ber Apoftelgeschichte an jener Stelle berichtet wirb, fo batte bies nichts belfen konnen. Aber es batte auch jene Thatfache gar nicht erfolgen konnen, wenn fich nicht vorber bas Evangelium als bie flegreiche Gottestraft in ben Bemuthern geoffenbart hatte. Paulus, ber ben wunberfuchenben Inben ben Beweis bes Geiftes und ber Rraft entgegenhalt, beruft fic boch auch barauf, bag er burch onueia, repara und duraueis als Apoftel beglaubigt worben, 2 Ror. 12, 12. Go mußte nach ber Anfchanung bes Apoftele Beibes gusammentommen: ber innerliche Erweis ber Gotteeftraft burch bie geiftige Einwirfung bes verlunbigten Bortes und bie begleitenben außerlichen Reichen als in ber Erfcheimung bervorttetenbe Derfmafe berfelben. Es gebort aber gu ber Art biefer alteften driftlichen Gefchichtschreibung, bag jene inneren Birfungen nur furs angebeutet, mehr vorausgefest, als ausführlich befdrieben werben, und bag bingegen, mas Begenftanb ber außerlichen Babrnehmung werben fann, mehr fverialiffet wirb. 2) Die Borte bes Paulus Apoftelgefc. 20, 19 weifen werteicht

gle ein Gegenstand ber Andacht weit und breit verfchifft, ber Gtabt großen Gewinn brachten. Gin Dann, Ramens Demetrius, ber eine große Fabrit von folden fleinen Tempolbilbern hatte und eine große Bahl von Arbeitern beschäf= tigte, ffirchtete nun, ba bas Evangelium fich mit so großer Macht in Rleinaffen verbreitete und ber fintende Glaube an vie Artemis 1) wohl schon ben Absatz feiner Waare in biefer Gegend zu verminbern anfing, bag fein Gewerbe gulest allen Erfolg verlieren werbe. Er verfammelte feine gablreichen Arbeiter, und leicht konnte er ibre Buth gegen bie Götters feinde entflammen, welche ber großen Artemis ihre Ghre gu nehmen und fie ihres Erwerbs zu berauben brobten. entstand eine beftige Beltebewegung, Alle eilten nach bem öffentlichen Plate, wo man fich zu versammein pflegte, und Biele fdrieen mit, ohne ju wiffen, wovon bie Rebe mar. Da bie Juben hier mitten unter einer gablreichen griechischen, immer von bag gegen fie erfulten Bevollerung wohnten, ber ichlummernbe Bolfshaß leicht burch irgent eine befonbere Beranlaffung ju beftigem Ausbruche gebracht werben tonnte, und fie bann viel zu leiben hatten, fo fürchteten fie, bag bie Buth bes Bolfes gegen bie Gotterfeinbe - gumal Biele gar nicht wußten, wer eigentlich gemeint war - fich iett gegen fie wenden konnte, und Einer aus ihrer Ditte, Ramens Alexander, follte beshalb auftreten, um bie Schuth von ihnen auf die Chriften ju maljen; aber ichon bie Erfceinung eines Solchen, ber felbft gu ben Bbiterfeinden geborte, erregte bei ben Beiben noch größere Buth, und noch

baranf bin, bag biefe Bolisanswiegelung mittelbar von Machinationen ber Juben ausging, wenngleich fene nachber ben Juben seibst gefährtich zu worben beobie.

<sup>1)</sup> Es tann fein, bag bie mächtige Wirfamteit bes Paulus schon bem Göpenblenfte ben Sturz brobte, wenngleich nachher auf bie Zeft ber erften mächtigen Ausbreitung bes Evangestums wieber eine Zeit bes Stillfanbes folgte, wie Achnliches fich oft wieberholte. Bergl. 3. B. ben Bericht bes Plinius über bas Sinten bes Poidenthums in meiner Kirchengeschichte Bb. I. 2. Aufl. S. 166.

farter murbe bas Gefchrei. Doch icheint bier nur ber Pobel gegen bie Berkunbiger feinbselig gefinnt gewesen ju fein; auf die öffentlichen Beborben ber Stabt mußte bie Art, wie Paulus mahrenb biefes langeren Beitraumes gelebt und gehandelt hatte, vortheilhaft eingewirft haben. Selbft Einige von ben Magistratspersonen '), welche für biefes Jahr an ber Spite ber Berwaltung aller sacra in Rleinaften ftanben und welche über bie Anftellung ber öffentlichen Spiele bie Aufficht führten, bezeugten ihm ihre Theilnahme, indem fie ibn, ba er in Begriff mar, personlich unter bie aufgeregte Menge fich ju begeben, bitten ließen, fich nicht biefer Befahr auszufeten. Und ber Rangler ber Stadt brachte es endlich burch feine Borftellungen babin, Die Gemuther ber Menfchen au befanftigen, indem er sie aufforberte, von bem, mas fie wollten, Rechenschaft abzulegen, - was bie Menge felbft aber nicht wußte - und indem er ihnen vorhielt, welche Berantwortlichteit fie fich burch fo ungefesliches Berfahren anabgen.

Es ist sehr zu bezweiseln, ob Paulus durch diesen Aufruhr, der doch nur etwas Borübergehendes war, bestimmt wurde, früher, als es sein ursprünglicher Plan mit sich brachte, Ephesus zu verlassen. Als er seinen ersten Brief an die Korinther schrieb, sprach er schon von den Gefahren, die ihm täglich drohten, und doch hatten diese auf die Bestimmung der Länge seines Aufenthaltes in dieser Stadt keinen Cinsluß. Vielleicht können wir sogar manche Anspielungen auf jenen Aufruhr selbst darin sinden 2). Die Ber-

<sup>1) &#</sup>x27;Aσιάρχαι, jebe einzelne unter ben Städten, welche bas Korvor της 'Aσίας bilbeten, erwählte Einen Abgeordneten jährlich zu biesem Collegium ber ἀσιάρχαι, s. Aristid. orat. sacr. IV. od. Dindorf. Vol. I. p. 531; und wahrscheinlich wurde ber Präsident bieses Collegiums vorzugsweise άρχιερεύς, ἀσιάρχης genannt, sein Name zur Datumsbezeichnung bei öffentlichen Urtunden gebraucht, s. ben Brief der Gemeinde zu Smyrna über den Märtyrertod des Polyfarpus und Ezechiel Spanheim do praestantia et usu numismatum, ed. secunda, p. 691.

<sup>2)</sup> Er fagt 15, 31, baß er täglich bem Tobe preisgegeben fei, was ju ber Folgerung veranlaffen tonnte, baß, als Paulus bei bem Schluffe

gleichung bes ersten und bes zweiten Briefes an bie Korinther mit einander könnte freilich bafür sprechen, daß Paulus diesen letten erst nach jenen Ereignissen geschrieben habe, indem er hier schreibt wie Einer, der eben mitten aus ben Todesgefahren gerettet worden '). Aber es läßt sich

biefes wohl nicht in einem Auge geschriebenen Briefes fanb, jener Aufrubr vorgefallen mar. Go fonnte man bie Borte B. 32 mit Theoboret buchftablich verkehen: ,,,αστά άνθρώπινον λογισμόν θηρίων έγενόμην Boga, alla nagadosus towony," bag namlich von bem wutbenben Bolfegeschrei, wie nachber unter ben Berfolgungen oft Achnliches gefchab, verlangt murbe, ber Feind ber Gotter folle ad bostias, ad loonem, wie man es nannte, verurtheilt werben. Doch wenngleich ein foldes Geidrei von ber mutbenben Menge mobl erhoben werben tonnte. fo vermochte es biefe boch unter ben bamaligen Berbaltniffen fomerlich burdauseben, bag ibr Berlangen erfüllt wurde, und Paulus batte alfo immer nicht fagen tonnen, bag er, foviel nach menfolichem Urtheile fic erwarten lieb, ohne munberbare Gulfe Gottes ein Raub ber wilben Thiere geworben mare. Auch ift biefe Auffaffung ber Borte κατά ανθρωπον nicht bie leichtefte und burch ben Bufammenhang am meiften begunftigte. Bielmehr finde ich in biefen Worten bem Bufammenhange nach ben Gegenfan gegen bie driftliche hoffnung, bie Bezeichnung bes Stanbpunttes ber gewöhnlichen Menfchen, welchen biefe hoffnung fehlt. Unter ben wilben Thieren muffen alfo bier robe, wuthenbe Menfchen, mit welchen Paulus ju fampfen batte, verftanben werben. - Aus Rom. 16, 4, wo gefagt wird, bag Priscilla und Mquila ihr Leben für ibn gewagt hatten, fowie auch aus bem, mas Paulus felbft fagt Apoftelgefc. 20, 19, fieht man wohl, bag ihn ju Ephefus manche Gefahr getroffen batte, welche in ber Apostelgeschichte nicht ermabnt wirb.

1) Rach ber von Rudert burchgeführten Meinung sollen biese Aenperungen nicht auf bie von Paulus überstandenen Berfolgungen, sondern auf eine lebensgefährliche Krantheit, deren Folgen er nach Macedonien mitbrachte und an benen er noch litt, als er ben zweiten Brief an die Korinther schrieb, sich beziehen. Aber wenn ich alles darauf Bezügliche vergleiche, kann ich boch in diese Ansicht nicht einstimmen. Bas zuerst die Stelle 2 Kor. 1, 8 betrifft, so scheinen mir diese Worte nothwendig nach B. 5 erklärt werden zu muffen. Ich gebe nun zwar zu, daß auch natürliche Krantheiten nach wuffen. Ich gebe nun zwar zu, daß auch natürliche Krantheiten nach werden von Kolorov in einem gewiffen Sinne genannt werden können; aber nach dem paulinischen Sprachgebrauche werden wir doch zuerst an Leiden für die Sache des Reiches Gottes, in welchen man Christo wachsolgt, zu benten haben. Rudert

wohl benten, baß, als er mitten unter jenen Gefah = ren fich befand, die höheren Angelegenheiten, von benen er

meint, bag wenn Paulus bie in Ephefus ausgestanbenen Berfolgungen bezeichnen gewollt hatte, er, wie in bem erften Briefe, bie Stadt felbft genannt haben murbe. Aber ich febe nicht ein, warum er nicht bie allgemeinere Bezeichnung bes Gebietes, beffen Sauptftabt Ephesus mar, wahlen tonnte; und es ift möglich, bag bon Ephesus aus bie Erbitterung bes beibnifden Bolles gegen ihn fich auch nach anbern Begenben von Rleinaffen, mobin er fich begab, verbreitete. Barum follte et bein nicht fagen tonnen; bag bie Berfolgung bas Daag feiner menfchlichen Rraft überflieg, bag er faft unterlag, baber an ber Rettung feines Lebene fcon verzweifelte? 4, 9 und 11 bezeichnet er ja offenbar Berfolaungen, burch welche er ftets bem Tobe preisgegeben ift, womit auch 1 Rorinth. 15, 30. 31 übereinstimmt, aus welchen Stellen wir allerbings foliegen tonnen, bag er von noch mehr Befahren betroffen wurde, als in ber Apoftelgefdichte ergablt wirb. Darnach muß bas Uebrige erffart werben. Die Erwähnung ber irbenen Befage 2 Ror. 4, 7 ift nicht bagegen; benn allerbings bienten ja bie Rampfe, welche Paulus gu befteben hatte, bagu, bas Bewuftsein in ibm febenbig anguregen, bag er ben gottlichen Schap in irbenem, gerbrechlichem Gefage berumtrage, bag bies gebredliche Organ folden Dranafalen balb unterliegen wurbe, wenn nicht Gottes allmächtige Rraft ibn fturfte und aus aller Roth rettete. Mach B. 10 ift nicht bagegen; benn baß er bie verpwais rov 'Ingovi immer an feinem Leibe berumtrage, Tonnte er beshalb fagen, weil er eben ben Lobe für bie Sache Chrifft immer preisgegeben, B. 11, Die Dertmale biefer Leiben in feinem leiblichen Buftanbe an fich tragenb, bas Bilb bes leibenben Chriftus an feinem Leibe ansgeprägt mit fich berumtrug. Bas er 5, 9 und in biefem gangen Bufammenhange fagt, bezeichnet bie Gemuthestimmung eines Golden, ber Urfache batte, bie Daner feines Lebens für febr unficher gu halten, fei es nun, bag et an einen natürlichen ober gewaltsamen Lob bachte. 6, 9 ift nach 4, 9 mit 11 gu ertfaren. 7, 5 fagt aus, bag er auch in Macebonien von ben feuber ausgestandenen Leiben fich nicht erholen tonnie, fondern in neue Rampfe gestürzt wurbe. Bon Rrantbeiten finbet fic bier feine Sour. Das Bort oage berechtigt uns feineswogs, an Arantheiten zu benten : es bezeichnet Alles, was ben außerlichen Menfchen trifft, wahrenb er ben höheren Frieden im Innern genießen fann. Die Stelle 12. 7 (f. oben G. 295) ift ju bunfel, um mit Sicherheit barauf einen Golaf bauen gu tonnen, und and wenn bier eine dronifche Renntheit gemeint ware, warbe noch nicht erbeden, bas auch bas früher Angeführte barauf ju begieben fei. Bir leugnen überhaupt nicht (f. oben G. 294), bag

in bem erften Korintherbriefe hanbelt, ihn so beschäftigten, bag er bas Personliche vergaß, bag aber, als er Ephesus eben verlaffen hatte, bie Müderinnerung an bie besonderen Fügungen Gottes, wodurch er aus so großen Gefahren gerrettet worden, ihn mit überströmendem Dankgefühle erfüllte, bas er aussprechen mußte.

Rachbem Paulus zu Troas für bie Berkunbigung bes Evangeliums gewirft und ben Titus, ber von ber Genbung nach Rorinth gurudfehren follte, vergebens bafelbft erwartet batte, begab er fich mit befummertem Gemuthe von bort hinweg und reisete ihm nach Macebonien entgegen. Unter ben macebonischen Gemeinden machte er erfreuliche Erfahrungen von bem Fortgang bes driftlichen Lebens, ju beffen Ferberung bie Rampfe mit ber Welt gebient hatten. 3war waren von ben Staatsbehorben noch feine Berfolgungen gegen bas Chriftenthum als religio illicita angeordnet worden. Aber auf jeben Fall mußten bie Chriften burch bie Art, wie fie fich von bem beibnischen Rultus und Allem, was bamit aufammenbing, jurudjogen, ben Beiben, mitten in bem Bertebr mit welchen fie lebten, auf eine ungunftige Beife auffallen und ben bag ber fanatifchen Menge, welche noch bagu burch Juben aufgewiegelt wurde, gegen fich erregen. Wenn nun felbft gegen bie Glaubigen als von ber Staatsreligion Abtrunnige noch fein gerichtliches Ginfchreiten ftattfant, so waren boch ben eifrigen Beiben, bie in ber Babl ein fo großes Uebergewicht hatten, auch ohnebies Mittel genug gegeben, um bie in Sinficht ber Babl, bes Anfebens und bes bargerlichen Ginfluffes ihnen fo viel Rachftehenben ju bebruden ober fie in ihren Erwerbemitteln ju beeintrachtigen. Man bente g. B. an bas, was in Oftinbien bie gum Christenthum Uebertretenben unter einer driftlichen Obrigfeit

Paulus mit Krantheit viel zu tumpfen hatte, wir leugnen nicht, bag bie son ihm erlittenen Drangfale auch feinen leibtichen Juftanb verschlimmern mußten; nur folgt baraus nicht, bag bie früher augeführten Stellen eine folde Beziehung haben.

von ihren beibnischen Bermanbten und Mitburgern oft gu erleiben baben! Aber bie macebonischen Chriften ertrugen beiter Alles für bie Sache bes Glaubens, und so nachtheis lig auch biefe Berhaltniffe auf ihre Bermogensumftanbe eingewirft batten, fo waren fie boch bereit, an ber von Danlus für bie Urgemeinbe veranftalteten Collette auf eine über ihre Krafte thatige Beise Theil ju nehmen, 2 Rorinth. 8. In Macebonien murbe bem Apostel nun auch bie Freube, mit bem Titus endlich jusammenzutreffen, und burch benfelben erfuhr er, bag fein Brief eine beilfame Erschutterung zwar nicht bei ber gangen forinthischen Gemeinbe, aber boch bei bem größten Theile berfelben hervorgebracht hatte. Der Unwille bes größeren und befferen Theils batte fich gegen jenen Gingelnen 1) ausgesprochen, und bie Stimme biefer Mehrzahl, welche als folche in ber Gemeindeversammlung entscheiben mußte, batte ihn entweber von ber Rirchengemeinschaft, bem von Paulus ausgesprochenen Urtheile gufolge, wirklich ausgeschlossen — ober fich boch für ben Fall, bağ ihm nicht burch ben Apostel selbst Berzeihung zu Theil werden follte, die wirkliche Bollziehung bes Urtheils vorbe= halten. Da namlich ber von ber Dehrzahl gefaßte Befdluß bem Bezeichneten mit nachbrudlichen Strafworten angefündigt worden, fo gab er große Betrübniß und Reue ju ertennen. Deshalb verwandte fich jene bie apoftolische Mu= toritat bes Paulus immer anerkennenbe Mehrzahl bei bem Letteren bafür, bag man milber gegen ihn verfahren burfe, und Paulus bieg bies auch gut, bamit ber Reuige nicht in Bergweiflung geftlirgt und argeres Uebel baburch berbeige= führt werben mochte 2). Die Deiften zeigten ben größten

<sup>1)</sup> In welcher Dinficht es von ber Enticheibung ber oben G. 435 f. ermagnen Streitfrage abhangt, wen man barunter verfteht.

<sup>2)</sup> In ben Borten 2 Ror. 2, 5 — 10 fann ich nichts Anderes finben, als was ich im Terte bezeichnet habe. Die Behauptung Rudert's, die Majorität der Gemeinde habe fich, wenngleich fie ihre Unzufriedenheit mit jenem Lafterhaften ausgesprochen, boch teineswegs geneigt gezeigt, so ftreng, wie es Paulus verlangte, gegen ihn zu verfahren, und

Exfer für bas apostolische Ansehn bes Apostels, so wie fie jehr barüber trauerten, baß sie ihm so viel Berbruß gemacht

biefer babe nur aus Rtugbeit eingestimmt, um feinem Anfebn nichts gu vergeben und baffelbe wenigftens in formeller hinficht geltend ju machen, - biefe Behauptung fann ich nicht als eine in jenen Worten binlanglich begrundete ertennen. Paulus fagt 2, 6: "Es fei genug für jenen Menschen biefe Strafe, welche ibn von Seiten ber Mehrzahl getroffen." Daraus gebt feineswegs bervor, bag es eine von ber burch Daulus felbft über ibn verhangten verfchiebene mar. Diefe, - fagt er, nur binweifend auf bas Geschehene und im Bufammenhange mit bem Radfolgenben - bie gwar nicht ein fimmig, aber boch burch bie Stimme ber Majoritat über ihn verhangte Strafe. Es ift genug, - fann beigen - es ift bamit genug geschehen, bag biefes Urtheil von ber Majoritat über ihn ausgesprochen worben und bag er ben Schmerz barüber empfunden bat; man fann nun ein milberes Betfabren aufangen und ihn in die Rirchengemeinschaft wieber aufnehmen. Ober es ift genug, bag bie Dajeritat biefen Befdluß gefaßt bat. Da er nun aber in fich gegangen, fo braucht man ibn nicht ju vollzieben. Es ift genug geschehen mit bem Schmerg, ben er barüber icon empfunben. Dabet (B. 7) mogen fie im Gegentheil, fatt mit biefer Strenge fortgufahren, ober ftatt jenen Gemeinbebefolug wirflich gu vollzieben, ibm Bergeibung ankundigen; benn (B. 9) Paulus bat feinen Zwed erreicht, fie haben, vermöge jenes Befdluffes ber Majoritat, bie von ibm verlangte Brobe ibres Beborfams gegeben. Beiter forbert er nichts (B. 10). Die fie feinem ftrengen Urtheile beiftimmten, fo ift er nun aber auch bereit mit ibnen zu verzeihen, wie er bei Allem bas Befte ber Gemeinbe gum Biele bat. Paulus rühmt ja auch 7, 11 ausbrudlich ben Unwillen, ben fie bei biefer Belegenheit gezeigt, bie Art, wie fie bas Unrecht geftraft (exdianois), wie fie baburch bewiesen hatten, bag fie von aller Theilnabme an ber ichlechten Gache frei feien. Bie ich nun bier bei ber von mir bargeftellten Anficht von ber Sache beharren muß, fo finbe ich auch feinen Grund gu ber von Rudert, welchem Baur beigeftimmt, gegen Paulus erhobenen Antlage, obgleich ich bas Recht zu einer folden freien Beurtheilung auch bes Apoftels einraumen muß und barin nichts Undriftliches finden fann. Beber fann ich bier bie ju große Leibenfcaftlichteit, die nimmer gut thut, noch bie nachher, um bie burch bie eigene Schuld verborbene Sache foviel als möglich wieber aut zu machen. auf Roften ber Wahrhaftigfeit einlenkenbe Rlugheit erkennen, wenn ich auch bas Streitige ale entichieben annahme, bag bier von bemfelben Falle, wie 1 Rorinth. 5, 3, die Rebe fei. 3ch ertenne in biefer letten Stelle nur ben acht apoftolischen Gifer gegen bie Gunbe, ber fich burch

hatten, und wie fie fich febr febnten, ihn bald in ihrer Witte au feben. Aber jene Gegnet bes Paulus unter ben Inbaiften waren nicht gebeugt, fondern im Gegentheil burch bie Strafreben bes Apostels und burch ben Geboriam, ben er bei ber Mehrzahl ber Gemeinde fand, befto mehr gegen ibn erbittert worben, und fie verluchten nun Alles, um ibn ber Gemeinde verdachtig ju machen. Gie fagten: nur in feinen Briefen trete er fo ftart auf, gang andere erfcheine er bei feiner perfonlichen Gegenwart, 2 Rorinth. 10, 10. Er brobe mehr, ate er volltieben fonne, man brauche ibn baber nicht fo febr ju fürchten. Er felbft füble feine Schwache und brobe beshalb immer mit feinem Rommen, und er fomme boch nicht. In seinem erften nicht auf uns gekommenen Briefe batte er mahrscheinlich ben Wiberspenstigen gebrobt. baß er balb nach Rorinth tommen und, wenn bas Schlechte nicht abgestellt mare, bie gange Strenge feines Amtes bei ihnen anwenden werbe. Er hatte in jenem verlorenen Briefe ober burch munbliche Mittheilungen ihnen angefunbigt, baß er. sobald er Epbesus verlaffe, unmittelbar ju ihnen tom= men werbe, wie er fobann nach einem vorübergebenden Aufenthalte in Rorinth nach Macedonien reifen und von boet wieder ju ihnen jurudfehren wollte, um bis gu feiner beabfichtigten Abfahrt nach Jerufalem bei ihnen zu bleiben 1). Da er nun aber langer in Ephesus geblieben mar, ba er feinen Reiseplan verandert und ben Rorinthern angefündigt

feine Rudflichten jurudhalten laffen und gegen ben auch felbft ber umgunftige Erfolg nicht entscheiben tonnte; benn was recht ift, bleibt es unabhängig von ben burch bie Willensrichtungen ber Meufchen, burch bie Umfanbe bebingten Erfolg.

<sup>1)</sup> II, 1, 15: "In biefem Berirauen wollte ich guerft (bes Rachdrucks wegen vorangestellt nach ber richtigeren Leseart) zu euch kommen (ebe ich nach Macebonien reisete), bamit ihr eine zweite Gnadenwirfung empfangen solltet (nämlich bie zweite burch seine Wirksamkelt unter ihnen bei seinem längeren Besuche, wenn er von Macebonien wieber zu ihnen zurückseite, wie dies in bem 16ten Berse, ber einen Erklärungesam bilbet, auseinanbergesest wirb)."

hatte, bag er guerft nach Macobonien reifen und von bort erft au ihnen tommen werbe, fo batten fie bies benutt. thn eines Gefible feiner Schwäche, eines Bantelmuthe und einer 3weibeutigkeit in feinen Borten gu beschuldigen. Und fo unguverläffig und wankelmilthig - fcbloffen fie weiter fel er auch ale Lebrer. Daber fein fich felbft weberfprechens bes Berfahren in Beziehung auf bie Beobachtung bes mofoifchen Gefetes unter Juben und Beiben. Die driftliche Rlugheit, welche ben Paulus allerbings auszeichnete, abet mit ber Einfalt ber Gefinnung bei ihm zusammenftimmte, fuchten fie in einem falfchen Lichte barguftellen, ale ob er manderlei Runfte gebrauche, bie Denfchen zu taufchen. Much von dem zu bem Apostel sich bekennenben Theil ber Gemeinbe war noch nicht alles Schliechte, was er in feinen Briefen geftraft batte, abgeftellt worben.

Da nun ber Zustand ber korinthischen Gemeinde von biefer Art war, so hielt es Paulus für gut, — bamit sein eigener Aufenthalt zu Korinth durch keine unangenehmen Auftritte gestört würde, nur Freude und Liebe von seinem Zusammensein mit den Korinthern ausgehen sollte — noch einmal vorher an sie zu schreiben, um seine persönliche Wielssamkeit unter ihnen vorzubereiten. Er sandte deshalb als Arberbringer dieses Briefes den Titus mit zwei andern im Dienste der Kirche thätigen Männern nach Korinth.

In Beziehung auf jene bemerkte Berbachtigung seines Berfahrens und seines Charakters beruft sich Paulus in bies sem Briefe auf bas Zeugniß seines Gewissens, baß er in ber Art, wie er mit ben Menschen überhaupt und insbesonsbere mit ben Korinthern umgegangen sei, sich nicht von

<sup>1)</sup> Der eine von biefen, 2 Korinth. 8, 18, war von ben macebonfichen Gemeinden gum Abgeordneben gewählt worden, um in ihrem Ramen die Collette mit nach Jerufalem zu überdringen, und er wird bezaichnet als ein Solcher, ber durch feine Wirffamfeit für die Berfündigung bes Evangeliums in allen Gemeinden rühmlich befannt war. Möge biefer Lufas ober ein Andrer sein.

weltlicher Rlugbeit, sonbern von bem Geifte Gottes habe leiten laffen; Beibes fett er einander entgegen, inbem er als bas mefentliche Merkmal ber Birffamfeit bes gottlichen Beiftes bie Ginfalt und Aufrichtigfeit ber Befinnung betractet. Auch seine Briefe bezeugten bies, man brauche bier nichts zwischen ben Beilen zu lefen, sonbern wie er schreibe, fo meine er es 1), er habe nicht noch etwas Anbetes babei im Sinne. Er giebt ben Grund von ber Beranberung feines Reiseplans an gieht baraus bie Folgerung, bag teines= wege in bem, mas er in biefer hinficht gefagt, ein Biberfpruch ju finden fei. Und fo tonne er Gott jum Beugen anrufen, bag auch in ber Art, wie er ihnen bas Evangelium verfündigte, fein Biberfpruch ju finden fei, bag er ibnen ftets bie Eine unwandelbare Lebre von Chriffus verfündigt habe, und bie Berbeigungen, welche fie empfangen, wurden burch Chriffius ficher erfüllt werben 2). Gott felbft gebe ihnen wie ihm bavon bas fichere Unterpfand burch bas gemeinsame Beugnig bes heiligen Beiftes in ihren Bergen 3).

Die Pflicht, seinen apostolischen Charafter gegen bie Auflagen seiner Bibersacher zu rechtfertigen, nothigte ihn, viel von sich selbst zu reben. Der so klar hervorleuchtenbe Zwed, zu bem er bieses that, und bie Art, wie er bie mit seinem

<sup>1)</sup> S. 1, 12. 13. Der Grund, welchen be Bette gegen biese Auffaffung geltend macht, tann mir nicht einleuchten. "Aber welchen Berbacht ber Doppelgungigfeit hatte bie zuversichtlich ftarte Berficherung B. 12 erwecken können?" Dieser Bers hatte freilich keinen solchen Berbacht erwecken können, sonbern er ist vielmehr diesem Berbacht, ben die Wibersacher gegen Paulus zu erregen suchten, entgegengeset; B. 13 bient eben zur Bekräftigung bessen, was er B. 12 bagegen gesagt hatte. Paulus beruft sich barauf, baß in seinem Briefe, wie in seiner ganzen Birksamkeit nichts von einer σοφία σαρχική zu finden sei, welche seine Wibersacher in jenen Borten sinden wollten; er behauptet, baß alle seine Borte wie seine bandlungen bem Charafter ber anlorzes entsprächen.

<sup>2)</sup> Alfo unabhangig von bem rouos, beffen Beobachtung feine Geg-ner vorfchrieben.

<sup>3) 1,</sup> 16-22.

aveftolischen Berufe verbundene Gottestraft von bem, was bie Derfon bes fomaden Meniden angehe, ben Dann in, Chrifto und ben ichmachen Paulus, ftets ju unterfcheiben wußte 1), rechtfertigt ihn genugsam gegen ben Bormurf ber Selbftgefälligkeit und Ruhmredigfeit. Die gemeinen : Denfeben, welche mit einem Maage Alles meffen wollten, mochte freilich in ber Art, wie Paulus von fich und seiner Wirkfamteit fpricht, Bieles befremben, fo bag fie ibn ber Uebertreibung, ber an Wahnfinn grangenben Selbstüberhebung befchulbigten. Aber mas ibn fortriß, auf eine fo gewaltige Beise zu reben, mar nicht personliches Gelbftgefühl, sone bern bas begeifterte Bewußtfein ber bem Evangelium, von bem er zu zeugen berufen mar, und feinem Berufe felbft beiwohnenden, über allen Biderftreit triumphirenden gott= lichen Rraft. Beldes Bewußtsein ihn nichts fürchten und mit folder Buverficht gegen feine Biberfacher reben lief. So war bas "Seiner-felbft-nicht-machtig-fein" bei ihm ein auf bie Ehre Gottes fich beziehendes und jur Ehre Gottes gereichenbes. Da feine jubaifirenben Biberfacher, welchen Uebermuth für Rraft galt, 2 Rorinth. 11, 21, benen gegenuber er gern als ichwach ericheinen wollte in bem, mas fie für Starte hielten, und welche bie gottliche Rraft in bem schwachen Gefage nicht zu verstehen mußten, ihn beschulbigten, bag er mehr brobe, als er vollziehen konne, fo fpricht er gegen Solche die Zuversicht aus: bag er auch in ber Boll= giebung feiner Drobungen, in ber Bestrafung bes Schlechten fich wohl als einen achten Apostel werde erweisen konnen,

<sup>1)</sup> Darauf bezieht sich die Stelle 2 Korinth. 5, 13; "Reben wie unbesonnen (die Begeisterung, mit welcher der Apostel von dem Götte lichen seines Berufes, von dem, was Gottes Kraft durch sein Apostelamt wirfte, sprach, — was aber seine Gegner für ein leeres Prables erflärten, einer αφροσύνη, μανία guschrieben), so geschieht es zur Ebve Gottes. Sind wir nüchtern (wo der Apostel sich selbs als schwachen Renschen, als ihres Gleichen den Korinthern barftellte, von seiner apsestolischen Gewalt und ihren Rechten teinen Gebrauch machte), so gerschieht es zu eurem Besten."

Er wunfcht nur, baf er feine Gelegenheit bagn finbe, bies gu Demetfen, baf alles Schlechte in ber Gemeinbe verbeffert und feine Urfache ju ftrafen ibm gegeben werbe. Gern wollte er bann in ber Michtvollziehung feiner Drohungen als untuchtig wer unachter Apoftel erscheinen, wenn bie Rerinthet nur als bewahrte Chriften fich zeigten; benn alle Dacht fei ibnt ja nur gegeben für bie Bahrheit, nicht gegen biefelbe, 2 Ros rinth. 13, 6, 81).

<sup>1)</sup> Beur, von ber Borausfehung ausgebend, bag bie 2 Rurftich. 2 bezeichnete Angelegenheit biefelbe fei, wie 1 Rorinth. 5, und baf Sanlus im bem erften Briefe mehr gebrobt, als er ju vollgieben vermocht, fchlieft nun G. 329: "Diese Stelle enthalt ein nicht unwichtiges Rriterium jur Beurtheilung ber angeblichen Bunber ber Apostel. Das Bewußisein ber Bunbermacht hatten allerbings bie Apoftel in fich und in biefem Bewuftfein tonnten fie besonders ausgezeichnete Erfolge ihrer Thatiglit, Birlungen einer Sathraftigen Energie als onusin, reperce und durewers betrachten. Go wenig es aber bamals in einem bestimmten Kalle, in welchem bies fo bestimmt ausgesprochen mar, ju einem eigentlichen Bunber getommen ift, ebensowenig wirb bies auch fonft gefcheben fein." Bir ertennen, baf Dr. Baur von bem Standpunfte feiner Belibetrachtung confequent über alles als Bunber Bezeichnete fo urtheilen muß, be biefer Glanbounft a priori bie Anerkennung von irgent eimas Uebernatürlichem ausfchließt. Aber bie hier aufgeftellte Pramiffe und ben baraus gezogenen Schlug tonnen wir nicht für richtig erflaren. Wenn wir auch bas Streitige als ausgemacht jugaben, bie 3bentitat ber beiben bezeichneten Angelegenheiten, fo murbe boch noch nicht erhellen, bag Daulus fic eine Dacht zugefchrieben, bie er nicht habe ausitben Binnen; bemi als Bived feste er boch 1 Korinth. 5, 5 ausbrudlich, Den, welchen bies Urtheil treffen follte, jur Bufe ju expeden, bamit er fo burch leibliche Leiben jum beil bes Geiftes geführt werbe. Benn nun jener Lafterhafte fcon früher Bufe ju erkennen gab, fo mußte von felbft bie Bollgiebung eines folden Urebeils unterbleiben, wie ja auch Paulus in ber angeführten Stelle ju ertennen giebt, bag er gern jum Beften ber Gemeinde ale Giner, ber umfauft brobe, erfcheinen wolle. Uebrigens erbollt auch nicht bie Berechtigung, jene bezeichneten Birfungen in eine Raisgorie ju fegen mit anbern Bunbern. Strafenbe Bunber bat Chrifind nicht verrichtet und bie Ballmacht ju folden an feiner Stelle ben Appfieln gegeben, was aber wohl mit ben übrigen Bunbern, auf beren Ballbeingung fich Paulus in feinen Briefen ale eimas Ausgemachtes beruft, ber Fall ift. Und feine Ausfage ift bier um befto glaubmur-

Paulis brachte ben fibrigen Theil bes Sommers und ben perbit in Macedonien zu, er behnte westeicht jost von bort aus seine Wirksamkeit bis in bas angränzende Illyrien aus!) und begab fich bann nach Achaja, wo er ben Winten zubrachte.

Da er nun entschlossen war, nach seiner Rudlohe von ber Reise nach Jerusalem, welche er im Anfange bes Frühlings antreten wollte, seinen Wirfungstreis nach dem Abendlande zu verlegen und die Welthauptstadt zum ersten Male zu besuchen, so mußte es ihm willsommen sein, mit der dort bestehenden Gemeinde früher in Verbindung zu treten. Dazu gab ihm die Reise der Diakonissen Angelegenheiten bewogen wurde, sich nach Kom zu begeben, die beste Gelegenheit, inz dem er zugleich die Phobe der Fürsorge der römischen Gesmeinde empfahl 2).

biger, je mehr ihm folche außerliche Bunber hinfchwinden im Berhaltnife zu bem Ginen innern Bunber. 1 Korinth. 1, 22. 23; 2, 4.

<sup>1) 2</sup> Rorinh. 10, 14—16. scheint er Achaja als das äußenfte Zieh bis zu welchem er mit ben Berkündigung gekommen, zu bezeichnen sauch bem äxon mat duch bem äxon mat duch bem äxon mat duch beiten bestimmte Gränze, kein erstusives bis bezeichnet, s. Müng 5, 13, abgleich Paulus zumeilen dieses Wort auch in dieser letzten Wosbentung anwendet Galak. 3, 19; 4, 2; doch aus der Bergleichung den brei Berfe im Busammenhange scheint es allewings henvorzugehen); hingegen Röm. 15, 19 Illurien. Aber ganz sicher folgt es sveilich aus den letzten Stelle nicht, das Paulus in dem illurischen Laude selbst das Evangelium verkündigt hatter es wäre möglich, das er dies mur als die äußerste Gränze, die wohin die Verfündigung des Evangeliums burch ühn gerlangt sei, angeführt hätte.

<sup>2)</sup> Bobei freitich vorausgesett wird, daß bas 16te Kapitel mit zit bem Ganzen bes Briefes an die Romer gehört, was auch in neuerer Zeit wieder von Schuiz bestitten worden in den theologischen Studies und Kritifen Bb. II. des St. S. 609. Aber die Gründe scheinen mir nicht beweisend. Es kann auffallend sein, daß Paulus in einer ihni perstulich underannten Gemeinde so viele einzelne Personen grußt, daß sich bier Berwandte, alte Freunde des Apostels and Palcstita und and bern Gegenden des Orients besinden. Aber hier muß man ja beden-

Es fann wohl fein (f.:oben S. 332, vgl. 481), baß schon frühzeing burch Jubenchriften ber Saame bes Evange-

fen, bag Rom ftets ber Sammelplay von Menfchen aus allen Gegenben bes romifchen Reiches war, wie Athenaus bies fo fart ausbrudt. Beiprosoph. lib. I. §. 36: Την Ρώμην πόλεν έπιτομην της οίχουμένης, έν ή συνιδείν έστιν ούτως πάσας τὰς πόλεις ίδρυμένας. 3. 8unter biefen Alexanbria, Antiodia, Rifomebien, Athen, und nachher: 202 yao bla korn aboows adrobe ourgenorae. Leicht tonnte Paulus auch m Epbelus und Rorinth viele Chriften aus Rom perfonlich tennen ge-Bernt ober von benfelben Raberes erfahren baben. Unter jenen, bie er aruben last, tommen in auch Leute aus bem baufe bes Rarciffus upr, und diefer war bekanntlich ein Freigelaffener bes Raifers Claubins, welcher unter biefem zu Rom viel galt. Daß Aquila und Priscilla fich wieber in Rom befanden, daß ein Theil ber Gemeinde fich in ihrem Saufe versammelte und wir fie boch eine Reihe von Jahren fpater, nach bem zweiten Briefe an Timotheus zu ichließen, wieber zu Cphefus finben: bies tann nach bem, was wir oben bemertten, nicht fo auffallent fein. Die Barnung vor ben judaistrenden Irrlehrern, 16, 17, welche eine anbere Lebre verfunbigten, als biejenige, welche fie (von Schulern bes Apoftels) vernommen hatten, paßt gang zu bem, was im 14ten Rapitel gefagt wirb, und biefes ftimmt wohl jufammen mit bem, mas wir aus bem Briefe felbft in Begiebung auf ben Buftanb ber romlichen Gemeinde ableiten konnen. Die Stelle 16, 19 ftimmt wohl ju 1, 8, und biefe Bergleichung beftätigt, bag Beibes ju bemfelben Briefe-gebort. Baur bat in ber fcon angeführten Abhanblung in ber Tubinger Zeitfchrift, 3. 1836, 3tes Beft, G. 144 u. b. f., bie Unachtheit ber beiben letten Rapitel nachzuweisen gesucht. Er glaubte besonbers in bem 15ten Rap. einen fpateren, ben paulinischen Grunbfapen ergebenen Mann gu ertennen, ber, um Paulus zu rechtfertigen und um die Einigung zwischen Juben - und Beibendriften ju vermitteln, noch Giniges bingufügen gu muffen glaubte; aber ich fann bie Richtgfeit ber Beweisführung biefes fcarffinnigen Rritifers nicht anerkennen. Paulus murbe mabricheinlich, als er bas 14te Rapitel beenbigt hatte, biefen Brief bis jum Befchluffe forizusepen gehindert. Und als er nun nachber wieder fortsubr, wo er aufgehört hatte, auf bas gulept Gefdriebene gurudfah, fühlte er fich gebrungen, über bas Thema, von bem er zulett gehandelt batte, welches ihm fo wichtig war, die Gintracht zwischen Seiben - und Judenchriften in ber römischen Gemeinbe, noch Einiges bingugufügen, - eine abnliche Erfcheinung, wie 2 Rorinth. 9. Geine Abficht war bier, einerfeits bie freisinnigeren beibendriften bon einer Gelbftüberbebung im Berbalmiffe bu ihren fcmacheren jubifden Blaubenebrübern gurudgubalten, andrerfeite

linus zu ben Juben in Rom gebracht worben, — wie ja bamais, nach ben Grüßen am Ende des Briefes zu schließen, sich Leute, die zu ben ältesten Christen gehörten, in Rom befanden — aber diese hatten gewiß nicht ben Hauptstamm ber Gemeinde gebildet; benn ber größte Theil berfelben bestand offenbar aus Ehristen heidnischer Abkunft, deuen das Evangelium durch Männer aus der paulinischen Schuie,

bie Jubendriften baran ju erinnern, bag bas Belangen ber Beiben gur Theilnahme am Reiche Gottes feineswegs etwas ben Rechten bes fül bifchen Boffes Biberftreitenbes fei und bag bies mit ben Borberverfündigungen bes alten Teftaments übereinftimme. Er ermaket fie 15, 7, gegenseitig fich einander anzunehmen als Glieber bes Ginen Bottesreie des, und zwar bier wohl mit besonberer Rudficht auf bie Beibenchriften, an welche fich Paulus ja im Anfange biefes Rapitels besonbers gewandt batte, - wenn wir ber am meiften beglaubigten Lefeart buas folgen. Run glebt er Rechenfcaft bavon, warum bie Deiben Gott besonbers gu preifen, fich bantbar und bemuthig ju zeigen Urfache baben, weil fie Got auf eine fo unerwartete Beife als Diejenigen, welche von bem Reiche Gottes gar nichts mußten, benen gar feine hoffnungen biefer Art gemacht worben waren, boch jur Theilnahme an feinem Reiche führte (ein Bebante, welchen er auch fonft bervorbebt, Epbef. 2, 12, und an mebreren Stellen biefes letten Briefes). Er ftellt g. B. ben Gegenfat auf, bag Gott burch bie Senbung Chrift gu ben Juben besonbers feine Babrhaftigfeit geoffenbart babe, inbem er bie ben Batern gegebenen Berbeigungen erfüllte; unter ben Beiben befonbere feine Erbarmung, inbem er Diejenigen, unter welchen noch feine Grundlage bes Reiches Gottes gelegt, welchen gar feine Berbeigungen gegeben worben, jut Theilnahme am Reiche Gottes berief. Raturlich ift ein folder rhetoriider Wogenfas nicht fo ftreng, fonbern nur beziehungeweise aufzufaffen, und Paulus liebt folche Gegenfage. Dann fagt er; auch bas alte Ieftament weife barauf bin, bag ber Defftas feine beilbringenbe Birts famfeit auf die Beiben ausbehnen werbe. Darin liegt alfo auch eine Befderantung bes im Borbergebenben Gefagten; benn baraus erbellt. bag boch alfo Gott, indem er feine Erbarmung an ben Beiben erwies, maleich feine Babrhaftigfeit baburch bewährte. In allem biefem lage fich burchans nichts Unpaulinisches finben, nichts bem Zweite biefes Briefes Frambes. — Unmöglich tonnte Paulus mit bem vierzehnten: Rapitel fchliegen mallen, fonbern nothwenbig mußte noch ein Schlus nach ber gemöhnlichen Beife paulinifder Briefe folgen, welchen eben biefe beiben lenten Rapitel geben.

unabbangig von bem mofaifchen Gefete, verfündigt worben, an bie Paulus, ale Apoftel ber Beiben, gu fdreiben fac berufen fühlte, zu benen er, in bem Bewuftfein biefes frie nes Berbaliniffes ju ihnen, freier reben tonnte. Wir butte Paulus von feinem Berufe, alten Bollern ber Belt vie Berfunbigung bes Evangeliums zu bringen, feinen Beruf, auch ben Romern vie Beilstehre vorzutragen, ableiten tonnen, Rom. 1, 5. 6, wenn er nicht unter Denen, an welche fein Brief besonders gerichtet mar, geborene Beiben fich ge= bacht hatte? Denn bie Juben, mochten fie fich unter ben Romern ober hellenen befinden, rechneten fich boch immer nicht gu ben ברים, פלים, fonbern gu bem Ginen עם, bem λαός in ber διασπορά. In biefer Beziehung fonnte nur bon ber Senbung ju bem Ginen Bolfe bie Rebe fein 1). Wie konnte er fagen 1, 13: "baß er gewünscht babe, nach Rom ju tommen, um auch bort, wie unter ben übrigen Bolfern, burd bie Berfündigung bes Coangeliums eine Frucht zu gewinnen," wenn er nicht vorzugeweise an Leute aus ben Beibenvölfern geschrieben hatte, unter welchen er allein Früchte zu gewinnen gewohnt war? D. 14 zeigt ja beutlich, bag er auch nicht von fern an Juden bachte. Bas batte ibn fonft veranlaffen konnen, zu ermahnen; buß er, wie nirgenbe, nuch in ber Sauptftabt ber gebilbeten Belt fich nicht icame, bas Evangelium ju verfündigen? Denn in Beziehung auf bie Juben machte es in biefer Binficht feinen

<sup>1)</sup> Dies gegen Baur k. c. G. 117. Dies wird auch durch das, was berselbe in seinem Paulus S. 378 sagt, nicht beseitigt. Er seht aber auch, indem er behauptett: "Die in Ram lebenden Juden galten ihm nicht wehr als Inden, sondern als Römer," hinzut "um so mehr, wenn, vasish ja nicht beugne, auch heidenchristen zu ihnen gehörten." Aber immet wird das nicht beugne, auch heidenchristen zu ihnen gehörten." Aber immet wird das das er den Beief schried, an die Einen aber die Andern besanders gedacht hat. Einen andere Beziehungen mußten dem Apostel varschweben, venn er an eine Gemeinde von vorherrschend heidnischen, ganz andere, wenn er an sint Gemeinde von vorherrschend heidnischen Stännigen stännige kried. Alse band diesen von Bauer gewachten Ausah wirden krieden kinnen Annahmer entgegensteht, immer nicht erledigt werden.

for großen Unterfchied, ob fie fich ju Jerufalem ober ju Rom befanden: baffelbe Sinbernif ftand bier wie bort bem Glauben an bas Evangelium enigegen, tas hinderniß, vermige beffen Befus ber Gefreugigte ibnen ein Morgernif werben mußte. Darans, bag. er 11, 13 bie Beidenchriften befonbers autebet, taum teineswege gefdloffen werben, bag ber Brief nicht an folde befonbere gerichtet fei; benn auf alle Salle mußte er boch, ba es auch Juben in ber Gemeinbe gab. - wenngleich biefe bie Minbergahl ausmachten - wo er etwas aussprach, was nur für ben beibenchriftlichen Theil bestimmt mar, biefen burch bie Unrebe besonbers auszeichnen. Wenn wir als ben ursprünglichen Stamm ber Bemeinbe folde Rubendriften benten, welche bie fortbauernbe Berbinblichkeit bes Gesehes lehrten, fo erklart es fich gar nicht, wie au benfelben nun auch folde Deitenchriften, welche ben panlinifden Grundfagen folgten (benn folde mußten boch menigftene ber Minbergabl nach bier vorhanden fein), fich ger fellen tonnten. Gang andere ift es, wenn wir und ein abnliches Berhaltniß benten, wie in andern Gemeinden ber Beibendriften, von bemen wir früher gesprochen haben. Ferner erfdeint und in ber neronischen Berfolgung bie Chriftenge meinbe ale eine neue, bem Bolfe verhaßte Gefte (ein genut tertium), von welcher bas Boll eben beshalb, weil fie fic allem bisber Bestehenben in ber Religion entgegenstellte, bie ärgften Dinge leicht glauben tonnte. Dies wurde nicht ber Hall gewesen fein; wenn ber Jubaismus in ber remischen Gemeinde bas Botherrichende gewesen ware. In biefem Rabe wurde man bie Chriften von ben Juben wenig unterfchleben haben, und um bie inneren Religionsftreitigkeiten ber Ruben pflegte man fich wenig zu beffimmern. ben Streitigkeiten mit ben fleinafiatifden Gemeinben 1) geis gen fich bie romifchen Bifcofe als Gegner ber jubifchechtiftlichen Puffahfeier; bies hangt mit ber gangen, von paulinis fchen Grunbfagen ausgegangenen, Geftaltung bes driftlichen

<sup>1)</sup> S. befonbere ben Briof bes Brenans bei Gufeb. V, 24.

Rultus genau gufammen, und man tonnte fich bier auf eine alte Ueberlieferung berufen. Bu ben Mertmalen ber bergebrachten antifitbifden Richtung gehört auch bie Gewohn= beit bes Faftens am Gabbath. Die Meinung, bag biefe antijubifche Richtung erft als Reaction gegen eine frie ber vorbandene jubaifirenbe Richtung fich gebilbet babe, freitet icon mit bem Gefagten und ift auch an fich etwas Unhiftorisches; benn ba wir in ber fpateren Beit gerabe in ber romifden Rirche bas hierardifde Element, welches felbft ein jubisches ift und ben Judaismus eher begunftigen als gurudweisen konnte, fo ftart bervortreten feben, fo lagt es fcmerlich fich benten, bag gerade biefe Beit eine aus bem urdriftlichen Bewußtsein, aus paulinischem Beifte bervorgebende Reaction gegen ben Jubaismus 1) erzeugt baben follte. In bem Berte bes hermas erfennen wir gwar eine viel mehr nach bem Jatobus als nach bem Paulus gebilbete Auffaffung bes Chriftenthums (und boch burchaus teine eigentlich jubaisirende); aber wir wissen zu wenig von bem Berhaltniffe, in welchem ber Berfaffer biefes Buches ju bem Sanzen ber römischen Rirche ftanb, um barnach über bie berrichende Richtung berfelben etwas bestimmen zu tonnen. Daffelbe gilt noch mehr von ben Clementinen, beren Ursprung so ungewiß ift und welche sich boch burch bie in benfelben vorherrichenden Religionsmeinungen von bem hirten bes hermas, wenngleich einiges Bermanbte in beiben Schriften vortommt, wesentlich unterscheiben. In Rom, ber Belthauptstadt, wo bie verschiedenartigften Religionen aus allen Gegenden gufammentamen, mußten auch balb bie verfchiebenften driftlichen Getten eine Rieberlaffung fuchen und fich fortpflanzen. Wir find also auch gewiß nicht berechtigt, von

<sup>1)</sup> Wie Dr. Baur, besten Ansichten ich hier bestreite, in seiner gegen Rothe gerichteten Abhandlung über ben Ursprung bes Episkopats in ber driftlichen Kirche (in ber Tübinger Zeitschrift für Theologie, 3. 1838, 3tes Pest, S. 141) zu beweisen suchte, baß biese Reaction gegen ben Judaismus, bas ursprüngliche Borberrschen bestellben voraussepenb, in ber römischen Gemeinde bas Spätere gewesen sei.

iter Gefte, bie wir aus bem Schoofe ber romifchen Bemeinde bervorgeben feben, ju fagen, baß fie aus ber in berfelben urfprunglich votherrichenben religiöfen Beiftedriche tung entstanden fei. Dies gilt auch insbesonbere von ben Monarchianern, welche jeboch nicht alle auf ein jubaiffrenbes Glement gurudgeführt werben fonnen; benn ein Prareas. von welchem wir gewiß wiffen, bag er in bem Gangen ber rbmifchen Gemeinde einen Anschliegungspunft fant, - was fich von andern Arten ber Monarchianer feineswegs behaupten läßt - bilbet burch feine eigenthumliche Auffaffung ber Lebre von Chriftus ale bem fich offenbarenben und geoffenbarten Gott ben icarfften Gegensatz gegen ben jubaiftischen Standpunkt, in mancher hinficht noch mehr, als bies bamale felbft bei ber gewöhnlichen subordinatianischen Rirden= lehre ber Fall mar. Wenn aber Artemoniten auf ihre Uebereinftimmung mit ben alteren romifden Bifchofen fich beriefen, fo tann bies nicht als ein hiftorifches Beugniß gelten. Alle Geften hatten immer bas Intereffe, ein bobes Alter ibrer Lebren nachzuweisen, und leicht konnten bie Artemoniten manche unbestimmtere Ausbrude bes alteren bogmatischen Bortrages für ihren 2wed benuten. Sie beriefen fich ia Aberbaupt auf bas Alter ihrer Lehre in ber Rirche, und boch wiffen wir, bag bie alten hymnen und die Apologieen als Zeugniffe für bie Lehre von ber Gottheit Chrifti mit Recht gegen fie angeführt werben fonnten. Wir halten alfo bie Unficht, bag bie romifche Gemeinbe vorherrichend aus bem Stamme ber Beibenchriften gebilbet worben und bag ber paulinische Lehrtypus in berselben ursprünglich vorberrichte. als eine wohlbegrundete feft 1).

<sup>1)</sup> Die Angabe bes hilarins (bes fogenannten Ambrofiafter), auf welche fich Baur als auf ein hiftorisches Zeugniß beruft, burfen wir gewiß nicht zu hoch anschlagen; benn bieser Schriftfteller ber zweiten balte bes vierten Jahrhunberts hatte schwertich geschichtliche Quellen über bie Beschaffenheit ber römischen Gemeinbe, an welche Paulus schrieb, benugen können. Er hatte schwerlich hier anbere Quellen als wirz feine Anstage erscheint hier nur als eine aus biesem Briefe, nach seiner eigenthamlichen Auffassung besselben, abgeleitete.

Go fanden in dieser Gemeinde abnliche Berhältnisse Statt, wie meistentheils in solchen, in welchen das heidnischeiste liche Element vorherrschend, demselben aber auch ein städische hristliches beigemischt war. Die Judenchriften kunnten sich wicht entschließen, die das Ceremonialgeset nicht bevbachtens dem helbenchriften als ganz ihres Gleichen in Beziehung auf das Gottesreich anzuerkennen; die heidenchristen behieben auch jest noch den Gesichtspunkt der Berachtung, mit wels der sie die Juden zu betrachten gewohnt waren, und die Art, wie der größte Theil der Juden sich gegen die Berkunz bigung des Evangeliums verhielt, bestärkte sie in dieser Gessinnung gegen dieselben; s. Rap. 11, 17. 18.

Paulus trägt in viesem Briefe ber Gemeinde, in ber er seibst noch nicht hatte lehren konnen, bas Grundwesen bes Evangeliums vor; er wollte ihnen, wie er sethst sagt 15, 15, in bas Bewustfein zurfidrufen ) bas, was ihnen als Lehre

<sup>1)</sup> Man nimmt gewöhnlich an, bag bas and uegous in biefem Berfe fich auf einige befonbere Stellen bes Briefes beziehe, welche in einem folden gu fuhnen Lone gefdrieben gu fein fcheinen fonnten. Dan möchte bies gelten laffen, wenn in biefem Briefe folibe Ragen gegen bie in biefer Gemeinbe bertichenben Mangel wie in bem erften Briefe an bie Rorintber vortamen. In biefem Ralle liege es uch benten, bas Daulus folde bartere Ausbrude, als von einem ber Gemeinbe nicht berfonlich Befannten berrührenb, entschulbigen ju muffen glaubte. Golde aber bie Gemeinde ausgesprochene Urtheile finden wie aber in biefem Briefe nicht; und in allem bem, was er über ben Buftant ber Beibenwelt, ber fie bor ihrer Befehrung angehörten, ausspricht, sowie in 25 lem, was er fagt, fie vor einer Gelbftüberhebung ju warnen, tam ich nichts finden, mas einen Paulus ju einer folden milbemben Entschulbigung hatte veranlaffen fonnen. Daber fann ich nicht umbin, bas and udoove mut ale eine Beschräntung bes rokungoregor gu betrachten, sher es auf bas Rachfolgenbe ju beziehen. Die Rübeibeit fest nun Manlus barin, bag er, obgleich ber Gemeinbe verfonlich unbefannt, als Rebrer bei ihr aufzutreten, einen folden Brief ihr gu ichreiben mant, in welchem er bie Beildlehre, als ware fie ihr etwas Renes, ihr erft vorn tanbigen an wollen icheint. Er erfidrt es aber für feine Abficht, fie con bie ihnem verfündigte Lettre unt enienten, und bagu glaubt er bund ben ibm von ber gottlichen Engbe übertragenen Borut, ben Seiben bas

ves Christenthams verkindigt worden, ihnen bezeugen, daß vies die detfiliche Lehre sel, welche allein die religiösen Bebürsnisse der menschichen Natur befriedigen könne, sie ersmahnen, daß sie sich durch keine frembartige Lehre darinfollten irre machen lassen. Dieser Brief kann daher auch besonders dazu dienen, daraus kennen zu lernen, was von Paulus als das Wesentliche des Evangeliums anerkannt wurde.

Er beginnt bamit, ihnen zu bezeugen, bag nicht Schaam ibn batte jurudhalten tonnen, auch in ber Sauptftabt ber gebilbeten Belt mit ber Berkundigung bes Evangeliums aufzutreten; benn er brauche fich ber Lehre bes Evange-Umms nirgends zu ichamen, ba biefe fich überall, unter Beiben wie Juben, als eine folche beweise, bie mit gottlichet Rraft jur Beseligung ber Menschen wirte, wenn fie nur glauben wollten, - burch biefe Lebre werbe Allen bas ju Theil, beffen Alle gleich beblirftig maren, bas, was bie Befeligung bes Menschen bedinge, bas Mittel, woburch Mite aus bem Ruftaube ber Entfrembung von Gott in ber Gunbe bagu gelangen tonnten, beilig vor Gott ju werben. Um nun bies zu begrunden, mußte ber Apostel nachweisen, daß Alle, Auben und heiben, biefes Mittels bedurftig waren, er mußte beibe jugleich jum Bewußtsein ihrer Gunbhaftigfeit und Sans benfchulb zu führen fichen und babei Rudficht nehmen auf bas, mas beibe Theile nach ihren verfdiebenen Stanbpunts ten befonders hindern konnte, ju biefem Bewußtfein an ges langen, bie Gelbfitäufdungen und Gophismen, welche fin ber Amerfennung ber von ihm ausgesprochenen Bahrheit ente gegenhalten tonnten. Er mußte baber ben Beiben machweis fen. baß fie fich bei ihren Glinben mit ber Unternenift von Gott und feinem Gefete nicht entichuloigen konnten, bag ibr

Evangelium zu verfündigen, fich berochtigt. Den Begriff: bes Erinnnans milbert noch bas vorgeseste ent, indem bies baburch als etwas Accessorisches, nicht nothwendig Erfordertes bezeichnet wird. In diesen Worten, in deren Erklärung ich mit Baur l. c. S. 151 nicht übereinstimmen kann, vermag ich nichts Unpaulinisches zu erkennen. Bielmehr finde ich hier bieselbe eigenthumliche paulinische Art, wie 1, 12.

Er munfcht mur, baf er feine Gelegenteit bagu finbe, bies ju Demeifen, bag alles Schlochte in ber Gemeinbe verbeffert unb Beine Urfache ju ftrafen ihm gegeben werbe. Gern wollte er bonn in ber Michtvolleiebung feiner Drobungen als untuchtig ober unachter Apoftel erscheinen, wenn bie Roriniber nur als bewithete Chriften fich zeigten; benn alle Macht fei ibnt ja nur gegeben für bie Bahrheit, nicht gegen biefelbe, 2 Ros rinth. 13, 6. 8 1).

<sup>1)</sup> Baur, von ber Borausfehung ausgebend, bag bie 3 Rutuist 2 bezeichnete Angelegenheit biefelbe fei, wie 1 Rorinth. 5, und bag Paulus ip bem erften Briefe mehr gebrobt, als er ju vollzieben vermocht, fchließt nun G. 329: "Diese Stelle enthalt ein nicht unwichtiges Rriterium jur Beurtheilung ber angeblichen Bunber ber Apoftel. Das Bewußtsein ber Bunbermacht hatten allerbings bie Apoftel in fich und in biefem Bewußtfein konnien fie befonbers ausgezeichnete Erfolge ihrer Thatigleit, Birtungen einer Sathraftigen Energie als ongestu, regere und dureiners betrachten. So wenig es aber bamals in einem bestimmten Falle, in welchem bies fo bestimmt ausgesprochen war, ju einem eigentlichen Bunber getommen ift, ebensowenig wirb bies auch fonft geschen fein." Bir ertennen, baf Dr. Baur von bem Stanbpunfte feiner Belibetrachtung confequent über alles als Bunber Bezeichnete fo urthellen muß, be biefer Glandpunft a priori bie Anerbengung von frant etwas Nebernatürlichem ausschließt. Aber bie bier aufgestellte Promiffe und ben baraus gezogenen Schlug tonnen wir nicht für richtig erflaren. Wenn wir auch bas Streitige als ausgemacht jugaben, bie Ibentitat ber beiben bezeichneten Angelegenheiten, fo murbe boch noch nicht erhellen, bag Paulus fich eine Dacht gugefdrieben, bie er nicht habe ausitben Binnen; bemi als Bived fette er bod 1 Korinth. 5, 5 ausbrudlich, Den, welchen bies Uribuit treffen follte, que Bufe ju expeden, bamit er fo burch leibliche Leiben aum beil bes Beiftes geführt werbe. Wenn nun jener Lafterhafte fcon fruber Buge ju ertennen gab, fo mußte von felbft bie Bollitebung eines folden Uribeils unterbleiben, wie ja auch Poulus in ber augeführten Stelle gu ertennen giebt, baf er gern jum Beften ber Gemeinbe ale Giner, ber umfauft brobe, erfcheinen wolle. Uehrigens erbollt auch nicht bie Berechtigung, fene bezeichneten Birfungen in eine Ratogorie gut fetten mit anbern Bunbern. Strafenbe Bunber bat Chrifind nicht verrichtet und bie Ballmacht ju folden an feiner Stelle ben Muntain gegeben, mas aber mabl mit ben übrigen Bunbern, auf beren Ballbringung fich Paulus in feinen Briefen als eimas Ausgamachtes beruft, ber Fall ift. Und feine Ausfage ift bier um befte alaubmur-

Pathis brachte ben fibrigen Theil bes Sommers und ben herbit in Macedonien ju, er befinde welleicht jest wom bort aus seine Wirksamteit bis in bas angranzende Illyrien aus!) und begab fic bann nach Achaja, wo er ben Winten zubrachte.

Da er nun entichloffen war, nach seiner Rüdlehe von ber Reise nach Jerusalem, welche er im Anfange bes Frühlings antreien wollte, seinen Wirfungstreis nach bem Abendlande zu verlegen und die Welthauptstadt zum ersten Male zu besuchen, so mußte es ihm willsommen sein, mit der dart bestehenden Gemeinde früher in Verbindung zu treten. Dazu gab ihm die Reise der Diakonissen Phobe aus der Gemeinde zu Kenchreä, welche durch gewisse Angelegenheiten bewogen wurde, sich nach Rom zu begeben, die beste Gelegenheit, inz dem er zugleich die Phobe der Fürsorge der römischen Gemeinde empfahl 2).

biger, je mehr ihm folche außerliche Wunder hinschwinden im Berhaltniffe zu bem Einen innern Bunder. 1 Korinth. 1, 22. 23; 2, 4.

<sup>1) 2</sup> Rorinh. 10, 14—,16 scheint er Ashaja als das äuserste Jieb bis zu welchem er mit der Merkindigung gekommen, zu bezeichnen kauch bem äxze met vieder sollt dies zwar noch nicht, ba das äxze am and sin sich keine bestimmte Gränze, kein ernlusies bis bezeichnet, s. Rüm. 5, 13, obgleich Paulus zumeilen dieses Wort auch in dieser lepten Basebeutung anwendet Galak. 3, 19; 4, 2; doch aus der Berzleichung dan brei Berzleichung dan ben brei Berzleichung dan ben brei Berzleichung ihnesen Röm. 15, 19 Ilprien. Aber ganz sicher folgt es freilich aus den letzten Stalle nicht, das Paulus in dem illveischen Lande selbst das Evangelium verkündigt hatter es wäre möglich; das er dies mer als die äuserste Gränze, dis wohin die Verfündigung des Evangeliums burch ihn gerlangt sei, angeführt hätte.

<sup>2)</sup> Bobei freitich voransgesett wird, bag bas tote Kapitel mit zut bem Ganzen bes Boleses an die Monter gehört, was auch in neueret Zeit mieber von Schulz bestritten worden in den theologischen Studies und Aritisen Bd. II. 3res St. S. 409. Aber die Gründe scheinen mir nicht beweisend. Es kann auffallend sein, daß Paulus in einer ihm persulich undetannten Gemeinde so viele einzelne Persunen grüßt, daß sich bier Berwander, alte Freunde des Montels und Palifikta und and bern Gegenden bes Orients bestieben. Aber hier muß man ja beben-

Es fann wohl fein (fe oben S. 392, vgl. 434), baß feben frühzeitig burch Jubenchriften ber Saame bes Evanges

fen, bag Rom ftete ber Sammelplag von Menfchen aus allen Gegenben bes romifden Reiches war, wie Athenaus bies fo fart ausbrudt. Deipnosoph. lib. I. §. 36: Την Ρώμην πόλιν ἐπιτομήν της ολκουμένης, εν ή συνιδείν έστιν ούτως πάσας τὰς πόλεις ίδρυμένας, χ. 🗞unter biefen Aleranbria, Antiodia, Nifomebien, Athen, und nachber; 202 γάρ όλα έθνη άθρόως αὐτόθι συνώχισται. Leicht fonnte Paulus auch ju Ephefus und Rorinth viele Chriften aus Rom perfonlich fennen gefernt ober von benfelben Raberes erfahren haben. Unter jenen, bie er grußen lagt, tommen in auch Leute aus bem baufe bes Rarcifias nor, und diefer war bekanntlich ein Freigelaffener des Raifers Claubins, welcher unter biesem zu Rom viel galt. Daß Aquila und Priscilla fich wieder in Rom befanden, daß ein Theil der Gemeinde fich in ihrem Saufe versammelte und wir fie boch eine Reibe von Sahren fpater, nach Dem zweiten Briefe an Timotheus ju foliegen, wieber ju Cobefus finben: bies tann nach bem, mas wir oben bemertten, nicht fo auffallent fein. Die Barnung vor ben jubaifirenben Irrlehrern, 16, 17, welche eine andere Lehre verfündigten, als biejenige, welche fie (von Schulern bes Apoftels) vernommen hatten, bast gang gu bem, mas im 14ten Rapitel gesagt wird, und biefes fimmt wohl zusammen mit bem, was wir aus bem Briefe felbft in Beziehung auf ben Buftanb ber romifchen Bemeinbe ableiten konnen. Die Stelle 16, 19 ftimmt wohl ju 1, 8, und biefe Bergleichung beftätigt, bag Beibes ju bemfelben Briefe gebort. Baur hat in der schon angeführten Abhandlung in ber Tübinger Zeitschrift, 3. 1836, 3tes Beft, G. 144 u. b. f., Die Unachtheit ber beiben letten Ravitel nachzuweisen gesucht. Er glaubte besonbers in bem 15ten Rap. einen fpateren, ben paulinischen Grundfagen ergebenen Dann zu erfennen, ber, um Paulus ju rechtfertigen und um bie Ginigung gwifchen Suben - und Beibendriften ju vermitteln, noch Giniges bingufugen gu muffen glaubie; aber ich fann bie Richtigfeit bet Beweidführung biefes fcarffinnigen Rritifere nicht anerkennen. Paulus murbe mabricheinlich, als er bas 14te Rapitel beenbigt hatte, biefen Brief bis jum Befoluffe fortzuseten gehindert. Und als er nun nachher wieder fortfuhr, wo er sufgebort hatte, auf bas gulest Gefdriebene gurudfab, fühlte er fich gebrungen, über bas Thema, von bem er zuleht gehandelt batte, welches ihm fo wichtig war, die Gintracht zwischen Seiben - und Jubenchriften in ber römischen Gemeinbe, noch Einiges hinzuzufügen, - eine abnliche Erscheinung, wie 2 Korinth. 9. Seine Abficht war bier, einerseits bie freifinnigeren beibendriften bon einer Gelbftüberbebung im Berbaltniffe De ihren fcmacheren: jubifchen Glaubensbrübern gurudzuhalten, anbrerfeite

limme zu den Juden in Rom gebracht worden, — wie ja bamats, nach den Grüßen am Ende des Briefes zu schließen, sich Leute, die zu den ältesten Christen gehörten, in Rom befanden — aber diese hatten gewiß nicht den Hauptkamm der Gemeinde gebildet; benn der größte Theil verselben bestand offenbar aus Christen heidnischer Abkunft, deuen das Evangelium durch Männer aus der paulinischen Schule,

bie Jubendriften baran ju erinnern, bag bas Belangen ber Beiben gur Theilnahme am Reiche Bottes teineswege etwas ben Rechten bes fül bifden Boffes Biberftreitenbes fei und bag bies mit ben Borberverfünbigungen bes alten Teftaments übereinftimme. Er ermabnt fie 15, 7, gegenseitig fich einander anzunehmen als Glieber bes Ginen Gottesreides, und zwar bier wohl mit besonderer Rudficht auf bie Beibenchriften, an welche fich Paulus ja im Unfange biefes Rapitels befonbers gewandt batte, - wenn wir ber am meiften beglaubigten Lefeart buac folgen. Run glebt er Rechenfchaft babon, warum bie Deiben Gott besonbers gu preifen, fich bantbar und bemuthig ju zeigen Urfache baben, weil fie Gott auf eine fo unerwartete Beife als Diejenigen, welche von bem Reiche Gottes gar nichts wußten, benen gar feine hoffnungen biefer Art gemacht worben waren, boch jur Theilnahme an feinem Reiche führte (ein Bebante, welchen er auch fonft bervorhebt, Ephef. 2, 12, und an mebreren Stellen blefes legten Briefes). Er ftellt 3. B. ben Begenfay auf, beg Gott burch bie Senbung Chrifti ju ben Suben besonbers feine Babrhaftigleit geoffenbart babe, inbem er bie ben Batern gegebenen Berbeißungen erfüllte; unter ben beiben befonbere feine Erbarmung, inbem er Diejenigen, unter welchen noch feine Grundlage bes Reiches Gottes gelegt, welchen gar feine Berbeigungen gegeben worben, jut Theilnahme am Reiche Gottes berief. Raturlich ift ein folder rhetorifcher Gegenfan nicht fo ftreng, fonbern nur beziehungemeise aufzufaffen, und Paulus liebt folde Gegenfage. Dann fagt ert auch bas alte Lefament weise barauf bin, bag ber Defftas feine beilbringenbe Birts famteit auf bie Beiben ausbehnen werbe. Darin liegt alfo auch eine Beiderantung bes im Borbergebenben Gefagten; benn baraus erhellt, bag boch alfo Gott, indem er feine Erbarmung an ben beiben erwies, angleich feine Babrhaftigteit baburch bemahrte. In allem biefem lage fich burchaus nichts Unpaulinifches finben, nichts bem 3wefte biefes Briefes Frambes. - Unmöglich fonnte Paulus mit bem vierzehnten: Ravitel foliegen wollen, fonbern nothwenbig mußte noch ein Schlus nach ber gemöhnlichen Beife paulinifder Briefe folgen, welchen eben biefe beiben letten Rapitel geben.

unabbangig von bem mofaifchen Gefete, verfündigt werben, an bie Paulus, ale Apoftel ber Driven, ju fchreiben fich berufen fühlte, zu benen er, in bem Bewuftfein biefes frie nes Berbaltniffes ju ihnen, freier reben tonnte. Wie batte Daulus von feinem Berufe, allen Bollern ber Belt bit Betfanbigung bes Evangeliums ju bringen, feinen Beruf, auch ben Romern bie Beilstehre vorzutragen, ableiten tonnen, Rom. 1, 5. 6, wenn er nicht unter Denen, an welche fein Brief besonders gerichtet mar, geborene Beiben fich ge= bacht batte? Denn bie Juben, mochten fie fich unter ben Romern ober hellenen befinden, rechneten fich boch immer nicht gu ben ביים, ציים, fonbern gu bem Ginen ביים, bem lade in ber deavrogá. In biefer Beziehung konnte nur von ber Sendung zu bem Ginen Bolfe bie Rebe fein 1). Wie konnte er fagen 1, 13: "baß er gewünscht babe, nach Rom ju fommen, um auch bort, wie unter ben übrigen Boltern, burch bie Berfündigung bes Coangeliums eine Frucht zu gewinnen," wenn er nicht vorzugeweise an Lente aus ben Beibenvoltern geschrieben hatte, unter welchen er allein Früchte zu gewinnen gewohnt war? 2. 14 zeigt ja beutlich, bag er auch nicht von fern an Juden bachte. Bas hatte ibn fonft veranlaffen konnen, zu ermabnen, bag er, wie nirgenbe, nuch in ber Sauptftabt ber gebilbeten Belt fich nicht ichame, bas Evangelium ju verkundigen? Denn in Beziehung auf bie Juben machte es in bieser Binsicht teinen

<sup>1.</sup> Dies gegen Baur t. c. G. 117. Dies wird auch burch das, was berfelbe in feinem Paulus G. 378 fagt, nicht beseitigt. Er seht aber auch, indem er behauptet: "Die in Ram lebenden Judem galten ehm nicht wehr als Inden, sondern als Römer," hinzut "um so mehr, wenn, dasich ja nicht beugne, auch Deibendristen zu ihnen gehörten." Aber immet wird doch man annehmen müßen, daß Panlus, als er den Beief schried, an die Einen aber die Andern besonders gedacht hat. Gang andere Beziehungen mußen dem Aposel varschweden, denn er an eine Gemeinde von vorherrichend jüdischem Stannuse, gang andere, wenn er an sind Gemeinde von vorherrichend beibnischen Counter stiede. Alle band weiten den Bauf gemeinde genacht bei bas, was seiner Annahmer entgegensteht, immer nicht erlebigt werden.

fo großen Unterfchieb, ob fie. fich ju Bermfalem ober ju Rom befanden: baffelbe Dinbernif ftand bier wie bort bem Glauben an bas Evangelium enigegen, tas hindernig, vermoge beffen Sefus ber Gefreugigte ibnen ein Morgernif merben mußte. Darans, bag. er 11, 13 bie Beidenehriften befonbers anrebet, tunn teineswege gefchloffen werben, bag ber Brief nicht an folde befonbers gerichtet fet; benn auf alle Ralle mußte er boch, ba es auch Juben in ber Gemeinbe gab, - wenngielch biese bie Minbergahl ausmachten - wo er etwas aussprach, was nur für ben heibendriftlichen Theil bestimmt war, biefen burch bie Anrede befonbers auszeichnen. Wenn wir als ben ursprünglichen Stamm ber Bemeinbe folde Juvendriften benten, welche bie fortbauernbe Berbinblichtelt bes Gefetes lebrten, fo erflart es fich gar nicht, wie au benfelben nun auch folde Deitendriften, welche ben paulinifchen Grundfagen folgten (benn folche mußten boch wemigftens ber Minbergabl nach bier verhanden fein), fich gre fellen tonneen. Bang anbere ift es, wenn wir und ein abnliches Berhaltnig benten, wie in anbern Gemeinden ber Beibendriften, von benen wir früher gesprochen haben. Ferner erfdeint und in ber nervnischen Berfolgung bie Chriftenges meinbe ale eine nene, bem Bolfe verhaßte Gefte (ein genus tertium), von welcher bas Bolf eben beshalb, weil fie fic allem bieber Bestehenben in ber Religion entgegenstellte, bie ärgben Dinge leicht glauben tonnte. Dies würbe nicht ber Rall gewesen fein; wenn ber Jubalomus in ber romischen Gemeinde bas Botherrschenbe gewesen ware. In biefem Nathe würde man bie Chriften von ben Juben wenig unterfcbleben baben, und um bie inneren Religionsftreitigfeiten ber Juben pflegte man fich wenig zu bekimmern. ben Streitigkeiten mit ben fleinafiatischen Gemeinben !) geigen fich bie romifchen Bifdbfe ale Gegner ber iftbifcheftiftlichen Paffahfeier; bies hangt mit ber gangen, von vaulinis ichen Grundfagen ausgegangenen, Geftaltung bes driftlichen

<sup>1)</sup> G. besonbers ben Briof bes Junans bei Gufeb. V, 24.

Rultus genau gufammen, und man tonnte fich hier auf eine alte Ueberlieferung berufen. Bu ben Merkmalen ber bergebrachten antistibischen Richtung gebort auch die Gewohnbeit bes Kaftens am Sabbath. Die Meinung, bag biefe antijubifche Richtung erft ale Reaction gegen eine fetber vorbandene jubaifirende Richtung fich gebilbet babe, Areitet foon mit bem Gefagten und ift auch an fich etwas Unbiftorisches; benn ba wir in ber spateren Beit gerabe in Der romifchen Rirche bas hierarchifche Element, welches felbft ein jubisches ift und ben Jubaismus eber begunftigen als gurudweisen tonnte, fo ftart bervortreten feben, fo läßt es fcwerlich fich benten, bag gerabe biefe Beit eine aus bem urdriftlichen Bewußtsein, aus paulinischem Geifte bervorgebenbe Reaction gegen ben Judaismus 1) erzeugt haben follte. In bem Werke bes hermas erkennen wir zwar eine viel mehr nach bem Jakobus als nach bem Paulus gebilbete Auffassung bes Christenthums (und boch burchaus teine eis gentlich jubaisirende); aber wir wissen zu wenig von bem Berhaltniffe, in welchem ber Berfaffer biefes Buches ju bem Sanzen ber romifchen Rirche ftanb, um barnach über bie herrichende Richtung berfelben etwas bestimmen au fonnen. Daffelbe gilt noch mehr von ben Clementinen. beren Ursprung so ungewiß ist und welche sich boch burch bie in benfelben vorherrichenden Religionsmeinungen von bem Sirten bes hermas, wenngleich einiges Bermanbte in beiben Schriften vortommt, wesentlich unterscheiben. In Rom, ber Welthauptstabt, wo bie verschiebenartigften Religionen aus allen Gegenben gusammentamen, mußten auch bald bie verschiebenften driftlichen Getten eine Rieberlaffung fuchen und fic fortpflangen. Bir find alfo auch gewiß nicht berechtigt, von

<sup>1)</sup> Wie Dr. Banr, beffen Unsichten ich hier bestreite, in seiner gegen Rothe gerichteten Abhandlung über ben Ursprung bes Epistopats in ber driftlichen Kirche (in ber Tübinger Zeitschrift für Theologie, 3. 1838, 3tes Pest, S. 141) zu beweisen suchte, bag biese Reaction gegen ben Judaismus, bas ursprüngliche Borberrschen besselben vorausseyenb, in ber römischen Gemeinde bas Spätere gewesen sei.

iter Gefte, bie wir aus bem Schoofe ber romifchen Beweinde hervorgeben feben, ju fagen, baß fie aus ber in berfelben ursprunglich votherrichenben religiblen Beiftesrichtung entstanden fei. Dies gilt auch insbesonbere von ben Monarchianern, welche jeboch nicht alle auf ein jubaifirenbes Glement gurudgeführt werben tonnen; benn ein Drareas. von welchem wir gewiß wiffen, bag er in bem Gangen ber romifden Gemeinbe einen Anichliegungspuntt fant. - mas fich von andern Arten ber Monarchianer feineswegs behaupten läßt - bilbet burch feine eigenthumliche Auffaffung ber Lebre von Chriftus ale bem fich offenbarenben und geoffenbarten Gott ben icharfften Gegenfat gegen ben jubaiftifchen Standpunft, in mancher hinficht noch mehr, als bies ba= . male felbft bei ber gewöhnlichen subordinatianischen Rirden= lebre ber Kall mar. Benn aber Artemoniten auf ihre Uebereinftimmung mit ben alteren romifden Bifchofen fich beriefen, fo tann bies nicht als ein hiftorisches Zeugniß gelten. Alle Getten batten immer bas Intereffe, ein hohes Alter ihrer Lehren nachzuweisen, und leicht konnten bie Artemonis ten manche unbestimmtere Ausbrude bes alteren bogmatifchen Bortrages für ihren 2med benuten. Sie beriefen fich ia überhaupt auf bas Alter ihrer Lehre in ber Rirche, und boch wiffen wir, bag bie alten hymnen und bie Apologieen ale Zeugniffe für bie Lebre von ber Gottheit Chrifti mit Recht gegen fie angeführt werben tonnten. Bir halten also bie Anficht, baß bie romische Gemeinbe vorberrichend aus bem Stamme ber Beibenchriften gebilbet worben und bag ber paulinische Lehrtypus in berselben ursprünglich vorherrschte, als eine wohlbegrundete feft !).

<sup>1)</sup> Die Angabe bes hilarius (bes fogenannten Ambrofiafter), auf welche fich Baur als auf ein hiftorliches Zeugniß beruft, burfen wir gewiß nicht zu hoch anschlagen; benn bieser Schriftsteller ber zweiten balfte bes vierten Jahrhunderts hatte schwerlich geschichtliche Onellen über bie Beschaffenheit ber römischen Gemeinbe, an welche Paulus schrieb, benugen können. Er hatte schwerlich hier andere Quellen als wirz feine Aussage erscheint hier nur als eine aus biesem Briefe, nach seiner eigenthumlichen Auffassung besselben, abgeleitete.

Es fanden in dieser Gemeinde ähnliche Berhältnisse Seatt; wie meistentheils in solchen, in welchen das heidnische liche Element vorherrschend, demselben aber auch ein judische dristliches beigemischt war. Die Judenchristen konnten sich entschließen, die das Ceremonialgeset nicht bevbachten ben helbenchristen als ganz ihres Gleichen in Beziehung auf das Gottesreich anzuerkennen; die heitvenchristen behiebten auch jest noch den Gesichtspunkt der Berachtung, mit welscher sie die Juden zu betrachten gewohnt waren, und die Art, wie der größte Theil der Juden sich gegen die Berkunz digung des Evangeliums verhielt, bestärkte sie in dieser Gessinnung gegen dieselben; s. Rap. 11, 17. 18.

Paulus trägt in viesem Briefe ber Gemeinde, in ber er seibst noch nicht hatte lehren können, bas Grundwesen bes Evangeliums vor; er wollte ihnen, wie er seihft sagt 15, 15, in das Bewustfein zurfidrufen!) bas, was ihnen als Lehre

<sup>1)</sup> Man nimmt gewöhnlich an, bag bas end uepous in biefem Berfe fich auf einige befonbere Stellen bes Briefes beziehe, welche in einem folden ju tubnen Tone gefdrieben ju fein icheinen tonnten. mochte bies gelten laffen, wenn in biefem Briefe folche Rigen gegen bie in biefer Gemeinbe bertichenben Mängel wie in bem exften Brite an bie Rorinther vortamen. In biefem Falle liege es fich benten, bas Paulus folde bartere Ausbrude, als von einem ber Gemeinbe nicht berfonlich Bekannten herrührenb, enischulbigen gu muffen glaubte. Golche aber bie Gemeinbe ausgesprochene Urtheile finden wie aber in biefem Belefe nicht; und in allem bem, was er über ben Buftant ber Beibenwelt, ber fie bor ihrer Befehrung angehörten, nubfpricht, fowie in Milem, was er fagt, fie vor einer Gelbftüberbebung ju warnen, tam ich nichts finben, was einen Paulus ju einer folden milbenben Entidulbigung hatte veranlaffen fonnen. Daber fann ich nicht umbin, bas and usoove mut ale eine Befchrantung bes rodungoreger gu betrachten, sher es auf bas Rachfolgenbe ju beziehen. Die Rumbeit fest nun Danius barin, bag er, obgleich ber Gemeinbe perfonlich unbefannt, als Rebrer bei ihr aufzutreten, einen folden Brief ihr ju fchreiben wagt, in welchem er bie Beildlehre, als ware fie ihr etwas. Renes, ihr erft vortunbigen gu wollen icheint. Er erfidrt es aber für feine Abficht, fie con bie ihnen berfündigte Lehre mit gut erinnern, und bagu glaubt er bund ben ihm von ber gotblichen Gnabe übertragenen Beruf, beit Deiben bas

ves Christenihums verkündigt worden, ihnen bezeugen, daß vies die det driftliche Lehre sel, welche allein die religiösen Bedürfniffe der wenschlichen Natur befriedigen könne, sie ermadnen, daß sie sich durch keine frembartige Lehre darin folkten irre machen lassen. Dieser Brief kann baber auch besonders dazu dienen, baraus kennen zu lernen, was von Baulus als das Wesentliche des Evangeliums anerkanne wurde.

Er beginnt bamit, ihnen zu bezeugen, bag nicht Schaam ihn hatte gurudhalten tonnen, auch in ber Sauptfabt ber gebildeten Beit mit ber Berkundigung bes Evangetinms aufzutreten; benn er brauche fich ber Lehre bes Evanges Ums nirgends zu ichamen, ba biefe fich überall, unter Beiben wie Juben, als eine folche beweise, bie mit gottlicher Rraft jur Beseitigung ber Menschen wirte, wenn fie nur glauben wollten, - burch biefe Lebre werbe Allen bas ju Theft, beffen Alle gleich beblifftig maren, bas, was bie Befeligung bes Menfchen bebinge, bas Mittel, woburch Mite aus bem Buftanbe ber Entfrembung von Gott in ber Gunbe bagu gelangen tonnten, beilig vor Gott ju werben. Um nun biss zu begrunden, mußte ber Apostel nachweisen, bag Alle, Buben und heiben, biefes Mittels bedurftig waren, er mußte beibe jugleich jum Bewußtsein ihrer Glinbhaftigkeit und Gunbenfchuld zu führen fuchen und babei Rudficht nehmen auf bas, mas beibe Theile nach ihren verschiebenen Standpunts ten befonders hindern tonnte, ju biefem Bewußtsein ju ges langen, bie Gelbftfäufdjungen und Gophismen, welche fie ber Amertennung ber von ihm ausgesprochenen Babrheit ente gegenhalten tonnten. Er mußte baber ben Beiben nachweis fen, bag fie fich bei ihren Glinben mit ber Untenninif von Gott und feinem Gefete nicht entiduloigen konnten, bag ibr

Ewangelium ju vertündigen, fich berechtigt. Den Begriff bes Erinnerus milbert noch bas vorgesette ent, indem bies haburch als eiwas Accessorisches, nicht nothwendig Ersorbertes bezeichnet wird. In biesen Worten, in beren Erklärung ich mit Baur l. c. S. 151 nicht übereinstimmen kann, vermag ich nichts Unpaulinisches zu erkennen. Bielmehr sinde ich hier dieselbe eigenthumliche paulinische Art, wie 1, 12.

Gewissen gegen sie zeuge; den Juden entzegenhalten, baß das Geset, auf bessen Besit sie stolz wären, über sie als Richtbeobachter desselben nur das Verdammungsurtheil anssprechen könne. Wenn er beweisen wollte, daß das Evangelium das einzige, Allen gleich nothwendige, von allem Ansbern unadhängige und die Bedürfnisse Aller auf gleiche Weise burch sich selbst allein zu befriedigen geeignete Mittel zum heil sei, mußte er sich mit der Polemik gegen den Standpunkt der Gesetzegerechtigkeit am meisten beschäftigen, da in dem Areise von heiden, mit dem er es hier zu thun hatte, dem Glauben und der Alleinherrschaft des Glaubens kein undres so tief begründetes hinderniß entgegenstand. Auch konnte einem Theile der heiden selbst eine solche Verwahrung gegen judaistische Einslüsse gut zu Statten kommen.

Nachbem er gezeigt hatte, wie beibe Theile jenes Beilsmittels gleich bedürftig waren, führte ihn fein Begenftand und 3med babin, ju entwideln, auf welche Weise ber Menfc burch ben Glauben an ben Erlofer beilig vor Gott merbe und bie aus biefem neuen Berbaltniffe zu Gott bervorgebenben beseligenben Folgen anschaulich zu machen. Und bei biefer Entwidelung nahm er, wie bies in einzelnen Stellen vornehmlich hervortritt, auf die beiben Theile, aus benan bie romifche Gemeinde bestand, Beibendriften und Subendriften, besonders Rudficht, auf beibe Theile fo einzumir= fen, bag in gleicher bemuthiger Anertennung ber Gnabe, ber fie bas Beil verbantten, tein Theil fich über ben anbern erbeben follte, wie er bie gange Entwidelung febließt mit bem Preife ber Gnabe, ju ber fich Alle in gleicher Gulfsbeburftiafeit empfangend verhielten und die fich gulegt an Allen auf gleiche Beise verberrlichen follte 1).

In den praktischen Ermahnungen, welche den letten Theil dieses Briefes ausmachen, zeigt sich die Beisheit, wit welcher Paulus die Berhältnisse, in denen sich die neuen Christen befanden, auffaste, wie er die Berirrungen, zu des

<sup>1)</sup> G. Rap. 11 am Enbe.

tien fie verfeitet werben tonnten, im Boraus betechnete unb fie bavor zu vermahren suchte. Der aufrührerische Beift ber Juben, welche keine helbnische Obrigkeit als eine rechtmäßige anertennen wollten 1), tonnte zwar in ber romischen Gemeinbe nicht leicht vielen Gingang finden, ba ber größte Theil berfelben, ber aus Beibenchriften bestand, ber Unftedung von biefer Seite nicht ausgesett mar. Aber leicht fonnten aus einem Digverftande ber driftlichen Bahrheit von felbft abn= liche Berirrungen unter ben Christen entsteben, wie bies in fpaterer Beit wirklich geschah. Da fie fich ale Mitglieber bes Gottesreiches im Gegenfage gegen bie beibnische' Welt gu betrachten gewohnt maren, fo fonnten fie fich verleiten lasfen, biefen Gegenfat, ber fich nur auf bas Innere ber Befinnung bezog, ju außerlich aufzufaffen, fo bag eine feindfelige Richtung gegen alle in ber Welt bestehenben Berbaltniffe baraus hervorgeben mußte, indem fie in Allem nur bas Reich bes bofen Geiftes ju erblicen glaubten. bem Bemußtsein, bem Reiche Gottes anzugehören, tonnte fich bei ihnen ber aus einer fleischlichen Auffaffung berrührende Migverftand verbinden, bag fie als Golde, Die einft in bem Reiche bes Meffias berrichen follten, fcon jest ber weitlichen Obrigfeit nicht ju gehorchen brauchten. Leicht konnte fich auch an bie Lehre von ber chriftlichen Freiheit ein folder fleischlicher Difverftand anschließen, gegen wels den baber ber Apostel auch fonft fich oft verwahren zu musfen glaubte, Gal. 5, 13. Da er nun folden prattifden Berirrungen, Die er aus feiner Renntnig ber menfchlichen Natur voraussah, wenn er nicht schon Aehnliches mahrgenommen batte, im Boraus entgegentreten wollte, fo icharfte er beshalb ben romischen Chriften besonders ein, bag fie, wie fie die Ginsepung ber burgerlichen Obrigfeit überhaupt als eine göttliche Anordnung für einen bestimmten, in ber göttlichen Weltordnung gegrundeten Zwed betrachten mußten. also auch bie bamals bestehenden Obrigfeiten von biesem

<sup>1)</sup> G. meine Rirchengeschichte Bb. I. 2. Aufl. G. 62 f.

Befichtennifie aus beurtheilen und biefem gemit, fich Jegen fie vorbalten mubten !).

Rulest nimmt er auf einen besonderen praisifchen Gegenfat in ber Gemeinde Rudficht. Es fann aber ftreitig fein, wie wir benselben aufzufassen baben. Da im 14ten Rapitel bie Gfenben und Richteffenben einander entgegengeftellt, ba von ber einen Seite Solde bezeichnet au werben fcheinen; welche Fleisch zu effen und Bein zu trinfen Bebenten trus den, welche nur Pflangentoft ju fich nehmen moliten (veral. B. 2 und B. 21) , fo tonnte man baburch ju ber Meinung veranlaft werben 2), baß in biefer Gemeinbe eine ftreng adcetifche, Aleifchibeifen und ftarte Getrante burchaus unterfagenbe Richtung, abulich ber fpateren enfratitifden, Gingang aefunben batte. Eine folde, zwar bem hebraismus und bem Dellenismus urfprünglich fremb, batte ja bamals permine ber burch ben fich vorbereitenben Untergang ber alten Bile bungsformen in bem Geifte ber Bbifer hervorgebrachten Beranberung, in verschiebenen Formen unter Juben und beiben fich verbreitet, und fie tonnte bei bem Chriftenthum in bent falfd verftanbenen Gegensage bes Geiftes und Fleifdes, bem mifverftanbenen Gegenfate mit ber Welt einen Unichtleftungspunit finben. Aber wie fann, mas Pankus im Ginicipen legt, auf Leute biefer Richtung bezogen werben? 2. 3: Det Effende foll ben Dichteffenben nicht verachten und ber Richt-

<sup>1)</sup> Es ift teineswegs bie Abficht bes Apoftels, in jener Eitelle Die gante Lehre von den Pflichten ber Obrigfesten gegen bie Unterthanem und dieser gegen jene zu entwickln, sondern er verfolgt immer nur jene Eine bemerkte antithetische Beziehung, die Christen vor jenem Migverftande zu warnen, und er läßt baher alles Andere unberührt, was sonst hier hatte zur Sprache kommen muffen.

<sup>2)</sup> Welche mit verschiebenen Mobifitationen von Eichhorn in feiner Spieleitung in biefen Brief in seiner allgemeinen Ginkeitung in bas neue Tepament und von Baur in der oben angeführten Abhandlung über diesen Brief vorgetragen worden, von dem Letteren im Zusammenhange mit seiner Ansicht von einer vorherrschenden judisch-christlichen, dem späteren Ebionitismus verwandten und bessen Keim in sich enthaltenden Richtung in der eduischen Gemeinde.

efficiebt ben Gffenben wicht richten, b. h. nicht verbammen, ihm bie Theilnahme am Reiche Gottes nicht absprechen. Leute non biefer abertifchen Richtung werbammten boch nicht eigente lich Diejenigen, welche fich zu folden Enthaltungen nicht verfieben wollten, fonbern fie glaubten fich nur über biefelben, als bie in ber Bollfommenbeit bes geiftlichen Lebens noch nicht fo meit Gefbrberten, erbeben zu fonnen. Daulus batte alfo vielmehr fagen muffen: ein Solcher folle ben Effenben nicht verachten. Oben wir mußten annehmen, bag biese Leute to weit gegangen maren, bas fleischeffen für etwas ichlechtn bin Gunbhaftes ju erflaren. Dies batten fie aber nur im Busammenhange einer gewissen bimliftifchen Theosophie, nach welcher Gott nicht als Urheber aller Gefcopfe betrachtet wurde, fagen fonnen; und wenn Paulus eine folde Anficht vorgefunden batte, würde er fie gewiß nicht mit biefer Taltpang behandelt, fonbern, ale eine bem Stanbpuntte ber derifie lichen Frommigkeit burchaus wiberftreitenbe, fie nachbrudtid an befampfen für nöthig gehalten haben. Auch würbe bib an bie Anberen gerichtete Ermabnung, einen Golchen nicht m verachten, in biefem Falle unpaffent gewesent fein; benm Loute von einer solchen Richtung batten nichts, mas fie ber Berachtung aussette, sonbern vielmehr war zu befürchten, bag fie burd ihre ftrengere Lebensweise mehr Achtung, ale ibnen gebührte, erhalten wurden. Ferner, wie batte Paulus von einem Solchen B. 6 fagen tonnen: er baute Gott bei feinem Nichteffen? Solchen Leuten fehlte ja eben ber Sinn: Gett für alle Gaben, welche er ben Menfchen jur Nahrung verlieben, ju banten. Wie läßt es fich erflaren, bag er in Beglebung auf einen folden Fall gefagt batte B. 21: man folle lieber fein Gleifch effen und feinen Wein trinfen, um bem Bruber feinen Unftog zu geben? Es tounte ja für Gla nen, ber fich einer folden accetifchen Strenge beeiferte, feinen Unftog geben, wenn er einen anbern Chriften nicht fo ftreng leben fah. Aber in bem Bahne, bag eine folche lebensmaife befondere Borguge ober befondere Berbienfte babe. bonnte er zu seinem Nachtheile bestärkt, merben, wenn andere

Christen biefent Beifviele folgen ju muffen glaubten. Ueberhaupt läßt es fich gewiß nicht benten, bag Paulus Leute von biefer Art nur als Schwache follte behandelt, fo viele Schonung ihnen bewiesen, auf die Beftreitung ber biefont Standpuntte jum Grunde liegenben Dentmeife fich nicht weiter eingelaffen haben. Wenn wir auch nicht annehmen, baß ein mit Bewußtsein ausgesprochener Dualismus, ben er hatte befampfen muffen, berfelben gum Grunde lag, fo tonnte er boch auf jeben Fall gegen einen ascetischen Boche muth biefer Art, welcher mit bem Befen feiner Lehre von ber Rechtfertigung, wie mit bem Befen ber driftlichen Des muth in fo schroffem Wiberspruche ftant, fo schonent und milbe nicht verfahren. Bon einer folden religibfen Geiftesrichtung ließ fich nicht erwarten, baß fie burch bie fortschreitenbe Entwidelung bes Glaubens als ber Burgel bes gangen driftlichen Lebens nach und nach werbe überwunden werben; fonbern es war vielmehr ju fürchten, bag bies bem driftlichen Leben frembartige Princip, welches burch gewiffe Beiftesrichtungen ber Beit fo fehr begfinftigt wurde, immer weiter um fich greifen und bie gefunde: Entwidelung bes Christenthums immer mehr beeintrachtigen werbe, - was wir ja wirklich bei mehreren Erscheinungen biefer Art in ber nachfolgenben Beit bemerken. Wie gang aubers rebet Paulus gegen eine folche Richtung in bem Briefe an bie Roloffer! Offenbar werben bie Leute, in Begiebung auf welche Paulus die Schonung empfiehlt, auch als Solche bes zeichnet, welche gewiffe Tage als in einem besonbern Ginne Gott geweihte auszeichneten, in ben driftlichen Gesichtspunkt, daß alle Tage auf gleiche Beise Gott geweihte fein follten, fich noch nicht gang hineinfinden fonnten. Wir werben bier also bie Rudwirfung bes jubischen Stanbounttes - welchen weil er in bem religiblen Entwidelungsgange fein unbeftreitbares Recht hatte, weil er nicht mit Ginem Schlage gam überwunden werden tonnte, Paulus immer, wo berfelbe nicht anmagend auftrat, schonend zu behandeln pflegte - erfennen muffen, und wir werben barin binlanglichen Grund

finden, um auch ben anbern Punft, ber bas Richteffen betrifft, auf biefelbe Richtung gurudanführen. Wir werben alfo an Jubendriften benten muffen, welche, wie in Begiebung auf bie Beobachtung gewiffer Tage, fo auch in Begiehung auf bas Nichteffen von gewissen Speisen, bas mos faifche Gefet noch ftreng beobachteten. Dies tann uns um befto weniger befremden, ba ja gewöhnlich bie Chriften ifbifcher Abkunft, jumal bie aus Palaftina ftammenben, wie folde in Rom fich befinden konnten, ihrer früheren illbifden Lebensweife treu blieben. Aber in ben mosaischen Speifegefegen war boch nichte, mas ein Bebenten, überhaupt Bleifch ju effen ober Bein ju trinken, veranlaffen fonnte. B. 21. Ober man mußte annehmen, baß Paulus bier nur bypothetifch und hyperbolisch gesprochen hatte, ohne an einen Fall, ber unter ben bamaligen Berhaltniffen wirklich einttes ten fonnte, ju benten, wenn auch bies nach ber Art; wie er fich barüber ausbrudt, icon nicht bas mahricheinlichfte ift.

Ferner, wenn wir an solche Jubenchriften benten, welche bie mofaischen Speisegesete noch beobachten zu muffen alaubs ten, erflatt fich mobl, wie Paulus in feinen folden Bebentlichkeiten befangene Beibenchriften ermahnen mußte, bag fie ihre von biefer Seite ichmacheren judifchen Glaubensbrüber wegen ihrer Mengftlichkeit nicht verachten, bag fie biefelben nicht burch folche ihnen bewiesene Berachtung, gegen ihr Bewiffen zu banbeln, verleiten follten. Aber follte er barüber fo milbe fich baben aussprechen tonnen, wenn biefe Jubens driften Andere, welche bie von ihnen für verboten gehaltes nen Speisen genoffen, ju verbammen magten? In biefem Kalle mußten wir ja bei biefen Jubenchriften bie Meinung vorausseten, bag auch für bie Beibendriften bas mofaische Gefet verbindliche Rraft habe, bag man ohne Beobachtung beffelben bes Reiches Gottes nicht theilbaftig werben konne. Bir wiffen aber, mit welchem Nachbrud Paulus fich immer gegen Diejenigen erklärte, Die eine folche Behauptung auf-Reliten und baburch feine Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben allein umftießen. Dazu fommt noch bies: -

worauf wir noch mehr Gewicht legen muffen - Paulus ers mahnt bie Glaubensftarten und Freifinnigen, auf bie Bes burfniffe ber Gowachen Rudficht zu nehmen und ber peis fon, welche fie vom Standpunkt ihrer eignen Ueberzeugung ohne Bebenten gu fich nehmen tonnten, fich lieber ju entbalten, ale ihren fdmachen Brubern Anftog zu geben. Bie läßt es fic aber mit ben Grunbfagen biefes Apoftele vereinigen, bag er ben Beibenchriften ju einer folchen Anbequemung, woburch fie bie verbindliche Rraft bes mofaifden Ge= fetes auch für ihren Standpunkt thatfachlich anerkannt baben wurden, gerathen haben follte, ba er boch vielmehr barauf ju bringen pflegt, bag bie Beibendriften ben Jubaiften, welche jur Beobachtung bes Gefetes fie nothigen wollten, in feinem Stude nachgeben, ihre driftliche Freiheit thatfache lich gegen fie behaupten follten. Der Grund gu einer folden Ermahnung war ja auch in ber That nicht vorhanden. Bubenchriften batten feine Urfache, fich barüber gu beunruhigen, bag die Beibenchriften um bie mofaischen Speifegesete fich nicht bekümmerten. Durch ben auf jener apofiolischen Berfammlung ju Jerusalem geschloffenen Bergleich maren biefe von jeber folden Befdrantung freigefprochen morben. Benn bies ben Jubenchriften einen Unftog gab, fo mar es ber in ber evangelischen Bahrheit selbst gegrundete unvermeibliche Anftoff.

Wir muffen also an etwas mit dem religissen Standspunkte der Judaisten zwar Zusammenhangendes benten, aber doch eiwas von der Beobachtung des mosaischen Gesetzes überhaupt wohl zu Trennendes und etwas, das mit mehres vem Scheine des Rechts die Judenchristen von ihren Glaubensbeildern heidnischer Abkunft verlangen konnten, etwas, worin eine Andequemung zu den Schwächen der Anderu den heidenchristen unbeschadet ihrer christlichen Freiheit zusgemushet werden durfte. Dies konnte nichts Anderes sein, als die Enthaltung vom Genusse des Opfersteisches. Darauf allein past Alles in diesem Abschnitt. Nun erhält es auch einen auf die Berhältnisse der Zeit wirklich anwendbaren

Sinn, wenn von Solden bie Rebe ift, welche in gewissen Raffen fich lieber bes Rleisches gang enthielten, blog Gentüle agen, um nur nicht, ohne es ju wiffen, in bie Befahr gu tommen, etwas Unreines und Berunreinigenbes, von Opferthieren genommenes Fleisch zu genießen. Paulus ftellt nur 2. 2 ben Gegenfat auf bie außerfte Spige: wie von ber einen Seite eine Glaubensfärfe, welche fo weit gebieben; baß alle Bebenten über ben Genuß ber Speisen megfallen, fo von ber anbern Geite ben Gipfelpuntt ber aus Glaubende fdwache bereilbrenben Mengflichkeit, lieber gar fein Gletich ju effen, um nur vor ber Gefahr, Opferfleisch ju genießen, verwahrt zu werben. Run erflärt fich auch, wie Paulus fagen konnte: man follte lieber im Nothfalle gar kein Fleisch effen und gar feinen Wein trinken, als bas Gewiffen ber Schwachen beunruhigen. Dan muß uur baran benten, bag bie Beiben neben ben Opfern auch Libationen verrichtes ten, bag biefelben Bebenten, welche in Bentebung auf bas au ben Defern bestimmte Rieisch auch in Beziehung auf ben gu ben Abationen bestimmten Bein ftattfinben mußten 1). Dag Vaulus aber von Opfern nicht ausbrücklich rebet, tann und in unferer Anficht von ber Sache nicht irre machen. Er bachte eben nur an folche Lefer, welche aus felnen Wor= ten gleich verfteben tonnten, was er im Ginne hatte, wie man ja leicht in Briefen Manches nicht genamer beftimmt, weil man vorausseben tann, baf Demienigen, an ben man fcreibt, alle Beziehungen burchaus flar find.

Wir werben uns also in vieser Gemeinde ein ähnliches Berhältniß vorstellen muffen, wie wir es in ber korinthischen bemerkten. Die Einen bekümmerten sich gar nicht mehr um das Berbot des Opferfleischeffens, gleichwie jene freisinnigen Rorinther, und spotteten über die Peinlichkeit der Judenschriften; so wie biefe hingegen das Effen des Opfersteisches

<sup>1)</sup> G. barüber bie Mischnah in bem Traftat תַבְּרָה זְרָה שׁפּה שׁפּה עַבּרָה זְרָה פּה bem fremben Gottosbienste, c. 2. S. 3. od. Surenhus. P. IV. i. 369 and f. 384.

geradezu für etwas Gundhaftes erklärten und baber bas Berbammungeuriheil über Golde, welche Alles vone Umerfchieb zu effen magten, aussprachen. Go auch maren bie Einen noch zu fehr gewohnt, wie es ber ilbifche Standpuntt mit fich brachte, gewiffe Tage als befonders gebeiligte au betrachten; die Freisinnigeren gingen von bem rein driftlichen Standpunkte aus und wollten baber feinen Unterschied ber Tage in Beziehung auf bie Religion gelten laffen 1). Ein foldes Berbaltniß wie biefes tonnte nun auch nur fatt= finden in einer Gemeinde wie biefe, welche aus einer folden Dischung wie bie forinthische Gemeinde fich gebilbet batte, welche ber Mehrzahl nach aus Christen beibnischer Abfunft bestand, wo zu biesem ursprünglichen Stamme nur noch ein untergeordnetes judniftisches Element bingugefomwen war 2). Paulus wendet fich mit feiner Ermahung gue erft, obne eine besondere Bezeichnung vorauszuschiden, und verzugeweife an die freisinnigen Beibendriften, woburch auch bestätigt wird, bag biefe ben eigentlichen Stamm ber Bemeinde ausmachten. Den Standpuntt ber Freifinnigeren er-Mart er offenbar ber Theorie nach für ben richtigen; aber wie in bem ersten Briefe an bie Rorinther tabelt er an ibnen ben Mangel an driftlicher Liebe, ber fie, mas ihren fowachen Brubern jum Beil biente, fo wenig beachten ließ, und ben bamit jusammenhangenben Digverftanb ber drifts lichen Freiheit, ber fich barin zeigte, bag fie auf bas Meu-Berliche, bas an und für fich Bleichgultige, auch ihrerfeits fo großes Gewicht legten, als ob bas mabre Gut ber Chri-Ren in folden Dingen bestebe. - ba bies boch etwas in ihrem innern Leben Gegrundetes fei, mas ihnen ficher bleibe, wie

<sup>1)</sup> G. oben G. 271.

<sup>2)</sup> Dazu paßt auch, bag Rom. 15, 7 (welche Stelle fich boch ber vorhergehenben genau anschließt) von ber Eintracht zwischen heibenund Jubenchriften bie Rebe ift und bag Paulus 16, 17 vor ben gewöhnlichen Jubaisten, welche burch Berbreitung ihrer Grundfape in ben aus einer solchen Mischung bestehenben Gemeinden Spaltungen zu erzegen pflegten, warnt.

fie auch jene außerlichen Dinge gebrauchen ober nicht gebrauchen mochten. Die Theilnahme am Reiche Gottes beftebe nicht in Effen und Trinfen (nicht barin, biefes ober ienes zu effen ober zu trinken, was überhaupt für alle au-Berlichen Dinge gefett wirb, beftebe bas mabre But und Recht, bie mabre Freiheit ber Mitglieber bes Gottesreiches), fonbern in ber Theilnahme an jenen himmlischen Gutern bes innern Menfchen, ber Gerechtigfeit (in bem paulinischen Sinne bie Bezeichnung bes gangen Berhaltniffes, in welchem ber en miorews dinatos ju Gott ftebt), bem baraus fliegenben himmlischen Frieden, ber Seligfeit bes göttlichen Lebens, 14, 17. Er empfiehlt beiben Theilen gegenseitige Dulbsam= feit und Liebe, baß Reiner über ben Andern richte, fonbern Jeber nur in seiner Ueberzeugung fest zu werben suche und barnach handle, bag aber bie in ber driftlichen leberzeuaung mehr Gereiften fich ju bem Standpuntte ber noch nicht To weit Gebiebenen berablaffen follten, wie von ben Starten mehr zu verlangen ift, als von ben Schwachen.

Nachbem Paulus nun brei Monate in Achaja zugebracht hatte, mollte er mit ben für die arme Gemeinde zu Jerusfalem gesammelten Gelbbeiträgen bahin abreisen und so seine apostolische Wirksamkeit im Orient beschließen 1). Dies

<sup>1)</sup> So sehr ich mit Dr. Schnedenburger in bem, was er (in ber oft angeführten Schrift über ben Zweit ber Apostelgeschichte) über bie Bebeutung bieser lesten Reise bes Paulus nach Jerusalem sagt, übereinstimme, so kann ich boch bas, was er aus bem Schweigen ber Aposelgeschichte über biese Collette und ben Zwed bieser Reise zu Gunften ber von ihm ausgestellten Pypothese folgern zu können meint, burchaus nicht gut heißen; sowie ich mich auch gegen Dr. Baur erflären muß, ber, wie er schon früher in ber oben angesührten historisch-kritischen Untersuchung über Zwed und Beraulassung bes Römerbrieses in ber Täbinger Zeitschrift, Jahrg. 1836, und in seiner Abhandlung über ben Ursprung bes Epistopats in ber christischen Kirche in berselben Zeitschrift Jahrg. 1838, 3tes heft, ausgesprochen hatte, von berselben Ausschlicht über ben Zwed ber Apostelgeschichte ausgehend, in ben baraus gezogenen Folgerungen weiter geht, indem er zu beweisen sindt, daß ber Verfasser bes lehteren Buches nach biesem einseitigen vermittelnden apologenischen

fer Plan war weife von ihm berechnet, und biefe feine lette Reife nach Jerufalem mit ber Collette ift als ein in bem

Intereffe bie Thatfachen felbst umgebildet und jum Theil in ein falfches Licht gefeht babe. G. beffen Recenfion von ber Schrift bes Dr. Gonetfenburger in ben Jahrbuchem fur wiffenschaftliche Rritit, Darg 1841, Pr. 46 - 48. Bene beiben Rritifer finden bie Auslaffung einer in bem pragmatifchen Busammenhange fo wichtigen Thatsache auffallenb und glauben baber einen befonbern Grund bafur in bem 3mede, ben ber Berfaffer ber Appftelgeschichte fich vorgefest babe, auffuchen ju muffen. Da er nämlich die fortbanernbe Spaltung amifchen Juben- und beibendriften ignoriren wollte und unmer nur Juben, nicht Jubenchriften, als Wiberfacher bes Apostels barftellt, fo konnte er etwas, bas gegen feine Annahme gezeugt hatte, bas eben bagu bienen follte, jenen von ibm ignorirten fortbauernben Begenfat zu beseitigen, nicht anführen, tonnte baber biefe lette Reise bes Paulus nicht in ihrem mahren Lichte barfiellen. Bare eine pragmatifche Gefdichtebarftellung in biefem Beitafter ber Rirche ju erwarten, truge bie Apoftelgeschichte bas. Gepräge einer folden, mare ber Berfaffer berjelben ein driftlicher Thuchbibes ober Polybius, so möchten wir ben Schluß gelten laffen, daß er entweber ben Ereigniffen ju fern gestanden, um von biefer Collette und bem mabren Bweck biefer Reise etwas zu wiffen, ober bag er, in einem einseitigen Intereffe befangen, unbewußter ober bewußter Weise bie Befchichte berfälfcht habe. Aber ein folder pragmutifcher Gefichtspuntt, welcher erft ba entfteben tonnte, wo man mit einer gewiffen Rube bes Beiftes und einem gemiffen miffenschaftlichen Intereffe bie Entwidelungofette ber Begebenheiten überblicte, mar bem Standpunfte ber driftlichen Befdichtsbarftellung in biefer Beit und namentich bent Stanbpunfte ber Apoftelgeschichte ein gang frember. Bir muffen bier auf bas ichon öfter in biefer Beriebung Gefagte gurudtommen. Jene lette Reife bes Paulus nach Berufalem führt er ber für bie Schicffale beffelben wichtigen Rolaen megen an, obne über ben Amer, welchen berfelbe babei batte, meiter an reffeffiren, und fo konnte er auch die Collette als etwas für ibn Huwichtiges übergeben. Gein Intereffe murbe burch andere Dinge in Anwruch genommen; Reffepionen, welche nur bei ber pragmatifchen Gefcichtsbetrachtung fich aufbrängen, lagen ibm burchaus fern. Die roid ausgefallene Evllette fchieft fich boch als thatfächlicher Beweis bem an, was Paulus nach Apostelgefch. 21, 19 von bem Erfolge feiner Birl. famteit unter ben Deiben berichtet; warum batte er nun abfichtlich biefe Collette gerade verschweigen follen? So gut er bies, mas boet ftobt, ohne Rachibeil bes ibm untergeschobenen Planes fagen tonnte, tonnte ay auch fagen : Die Presbuter ber Gemeinbe ja Jernfalem batten Gatt

Gniwidelungsgange ber Rirche Epoche machenbes Ereignig au betrachten, beffen Bebeutung wir genquer ermagen muffen. Geit einem Jahre hatte er mit großem Gifer biefe Collefte unter ben Gemeinden ber Beibenchriften in Affien und Europa betrieben, und es war ihm wichtig, bag fie reichlich ausfallen follte. Er batte ichon frühet, 1 Rorinth. 16, 4, bet forinthifden Gemeinde gefdrieben, bag wenn biefe Gelbfammlung feinen Bunfchen entfprache, er felbft fie nach Serufalem überbringen werbe. Es war babei ficher nicht blok feine Abficht, ber armen Gemeinde ju Jerusalem in ihrer leibliden Roth ju Gulfe ju tommen, fondern er hatte ben für bie Entwidelung ber Rirche noch wichtigeren Awed, bie Spaltung zwischen Juben- und Seibenchriften auf eine grundliche Beife zu beilen und bie Ginheit ber Rirche fur bie Dauer zu besiegeln. Da Die unmittelbare Macht ber Liebe mehr als alle Unionsverhandlungen bie Trennung ber Gets len hinmegguräumen vermag, fo follte burch bie Art, wie bie Gemeinden unter ben Seidenchriften ber Muttergemeinde ihre Liebe und Danfbarfeit bemiefen, ju Stanbe gebracht werben, was burch alle bisherigen Einigungsversuche noch nicht er-

gepriefen, bag er folde thatige Bruberliebe in ben Bergen ber glaubigen Beiben entgunbet. Offenbar fest boch ber Berfaffer ber Apoftelgeschichte felbft burch feinen Bericht Rap. 21, 21 bie fortbauernbe Feinbicaft ber Bubendriften gegen Paulus voraus. 3ch febe alfo gar nicht ein, mas ibn bewegen tonnte, frubere Thatfachen, bie fich eben barauf bezogen, abficelich gu verfcweigen. In ber Berthelbigungerebe bes Paulus, Avoleigefch. 24, 17, wird ja auch auf bie Collette angesvielt, Die alfo ber Berfaffer teineswege abfichtlich verfcweigen wollte. Batten wir aber eine pragmatifche Darftellung ober nur eine Geschichterzählung aus Einem Buffe, fo batte biefe bier nur beilaufig vorfommenbe Collette fcon früher an ihrem Orte in bem Busammenhange ber Begebenheiten ermatent werben muffen. Es tann nicht ftart genug gefagt werben ! Es ift bie größte Bertehrtheit, ben Dangel ber hiftorifden Runk in einem einfachen Buche ju benugen, um mit ber Rafe eines einfeitig - verftan. bigen, überflugen Beitaltere überall arriere-pensées ju wittern, moberne Tenbenglucht und Planmacherei bineinzulegen. Bas ließe fich nach einer folden Meibobe in ber Rirchengeschichte bes Gufebius nicht finben, wenn man einmal Gras machfen gu boren gewohnt ift!

reicht worden war. Paulus wollte, indem er begleitet von Abgeordneten biefer Gemeinden nach Jerufalem tam, Die burch feine ifibifden und jubaiftifden Biberfacher ausgestreuten Befdulbigungen thatfachlich wiberlegen; bie Beweise von ber theilnehmenden und aufopfernden Liebe ber Beibenchriften follte ben von Borurtheilen gegen biefelben eingenommenen Jubendriften jum Beugniffe bavon bienen, mas burch bie Berkfindigung bes Evangeliums unabhängig von bem mofaischen Gesethe unter ihnen gewirft worben; fie follten bie Birfungen bes Geiftes Gottes unter Denen, welche fie als achte Glaubensbrüder aufzunehmen immer nicht geneigt was ren, anerkennen muffen. Wie Paulus felbft bei biefer Collette und Reise ale bochften Zwed beutlich bies zu ertennen giebt, 2 Rorinth. 9, 12-15, baß burch biefen Liebesbienft nicht allein bem Mangel ber Chriften in Jerufalem follte abgeholfen, fonbern auch Bieler Bergen gum Dant gegen Gott baburch follten angeregt werben; wenn fie faben, wie ber Glaube ber Beibenchriften burch biefen Liebesbienft fich bewährt hatte, wurden fie fich gebrungen fühlen, Bott we= gen biefes ihres thatigen Befenntniffes jum Evangelium gu preisen, und burch bie Art, wie bie Gnabe Gottes fich unter ihnen wirksam erwiesen, von Liebe ju ihnen erfüllt, wurben fie biefelben jum Begenftande ihrer Fürbitte machen. genseitige Gemeinschaft bes Gebetes in Danksagung und Kurbitte wird ja immer als bas Merkmal und Siegel ber achten driftlichen Bruberichaft betrachtet; eine folche Ginbeit ber Gemuther zwischen Juben = und Beibenchriften wollte er alfo ju Stande bringen. Che er für bie Ausbreitung ber Rirche in andern Gegenden weiter arbeitete, mußte für ben fichern und feften Beftanb bes Bertes, ju bem einmal ber Grund gelegt war, gesorgt werben; bie größte Gefahr brobte aber eben von Seiten jenes alteften Gegenfages, ber immer von Neuem wieder hervorbrechen wollte.

Doch es tam Alles barauf an, ob bem Apostel ber Beisten bie Ausführung feines weise angelegten Planes gelingen werbe; er selbst wußte wohl, welchen hindernissen und Be-

Abren er entgegenging. Es war bie Frage, ob es ber Macht ber Liebe gelingen merbe, bie Engherzigfelt bes jubifchen Beiftes ju fiberminden, Die Jubendriften bagu ju bewegen, baß fie bie ibn begleitenben Beibendriften als Brüber aufnabmen. Und was batte er von ben Juben ju erwarten, wenn er - nachdem fie von feiner Birtfamteit unter ben Beiben fo Bieles, mas ihren fanatischen Sag erregt batte, vernommen - perfonlich unter ihnen erschien, er, ber in feiner Jugend als eifriger Berfechter bes Pharifaismus befanut gemefen mar, begleitet von unbeschnittenen Beiben, als Abgeordneter beibnifcher Gemeinden, beren Gbenburtigfeit für bas Meffiasreich er eifrig vertheibigte, unter ihnen auftrat? Im Bewußtsein ber Schwierigkeiten und Gefahren, welche er, um feinen großen 3med ju erreichen, überwinden mußte, bat er bie romifche Gemeinde um ihre Fürbitte, bag er ven ben Ungläubigen unter ben Juben gerettet und bag jene Dienftleiftung von den Chriften in Jerusalem wohlwollend aufgenommen werbe, bamit er von bort mit Freudigkeit gu ihnen fommen und bei ihnen ausruhen konne, Rom. 15, 31. 32.

8. Fünfte und lette Reise bes Paulus nach Jerus falem und beren nächfte Folgen, seine Gefangensichaft in Paläftina.

Nach breimonatlichem Aufenthalte in Achaja reiste Paulus im Frühlinge bes Jahres 58 ober 59 gegen bie Zeit bes indischen Ofterfestes von Korinth ab. Seine Begleiter reisten voraus nach Troas, und er selbst begab sich zuerst nach Philippi. Da er gern zum Pfingsteste in Jerusalem sein wollte, so mußte er seine Reise beschleunigen, und beshalb wagte er es nicht, sich selbst nach Ephesus zu begeben, sons bern er ließ von Milet aus die Borstester ber ephesinischen Gemeinde und wahrscheinlich auch anderer benachbarter kleinsassatischer Gemeinden ) zu sich kommen, um im Bewußt

<sup>1)</sup> Aus ber Abicieberebe bes Paulus an bie Gemeinbevorfteber, welche fich in bem gwangigften Rapitel ber Apoftelgefcichte befinbet, tann

fein ber großen Gefahr, ber er enigegenging, vielleicht gum lesten Male fein berg gegen fie auszuschütten und Abichiebs-

men nicht mit Giderbeit ichließen, bag außer ben epbefinischen Dresbeteren auch anbere fleinafiatifche Gemeinbeworfteber bei biefer Rebe gegenmartia maren. Die Borte Apostelgesch. 20, 25 " er ois degiloor," können gwar biefe Auffaffung begunftigen, ba fie vielmehr bas Reifen in einem gemiffen Umtreife, als ben Aufenthalt an Ginem Orte bezeichnen; aber biefe Borte tonnen boch auch wohl von bem Umbergeben bes Apo-Rels in ber Stadt Ephefus und ben Besuchen, welche er in ben Saufern ber Presboteren gemacht hatte, verftanben werben. Der Singularis si noluvior B. 28. 29 läßt boch am natürlichften nur an Eine Gemeinbe benten; aber freilich mare es mohl möglich, bies hier refpettive unb fo auch von mehreren Gemeinben ju verfteben. Mertwurdig ift es, baß fcon Brenaus an bie Borfteber bericbiebener Bemeinben bachte unb bies als etwas ganz Ausgemachtes fo barftellt 1. III. c. 14. 6. 2: In Mileto convocatis episcopis et presbyteris, qui erant ab Epheso et a reliquis proximis civitatibus. Rach bem Charafter bes Itenaus und . feiner Zeit ift es nicht mabriceinlich, bag man blog burch jenen Ausbrud in ber Rebe bes Paulus follte veranlagt worben fein, von bem Buchftaben ber Ergablung in ber Apostelgeschichte fich ju entfernen. Daber möchte man vielmehr annehmen, bag Grenaus hier burch gefcichtliche Ueberlieferungen ober Urfunden, welche er in Rleinafien felbft fennen gelernt batte, bestimmt wurde, bie Sache anbers aufzufaffen. Rur bas Jutereffe bes auffeimenben Epistopallpftems founte vielleicht unobbangig von einer Ueberlieferung eine anbere Auffaffung ber Stelle, als bie burch ben Buchftaben ber Ergablung angegebene, veranlagt baben. Baulus legt ja namlich ben Presbyteren auch bas Prabitat entoxonoc bei: nun fonnte es awar bamals noch nicht auffallen, bie enteronge and ale Presbyteren bezeichnet zu finden, - benn biefer lebte Rame mar noch ber generifche, mit welchem beibe bezeichnet werben tounten - aber ber Rame entoxonor murbe fcon ausschließlich nur bem erften Rirdenregenten, bem Prafibenten bes Presbytercollegiums, beigelegt. Inbem man alfo von ber Borausfegung ausging, bag biefe Ginrichtung ber Rirdenverfaffung von Anfang an biefelbe gewefen fei, mußte man baher aus bem Ramen ber entoxonor fibliegen, bag auch Bifchofe auben rer Gemeinden bei biefer Berfammlung gewesen feien; baber fagt auch Irenaus ausbrudlich "episcopis et presbyteris".

Rimmt man aber an, daß jene Berfammlung aus Borftebern verschiedener Heinafiatischer Gemeinden bestand, so würde die Differenz zwischen den drei Jahren Apostelgesch. 20, 31 und den zwei Jahren und drei Monaten der Dauer des Ausenthaltes des Paulus zu Epheins nach worte vaterlich mahnenber Liebe zu ihnen zu reben 1). Man ertennt in biefen Abfchiedeworten, in welchen fich bas von

ber Ergablung bes Lutas wegfallen; beun man tonnte bann anurhmen, bag Paulus, che er nach Ephelus fich begab, neun Monate an anbern Meinafinifchen Orten, wo er Gemeinben grundete, jugebracht hatte.

1) Dr. Baur und Dr. Schnedenburger haben nachweisen zu tonnen gemeint, bag biefe in bem zwanzigften Rapitel ber Aboftelgeschichte verzeichnete Rebe nicht fo von Paulus gehalten, sonbern nach bemfelben Plan, nach welchem biefes gange Beschichtemert angelegt, gemäß berfelben ermabnten vermittelnben und applogetifchen Tenbeng, von bem Berfaffer zufammengefeht worben. Wir wollen zwar feineswegs verburgen, bag bie Rebe, wie fe Paulus gehalten bat, mie biplomatischer Genauigfeit niebergefdrieben worben, aber wohl, bag fie bem mefentlichen Inhalte nach tren wiebergegeben ift, bag ein Concept von berfelben frühm als bas Gange ber Apostelgeschichte vorhanden mar. Richt allein finben wir in berfeiben nichts, was nicht ber bamaligen Lage und Stimmung bes Apoftels entfpricht, fonbern fie enthält auch manche Spuren bavon, bag fie nicht aus Ginem Guffe mit bem Gangen ber Apoftelgefchichte entstanden ift. Bir rechnen zu biefen Spuren bie Ermabnung ber brei Jahre 20, 31, was mit ber Rechnung in ber Apoftelgeschichte felbft nicht abereinstimmt, bie Erwähnung bes Unterrichts in ben Baufern B. 20. bie Anfahrung ber warnenben Prophetenftimmen B. 23. (3mar ball Schneckenburger bied für einen Prolepfie und finbet bagin ein Mertmal ber Richturfprunglichteit; aber es ift ja gar nicht unwahricheinlich, bag fcon früher in ben Gemeinben, bei benen Paules fich aufgehalten batte. Stimmen fich batten vernehmen laffen, welche bor ber bon Geiten ber Sanatifden Buth ihm brobenben Gefahr ibn waruten, wenngleich Littes. ber ja auch nicht übmall ben Panlus bagleitete, in feinem fungen Berichte bieb nicht ermabnt.) Ferner, bas Paulus von einer boberen Rothtvenbigfeit fpricht, burth welche er fich nach Jerufalem ju reifen gebrungen fühle, "gebunben im Beifte" B. 22, was barauf follegen läßt, bag blefe Reife für bas, was er als bas vom herrn ibm übertragene Bert betrachtete, eine größere Bebentung und Bichtigfeit batte. . wie bies aus ber von uns gegebenen Entwickelung allerbings bervorgebt. was aber in ber Apoftelgeschichte nicht fo bargeftellt wird. Ban biefe Rebe barauf bintmeifet (f. oben), bag fie bor Abgeordneten verfchiebemer Bemeinben Rleinafiens gehalten ift, fo werben wir auch bies ju jamen Spuren gablen tonnen. Baur will gwar G. 181 barin, bag Baulus ster bie Bresboteren als Rebrafentanten ber Genteinben tommen laffe. bas Damimal einer fpateren Reit finben; aber wir tounen bas Rocht bagu nicht einräumen. Dhue etwas von ber frateren bierarchifchen Richber Liebe Christi gang burchbrungene herz bes Paulus auf zine so rührenbe Beise ausspricht, seine väterliche Fürforge

tung tounten fie so betrachtet werben. Und da er boch nicht Alle fommen lassen konnte, war es das Ratürlichste, daß er biese wählte, zumal da sie über das Ganze der Gemeinden zu wachen hatten; und daß dies non Paulus den Presbyteren zugeschrieben wurde, geht ja auch aus den von Baur als ächt anerkannten paulinischen Briefen hervor, dem Begriff der xuseprhais 1 Kor. 12, 28, des noovoraueros Rom. 12, 8, aus dem, was Paulus 1 Kor. 16, 15. 16 über das Berhältnis der Gemeinde zu Denen, welche die Kirchenämter zu verwalten hatten, sagt; in welchen Worten man von demselben Geschtspunkte Merkmale einer späteren Zeit sinden könnte.

Bir wollen gwar nicht allen jenen angeführten Mertmalen ber -Urfprünglichteit einer folden Abidieberebe gleiches Bewicht beilegen; aber wenn man Alles jusammennimmt, fo fcheint boch etwas baburch bewiesen ju merben. Und wenn nun Lufas ein früher gefchriebenes Concept von ber Rebe bes Paulus vor fich hatte und in berfelben jene von ihm ausgesprochene Ahnung feines bevorftebenben Tobes, fo febe ich burchaus nicht ein, wie man berechtigt ift, ju be-Saupten, berfelbe konnte ben Paulus nicht fo haben reben laffen, falls Diefe Abnung nicht in Erfüllung gegangen mare. Er mußte ibn ber Babrheit gemäß fo reben laffen, wie er wirfich gefprochen batte. Es Bonnte aber auch weber für ben Lutas, noch für Den, für welchen fene Dentwürbigkeiten gunachft bestimmt waren, etwas Auftößiges fein, wenn eine Abnung bes Danlus über fein bevorftebenbes Schidfal nicht im gangen Umfange erfüllt worben ware. Untrugliches Borauswiffen bes Butunftigen geborte gewiß nach ben driftlichen Begriffen biefer Beit burchaus nicht ju ben Mertmalen eines achten Apoftels, und in ben eigenen Borten bes Paulus B. 22 liegt vielmehr bas Gegentheil. Auch rebet er ja auf eine ziemlich schwankenbe Beise von bem ihm bevor-Rebenden Schidfale. Wer erft nach bem Erfolge eine Rebe bes Vanlus bidtete, murbe ihn wohl auf anbere, bestimmtere Beife haben reben laffen. Bir seben nicht ein, wie Baur aus ben Stellen ber paulinischen Briefe. in benen er mit freudigen hoffnungen von bem ju erwartenben Erfolge feiner Reife nach Berufalem rebet, folgern tann: alfo tonne bamais Baulus fo nicht gesprochen haben. Ber tann ben Bedfel ber Stimmungen in einer menfolichen Geele berechnen? Rumal ift es eimas Unberes, wenn er mehrere Monate früher Briefe forieb (und boch erfannte er and bamale, Rom. 15, 31, in einer freilich von Baur nicht als acht anerfannten Stelle, Die ihm brobenben Befuhren), etwas Muberes, wenn er, bem Riele feiner Reife entgegengebenb, nachbem manfür bie Genteinden, beren Borfteber vielleicht jum letten Rale feine warnende Stimme vernahmen und welche er in einer trüben gabrungsvollen Beit unter mancherlei bem reis nen Chriftenthum brobenben Gefahren gurudlaffen follte. Er tonnte nicht mit Gewißbeit voraussehen, welche Rolgen feine Reise nach Jerusalem berbeiführen werbe: es bing bies von ben- Busammentreffen mander burch feine menschliche Rluge beit zu berechnenden Umftande ab. Aber boch fonnte ibm nicht verborgen bleiben, mas bie ihm befannte fanatische Buth fübischer Reloten ibm brobte und mas biese unter ber fclechten Bermaltung bes nichtswürdigen Profurators Relix. ber Sflavensinn mit bespotischer Willfitt verbanb 1), in Berusalem, wo Gewalt mehr als Recht berrichte und Meudelmorber (bie berüchtigten Sicarier) jeber Partheileibenschaft au Bertzeugen bienten, burchzusepen vermochte. In ben Gemeinben, unter benen er fich auf feiner Reife bisber aufs gehalten, batten ihn icon Manche in begeifterter Rebe vor ber zu Jerufalem ibm brobenben Gefahr gewarnt, und baburch murbe, mas feine eigene Abnung wie feine Rlugbeit ibn erwarten ließ, bestätigt, welche trüben Aussichten er ja schon, als er jum letten Male zu Korinth fich befand, Rom. 15, 31, ausgesprochen batte.

Es find besonders zwei Ermahnungen und Warnungen für die Zukunft, welche er den Gemeindevorstehern ertheilte und welche er durch das Beispiel seiner eigenen dreisährigen Wirksamkeit unter ihnen bekräftigte. Er sieht voraus, das Irrlehrer von andern Gegenden her in diese Gemeinden sich einschleichen und daß aus deren eigner Mitte solche hervorsgehen und vielen Anhang gewinnen würden 2). Er ermahnt

nichfache Warnungsflimmen von ihm vernommen worben, eine folche Abschieberebe hiele.

<sup>1)</sup> Son welchem Zachtus fagt: Per omnem saevitiam ac libidinem jus regium servili ingenio exercuit. Hist. V, 9.

<sup>2)</sup> Es tann zwar fein, bag B. 30 fic auf bie Presbyteren perfone lich bezieht und bie Borte fo zu verfteben find: aus biefen felbft würden Brilebrer hervorgehen. Da aber bie Presbyteren als Reprafentanten

fie baber, bartiber zu wachen, baß bie Beiletebre, bie er in ihrem gangen Umfange ihnen brei Jahre hindurch treu ver= fanbiet, ihren Gemeinden rein erhalten werbe. Die Arrs lebrer, welche er hier bezeichnet, find hochft mahricheinlich verschieden von ber Rlaffe ber gewöhnlichen jubaiffrenden; benn in Gemeinben, bei welchen bas beibnifd-driftliche, namentlich bas bellenische ') Element fo vorherrichte, wie bet biefen kleinaflatischen, konnten jene nicht fo gefährlich werben; und zumal ba folche Irriehrer bezeichnet werben, welche aus bem Schoofe ber Bemeinden felbft hervorgeben wurden, fo ift wohl vorauszuseten, bag aus einer Bermifchung ber in biefen Gemeinben felbft vorhandenen Bilbungselemente mit bem Chriftenthume biefe baretifchen Richtungen fich ent= wideln follten. Ronnten nicht bie Erfahrungen, welche Paulus felbft mabrent feines langen Aufenthaltes in Bleinafien gemacht, ihm ju biefen Beforgniffen für bie Bufunft Beranlaffung gegeben haben? Da er gleich nach ber Antunbis gung biefer ben Gemeinben brobenben Gefahr fie baran erinnert, wie er brei Jahre hindurch Tag und Racht nicht aufgehört habe, Beben unter ihnen mit Thranen gurechtzuweisen, so konnen wir baraus schließen, bag er bamals Urfache gehabt hatte, ben Gemeinbevotstehern fo in bas Ge= wiffen zu reben und fie vor ben Berfalicungen ber drift= lichen Wahrheit icon auf eine fo nachbrudliche Beife gu warnen. Bir feben bier bie von bem Apoftel ertannten erften Borgeichen eines neuen Rampfes, ben bas reine Chri-

ber Semeinben erscheinen, so ift es bod nicht nothwenbig, die Beziehung so eng aufzufaffen. Man kann fie auch wohl als eine allgemeinere versteben, daß nicht bloß von andern Orten ber Irrlebrer in ben Gemeinben Eingang finden, sondern auch aus diesen selbft solche bervorgeben wurden.

<sup>1)</sup> Schnedenburger führt zwar l. c. G. 136 gegen biefe Bemertung an, bag boch in ben heiben driftlichen galatischen Gemeinden judatstrende Jerkehrer bie höchfte Berwirrung anrichten konnten; aber ber Berad hellenischen Bildung in Galatien und zu Ephesus macht boch hier wahl einen Unterfchieb.

Renthum zu befteben batte, und werben fpaler wieber auf Diese Punti gurudfommen '). Sobann erinnert fie Paulus jum Schluffe feiner Rebe an bas Beifviel ber Uneigenwüßige felt und aufopfernben Liebe, bas er ihnen gegeben, wie er weber Silber noch Golb noch Rieibung von ihnen verlangt. wie fie felbft wilften, bag er burch feiner eigenen banbe Arbeit feine eigenen leibtichen Bedarfniffe und bie feiner Be-Diefe Borte find jum Schluffe ber gleiter befriebigt babe. Rebe gang geeignet. Inbem er bie Presbyteren an bie Beweise feiner uneigennützigen Liebe, an feinen teine Arbeit und feine Entbehrung icheuenben Gifer fur bas Beil ber Geelen erinnert, giebt er baburch feinen Ermabnungen noch größes ren Rachbrud. B. 33 bangt mit B. 31, wo er ihnen feine eigene Wirtfamteit unter ibnen in Die Seele gurudgerufen batte, genan gufammen, und zugleich balt er ihnen in beis ben Berfen fein eigenes Beispiel jur Rachahmung vor. Diefe lette Begiehung tritt beutlich bervor in ben Borten: "Auf alle Beife habe ich euch gezeigt, bag man fo arbeitent ber Schwachen 2) fich annehmen und ber Worte, welche ber

<sup>1)</sup> Bie fich aus bem im Terte Gefagten febr leicht erflart, bag Bauhis eine folde Barnung vor ber Berbreitung neuer Berfalfdungen ber driftliden Babrbeit für nothwenbig balten mußte, fo fann ich burdaus leinen Grund finden für bie von Baur wieber vorgetragene Bebauptung, bag Paulus nicht fo babe reben tommen. Er wußte wohl, bag auer Bewährung bes Mechten Gegenfase swifden bem Mechten und Unachten. Spaltungen bervorbrechen mußten; 1 Rorinth. 11, 19. Wenn Danins fant, bag alle biefe icon im Reim fich vorbereibenben Trubungen, welche bisher burch feine ftete Einwirfung auf bie Bemeinben abgemehrt moeben maren, nach feiner Entfernung wen benfelben B. 29 bervorireten werben, fo past bies febr gut im Munbe bes Paulus, und liegt barim burdaus fein Mertmal einer Bermifchung ber Beiten vom Stanbpunfte Deffen, ber Hefe Borte bem Paulus nur gelieben baben foll.

<sup>2)</sup> Sewiß find bier Apostelgefch. 20, 35 bie aabereis nicht bie in Dinfict fbres leftlichen Unterbattes Salfebeburftigen; - warum wurde bann nicht ein bestimmteres Bort gefest worben fein? - Und and anm Aufammenbange paffe biefe Ertidenna nicht; benn Baulus fagt ja tilcht. baß er gearbeitet babe, um ben Armen mittbellen gu tonnen, ober um

Derr Jefus felbft gesprochen, eingebent fein muß: Geben is feliger als nehmen." Es liegt barin die Mahnung, fie follten, um bei ihrer Amteverwaltung allen Schein bes Gigennupes zu vermeiben, lieber fich felbft ihren Unterhalt ermerben und auf bas, was fie von ber Gemeinde, welcher fie ibre Rrafte weibten, ju verlangen berechtigt maren, Bergicht leiften. Er brudt bies auf eine febr garte Beife ans. indem er nicht geradezu bie Ermahnung ausspricht, sondern fie felbft veranlagt, fein Beispiel jur Nachahmung unter abuliden Berbaltniffen fich vorzustellen. Freilich erflart Daubus fonft, bag bie Berkündiger bes Evangeliums, wie Chri-Rud felbft bies ausgesprochen, befugt feien, von ben Bemeinben, für beren geiftiges Beil fie arbeiteten, bie leibliche Rabrung fich barreichen ju laffen, und es tonnte auffallenb ericheinen, bag er hier von biefer Regel abweicht und bas, was er fonft nur als eine unter gang eigenthumlichen Berbaltniffen berbeigeführte Ausnahme und als etwas nur fei= nem individuellen Standpunkte Entsprechenbes bezeichnet, bier allen Presbyteren überhaupt vorgeschrieben baben follte 1).

feine armen Amtsgefährten mit unterftugen ju fonnen, fonbern bamit bie Gemeinbe weber biefen, noch ihm etwas ju ihrem Unterhalte bargureichen genothigt werben follte. Und bies offenbar, bamit ben Schwaden, ben in ber driftlichen Gefinnung noch nicht genug Befeftigten. welche leicht ben Berbacht bes Gigenunges ju fcopfen geneigt maren. jebe Beranlaffung baju entjogen werben follte. Für biefe Auffaffung fbricht auch ber Bebrauch bes Wortes andereir 2 Rorinib. 11, 29 und bas, mas fic aus ben beiben Briefen an bie Rorinther über bie Abficht. bie er bei jenem Berfahren batte, ergiebt. Auf biefe Beife ftebt auch biefe. Ermahnung mit ber vorhergebenben in engerer Berbinbung; benne wenn bie Presbyteren fo allen Schein bes Eigennutes vermieben, tounten fie baburch bas Butrauen Aller fich beffer erhalten und ben Irriebrern, welche bas Diftrauen gegen bie bisberigen Lebrer und Aubrer ber Bemeinbe anzuregen fuchten und gern benutten, leichter mit Erfolg wiberfteben, wie Paulus felbft bies benutt batte, um ben jubaiffrenben Arrlebrern gludlicheren Biberftanb au leiften.

<sup>1)</sup> Weshalb Schnedenburger es für unwahrscheinlich erflart, bas Paulus felbft fo gesprochen haben follte.

Aber etwas Anderes ift es ja mit ben Berbaltniffen ber berumreisenden Missionare, etwas Anderes mit ben Gemeindevorftebern, welche wohl ihr früheres Gewerbe zu ihrem Les benounterhalte fortfegen tonnten, beren Thatiateit Anfanas nicht burch fo viele Geschäfte in Unspruch genommen war, baß fie bies nicht hatten bamit verbinden konnen 1); und wenn' fie so ohne allen Schein bes Eigennutes mit aufopfernder Liebe arbeiteten, mußte baburch ihr Anfehn und ibr Einfluß, beffen fie, um jenen Irrlebrern entgegenzuwirfen; beburften, viel gewinnen.

In biefer gangen Rebe ift, wie es ber Stimmung und ben Zweden Deffen, ber von feinen geiftlichen Rinbern vielleicht für immer Abichieb nahm, entsprach, bas paranetische Element burchaus bas vorherrschenbe; ob jugleich auch ein apologetiiches Element angunehmen, febr zweifelhaft, letteres auf alle Källe bem paranetischen untergeordnet. Daß Paulus, wo er von feiner Uneigennütigfeit rebet, ben Beschulbigungen feiner jubaifirenden Biberfacher begegnen gewollt, ift ficher unwahrichein= lich; benn wenn er bei ber forinthischen Gemeinde fich gegen folde Befdulbigungen verantworten mußte, fo erhellt baraus nicht, bag abnliche Berbaltniffe in allen Gemeinden ftattfanben. Mit mehrerem Grunde fonnte man in bem, was er von ber -Bollftandigfeit feines Unterrichts in ber Seilelebre faat, eine Begiebung auf bie Beschulbigungen feiner judaifirenden Biberfacher, von benen: wir im Borbergebenben oft gebanbelt baben, finden. Aber auch bies bleibt immer ungewiß; benn auf jeben Kall, auch ohne eine folde apologetische, Beziehung, mußte er, um die Presbyteren gur Treue in dem Refthalten ber überlieferten reinen Lehre zu ermahnen, fie baran erin= nern, wie febr er es fich babe angelegen fein laffen, Alles, was für bie Erlangung bes Beile zu wiffen nothwendig fei, ihnen zu verfündigen, bag er frei von Schuld fei, wenn fie biese ihnen verkundigte Lehre nicht treu bewahrten 2).

<sup>1)</sup> S. oben S. 57 f., 255, 263 f.

<sup>2)</sup> Benn Banr für feine fire 3bee von ber abfichtlichen Parallelifi-Gofd. b. apoftol, Beitaltere L. 31

Eine solde Rebe ließ, wie es nicht anders fein konnte, einen tiefen Eindruck in den herzen zurück; f. die einfach= berritche Soliberung Apostelgesch. 20, 36 - 38.

Mis Paulus um Schluffe feiner Reife nach Caferred (Stratonis) tam, feinem Ziele ficon gang nabe wur, feine polle zwei Sagereifen mehr von Jerufalem entfernt, murbe et von Renem vor ber ihm brobenben Gefahr gewarnt. Die Glieber ber Gemeinde und feine Begleiter vereinigten fic. ibn mit Bitten gu besturmen, bag er fein Leben fconen und von bem naben Riele seiner Reife noch abfteben moge. Abet phaleich er fern war von febem ben Dartprertob fuchenben findarmerifchen Gifer, obgleich er ftete alle Mittel driftlicher Rlugbeit anwandte, um fein Leben bem Dienfte bes Geren und ber Gemeinde gu erhalten, galt ihm boch, wie er felok fagt, fein Leben nichts, wenn er es fur ben ihm unvertrauten Beruf aufopfern follte. Go fehr auch fein allen reinen menfclichen Gefühlen offenes, gart empfinbenbes Betg burch bie Thranen ber Freunde, Derer, die ihn wie ihren geiftlichen Bater liebten, bewegt werben mußte, boch burfte er fich baburd nicht erweichen laffen, mußte auch biefe Einbrüde Werwinden, um bem Rufe ber Pflicht allein ju folgen, inbem er bem Billen bes Beren Alles anbeimftellte, worin auch bie driftlichen Bruber julett einftimmien.

Die Aufnahme, welche Paulus in Jerufalem fand, mußte nach ben verschlebenen Beftundtheilen ber mit ben Juben versmischten bortigen driftlichen Gemeinde eine verschlebene sein. Wir muffen hier die Uebergange vom Jubenihume zum Christenihume in mannichfachen Abstufungen vorandseben,

rung zwischen Petrus und Paulus, für die er sonft in dieser Rebe nichts finden zu können meint, wenigstens in diesen Worten einen Anschliefungspunkt finden will, so wird gewiß Keiner, als wer von solchen firm Ideen aus Alles betrachtet, in diesen Worten etwas von folden Beziehungen erkennen: "Es ift, wie wenn die von aller heuchelei freie Aufrichtigteit des apostolischen Lehrantes, die die Judenchristen an ihrem Petrus hervorheben mußten, um ihn gegen den Borburf Gal. 2, 12 in Schub zu nehmen, hiemli und dem Apostol Paulus vindirier werden fallte."

wenngleich alle Diejenigen, unter benen fonft noch bie größten Berichiebenheiten bestanden, baburch, bag fie fich ju Jefus als bem Deffas befannten, mit einander verbunden waren. Die Bauptverschiebenbeit mar biejenige, welche wir bis in bie späteren Beiten fortbauern feben 1): Golche, welche füt fich bei bem Glanben an Jesus als Messias ben iftbischen Standpunkt noch festhielten, aber babei bie freie Entwicklung bes Christenthums unter ben Seiben in ihrem Rechte anerkannten, biefer feine Schranfen fegen wollten; von ber anbern Seite Diejenigen, welche fich boch immer nicht barin finden konnten, Unbeschnittene, die bas mofaische Gefet nicht beobachteten, ale ebenburtige Mitgenoffen bes -Reiches Gottes zu betrachten. Bir burfen uns nicht barüber wundern, wenn die Bahl ber gläubigen Inden Apoftelgefch. 21, 20 auf viele Myriaben angegeben wirb 2), mas freilich nicht ale eine genaue Zahlenbestimmung anzusehen ift und wobei auch an bie aus anbern Gegenben jum Fefte Berbeigekommenen mit gebacht werben fann. 3mmer aber burfen wir ans ber geringen Bahl ber Chriften unter ben Juben 3) im britten Jahrhundert auf bie Berhaltniffe biefer Beit nicht jurudichliegen 1). Der machtige Ginbrud ber Erichelnung Chrifti wirfte bei Bielen nach, und was bei ben Daffen bem Glauben an ihn entgegengeftanden, ber in ihnen zum Bewußte

<sup>1)</sup> S. Justin. Dial. c. Tryph. f. 265. 66, ed. Colon. 1686.

<sup>2)</sup> Wenn ber Berfaffer ber Apostelgeschichte ben Gegensat zwischen Juben- und heibenchriften verschwinden laffen wollte, war es gewiß nicht in feinem Interesse, jene ben Juben felbft naber zu ruden. Ein Schrifteller aus einer späteren Zeit, in ber bie Christen unter ben Juben schon so febr zusammengeschmolzen waren, würde auch fcwerlich veranlast worben sein, bie Zahl ber Christen unter ben Juben als eine so hobe zu feben.

<sup>3)</sup> Drigenes fagt T. I. in Jonn. S. 2, bag bie Bahl ber gläubigen Inben in ber gangen Beit nicht einmal hunbertvlerundwierzig Zaufenb betragen möge.

<sup>4)</sup> Aud Pegefipp fagt bei Eusebius II, 23: Ησλλών καλ τών δοχόντων πιστεύοντων ήν θόρυβος «ών Ἰουδαίων ακλ γραμματέων καλ φαρισαίων λεγόντων, δτι κινθυνεύει πάς ὁ λαός Ἰησούν τὸν Χριστόν προςδοκών.

sein kommende Gegensat zwischen dem Geiste Christi und ihrer fleischlichen Denkweise, dies siel jetzt hinweg, da sie sich in Dem, dessen persönliches Bild ihnen nicht mehr vor Augen stand, einen Messias nach ihrem Sinne ausmalen konnten, und was sie von dem Messias zu erwarten gewohnt waren, übertrugen sie auf den Christus, dessen baldiger Rüdkehr zur Gründung seines Reiches in der Welt sie entgegensahen. Bei Vielen von diesen war von dem eigenthümlich Christlichen nichts zu sinden und sie unterschieden sich von den übrigen Juden nur dadurch, daß sie Jesus als den Messias anerkannten. Daher bekümmerten sich die geistlichen Obern des Volks nicht weiter um ein solches Christenthum und ließen es ruhig gewähren. Es war aber auch natürlich, daß solche Leute, zumal da ihre messianische Erwartung nicht erstüllt wurde, später ganz wieder vom Glauben absielen.

Jene vom Geifte bes Evangeliums mehr burchbrungenen, freifinnigeren unter ben Jubendriften nahmen ben Paulus mit driftlicher Bruderliebe auf 1).

Am anbern Tage nach seiner Ankunst in Jerusalem bes gab er sich mit seinen Begleitern zu Jakobus, bem Bruber bes herrn, bei bem sich die Presbyteren der Gemeinde verssammelt hatten, und sie hörten mit großer Theilnahme, was er von den Wirkungen des Evangeliums unter den heiben erzählte. Aber Jakobus machte ihn darauf aufmerksam, wie sehr die große Menge der an Jesus als den Messias glausbenden und doch das mosaische Gesetz streng und eifrig besobachtenden Juden gegen ihn eingenommen sei; denn eben

<sup>1)</sup> Auch in Beziehung auf biefen Theil ber Geschichte muffen wir baffelbe behaupten, was fich uns bisher bei ber Benuhung ber Apostelgeschichte zu erkennen gab: Richt bie Absichtlichkeit berselben erzeugt die Schwierigkeiten für eine baraus abzuleitende Geschichtsbarftellung, sonbern im Gegentheil ber Mangel bes Pragmatismus, die rohe Zusammenstellung ber Thatsachen, bies, baß ber Berichterstatter sich nicht auf ben Standtpunkt Andrer verfest, die Fragen zu beantworten, welche ihnen, um den Zusammenhang der Thatsachen sich erklären zu können, auffallen mußten. Daher wir, um eine verfändliche Geschichte zu erhalten, burch geschichtliche Combination Ranches ergänzen muffen.

jene Jubaiften, welche bie Birtfamteit bes Paulus überall feinbselig ju beeintrachtigen fuchten, batten in Berufalem bie Beschuldigung gegen ibn verbreitet, bag er fich nicht blog barauf beschrante, Die glaubigen Beiden von ber Beobachtung bes mofaischen Gefetes freizusprechen, sonbern auch die unter benselben wohnenden Juden aufforbere, ihre Rinber nicht beschneiben zu laffen und bas mofaische Befet nicht zu beobachten. Diefe Beschulbigung mar, fo vorgetragen, gewiß falich; benn Paulus befampfte bie außerliche Beobachtung bes Judenthums ja immer nur in= fofern, ale bie Rechtfertigung und Beiligung bes Menschen bavon abhängig gemacht wurde. Es war fein Dringip, bag Reiner bie irbischen, nationalen, burgerlichen Berhaltniffe, in benen er fich bei feinem Uebertritte gum Chris ftenthume befand, wenn er nicht burch einen wichtigen Grund bagu bewogen murbe, verlaffen follte, und biefem Pringip aufolge ließ er bie Juben in ihrer jubischen Gigenthumlichfeit, ju ber auch bie Beobachtung bes mosaischen Gesetes geborte, verharren, 1 Rorinth. 7, 18. Aber freilich konnte es nicht fehlen, bag Diejenigen, welche in bie paulinischen Ibeen vom Berhaltniffe bes Befetes jum Evangelium eingingen, von jener Peinlichkeit in ber Ausübung bes erfteren baburd befreit, ju einer freieren Sandlungsweise in Diefer Sinficht veranlagt werben mußten, und Ginzelne mochten auch ihren Reigungen zufolge weiter barin geben, als es Paulus wollte. Es fann nun fein, daß folche Falle gu ber Beschuldigung, er verleite bie Judendriften felbft, fic von bem Gefete loszusagen, Beranlaffung gegeben batten. Es ift freilich mahr '), wenn einmal bies anerkannt wurbe, baß für bie Theilnahme an bem Reiche Gottes bie Befchneibung nichts ausmache, fo mußte fpat ober fruh biefelbe felbft fallen. In jenem Grunbfate ftimmten aber auch, wie aus bem oben Gesagten hervorgeht, wenn wir auch bie Nachrichten ber Apostelgeschichte gar nicht benuten wollten, alle

<sup>1)</sup> Bas Baur hervorhebt G. 198.

Apostel überein. Rach bem Princip, in wolchem beibe Theife mit einander übereingekommen maren, follten einflweilen bie beiben, burch bie natürliche, volfsthumliche und aus bem gefcichtlichen Entwickelungsprozesse bervorgebenbe Berfchieben= beit bedingten, verschiebenen Geftalten ber Rirche unter Juben und Seiben neben einander besteben. Wie bie Apoftel unter ben Juben die freie Birkfamkeit bes beiligen Geiftes unter ben Seiben anerkannten und bie unter benfelben gegrundeten Bemeinden nach ihrer Weise fich gestalten ließen, ohne fich barin gu mischen 1): so ließ auch Paulus bie Kirche unter ben Juben frei nach ihrer Beise fich entwickeln. In ben naturgemagen geschichtlichen Entwidelungeprozes follte bier von beiden Seiten nicht gewaltsam eingegriffen werben. Und warum fonnten nicht eine Beit lang biefe beiben eigenthum= lichen Richenformen neben einander bestehen, menngleich biefer Gegenfat burch bie fortichreitenbe Entwidelung ber Rirche überwunden werben mußte?

Ohne von den Grundsäten der strengen Wahrhaftigleit abzweichen, kannte Paulus jene Beschuldigungen zurück-weisen, denn er war fern davon, mit solcher Wilkfür der geschichtlichen Entwickelung vorgreisen zu wollen; es war ja der von ihm selbst ausgesprochene Grundsat, daß Ieder in den Berhältnissen bleiben solle, in denen der Ruf zum Christensthume zu ihm gelangt sei, Keiner willfürlich heraustreten. Er war fern von dem Hasse gegen das Judenthum und das alte theotratische Boll, dessen seine heftigen Gegner ihn anklagten. Den Grundsäten, zu denen er sich selbst in seinen Briefen bekennt, nach denen er den Juden ein Jude, wie den

<sup>4)</sup> Irensies hat III, 12, 15 biefen Standpunkt gut bezeichnei:
Hi autem qui circa Jacobum apostoli gentibus quidem libere agere
permittehant, concedentes nes Spiritui Dei. Ipsi vero eundem scientes
Deum perseverahant in pristinis observationibus; — und bann bie in
Beziehung auf die Freiheit der geschichtlichen Aufsassum merkwürdigen
Worte: ita ut et Petrus quoque, timens ne culparetur ab ipsis, ante
manducans cum gentibus, cum tamen advenissent quidam ab Jacobo,
separavit se et non manducavit eum eis.

heiben ein heibe, und ben Schwachen ein Schwacher wurde, biesen von ihm selbst ausgesprochenen Grundsäpen ganz gesmäß') erklärte er sich gleich bereit, das zu thun, was Jakobus ihm antrug 2), um jene Anklage durch die That zu widerlegen, indem er selbst an dem jüdischen Kultus auf eine solche Weise Theil nahm, welche von frommen Inden besonders geachtet zu werden pflegte 2). Er schloß sich an vien Mitglieder der Gemeinde an, welche ein Nasiräatsgelibbe auf siehen Tage übernommen hatten. Er untorzog sich denselben Enthaltungen und erklärte den Priestern, daß er die Rosten der für ihn und sie zugleich zur Essung des Gelübdes darzubrüngenden Opfer tragen werde 4). Aber wenn

<sup>1)</sup> Rach bem, was wir früher auseinanbergefeht haben, und nach ber in bem Terte gegebenen Darftellung brauchen wir und auf die Biberlegung bessen, was Baur fagt, um ben Bericht ber Apostelgeschichte über biefe Berhanblungen als einen ungeschichtlichen pachzuweisen, hier nicht weiter einzulassen.

<sup>2)</sup> Die Borte bes Jakobus, wenn er bem Paulus jumuthet 21, 24, burch jene Panblungsweise barzuthun, baß auch er in ber Gesebeobachtung lebe, muffen wir nur nicht zu sehr proffen; fie erhalten thr rechtes Berftändniß durch ben Gegensaß gegen die Beschulbigung der Juden. Der Standpunkt, nach welchem Paulus den aratose wurde, war freilich ein dem Jalebus fremden, und wir wiffen nicht, ob in dieser Beziehung Jalebus und Paulus über die obwaltende Differenz sich in das Einzelne gegen einander auszurchen. Es giebt manche Differenzen, über die es bester ift zu schweigen, als sich darüber auszufprechen.

<sup>3)</sup> S. Joseph. Archaeol. J. XIX. c. 6. 9. 1.

<sup>4)</sup> Die gewöhnliche Unnahme, daß Paulus sich an die Rasträer engeschlossen habe, als sie nach fieben Tage, Apostelgesch. 21, 27, die zur Lösung ihres Gelübbes ihre Enthaltungen fortzusenen hatten, und daß er daher mährend dieser Beit das Rasträat mit ihnen theilte, fireibet mit der Angabe der zwölf Tage, Apostelgesch. 24, 11: benn in diesem Falle müßten es siehzehn Tage sein. Imar wäre es au und für sich möglich, das Paulus die füns Tage, welche er in der Gesangenschaft zu Cäsuren zugebracht hatte, nicht mitgählte, weil dies sün seinen Iwed nichts ausmachte; aber nur liegt dies nicht in den Worten des Paulus. Es blaibt also nichts Anderes übrig, als anzunehmen, daß die siehen Tage eine bestimmte Zahl der Tage bezeichnen, auf welche damals das Rasträats-

er auch auf biefe Beife bie Gemuther ber Befferen unter ben Juben driften beruhigen konnte, fo murben boch bie unversöhnlichen Giferer unter ben Juben baburch nicht gun= ftiger geftimmt '). 3m Gegentheil fonnten folche nur noch mehr baburch erbittert werben, bag ber Mann, ber, wie fie fagten, bie Beiben überall bas Bolt Gottes, bas Gefet und ben Tempel verläftern lebre, es magte, an bem jubifchen Rultus Theil | ju nehmen. Sie hatten einen Chriften beib= nischer Abkunft, ben Trophimus, in seiner Umgebung ge= feben: die Fanatifer ichloffen nun baraus, er habe ben Seiben auch mit in ben Tempel genommen und biesen baburch entweiht. Es entftand ein wilber Aufruhr und Paulus tonnte nur burch einen romischen Tribunus, welcher aus ber bem Tempel gegenüberliegenden Arx Antonia, ber Raferne ber römischen Besatungefohorte, mit Solbaten berbeieilte, ben Büthenben entriffen werben.

Schon sollte er gegeißelt werben, indem man baburch (was eine unter ben Römern übliche Art ber Folter war) ein Bekenntniß über bas, was biese Unruhen veranlaßt hatte, von ihm erpressen wollte, als er burch die Erklärung, er

gelübbe ausgebehnt zu werben pflegte, und daß sich Paulus an einem ber letten dieser Tage an die Rasträer angeschlossen habe. Aber dagegen ist, daß in dem Abschnitte der Mischnah vom Rasträatsgelübbe die Zahl von dreißig Tagen als die feststehende Zahl der Tage für dies Gelübbe angegeben wird. An die sieben Tage, welche 4 B. Mose Rap. 6 vortommen, tann man hier auch nicht denken; denn es ist an dieser letteren Stelle nur von dem besonderen Falle die Rede, daß Einer während seines Rasträats sich verunreinigt hatte und baher erft nach Ueberstehung der üblichen siebentägigen Reinigungszeit sein Rasträat von Reuem beginnen konnte.

<sup>1) 3</sup>ch finde überhaupt keinen Grund, mit Baur anzunehmen, bas die Machinationen gegen Paulus besonders, von den Judenchriften ausgegangen seien und die Apostelgeschichte einer Berfällschung der Thatsachen hier zu beschuldigen. Aber für möglich halte ich es, daß unter der großen Menge der Judenchriften sich auch Golche befanden, welchen ihr Judenthum wichtiger war als das wenige Christliche, das sie sich angeeignet hatten, und daß solche mit den jüdischen Zeloten gemeinschaftliche Sache gegen Paulus machten.

fei römischer Burger, von biefer Schmach befreit murbe. Und ber Tribunus suchte nun baburch ber Sache auf ben Grund zu kommen, bag er ihn felbft vor bem versammelten Synebrium erscheinen ließ. Die Art, wie er fich bier benahm, läßt in ihm ben Mann ertennen, ber mit driftlicher Besonnenheit die Aufwallungen seiner Gefühle zu beherrschen und mit driftlicher Klugheit bie Umftanbe zu benugen wußte, ohne ber Wahrheit etwas zu vergeben. Wenn er auch von einem augenblidlichen Gefühle gerechten Unwillens fich fortreißen ließ, heftiger zu reben, als er wollte, so wußte er boch sogleich wieder barüber Berr gu werben, um nur fo ju handeln, wie es fein Beruf verlangte. In einem Augenblide ber Aufwallung über bas willfürliche Berfahren bes Sohenpriefters - Ananias hatte er zu biefem, indem er nur auf beffen Person, nicht auf bas Umt sab, beffen Pflichten burch ihn verlett wurden, heftige, obgleich Bahrheit enthaltenbe Worte gesprochen 1); aber barauf aufmertsam gemacht, baß es ber Sobepriefter fei, ben er fo geschmabt habe, lentte er fogleich ein, indem er fagte, er habe nicht bedacht, bag es der Sobepriefter fei, bem allerdings nach bem Gefete Achtung gebühre 2). Er benutte, um bie Stimmung ber Majoritat unter ben Richtern ju gewinnen, für ben Sieg ber Bahrheit bas Mittel 3), welches gegen benfelben öfter

<sup>1)</sup> Die Art, wie Paulus in ber Apostelgeschichte hier auftritt, entspricht burchaus seiner Gemüthsart, wie wir biefelbe aus ben Briefen kennen, die heftigkeit seines Temperaments und die alle Umftände recht zu benuhen wissende Alugheit. Ein Späterer, der dichtend schrieb, würde Paulus schwerlich wie 23, 3 haben reben lassen.

<sup>2)</sup> Man braucht fich mit bem Worte Hoer 23, 5 nicht abzuquaten. Der Ausbruck selbst giebt zu erkennen, baß Paulus in ber augenblicklichen Berkegenheit, seine Leibenschaftlichkeit bereuend, nur eine Entschulbigung suchte und bie Borte, wie auch wohl bie Juhörer erkennen mußten, nicht so zu pressen find.

<sup>3)</sup> Alles ift hier gang aus bem Leben gegriffen. Um fo zu bichten, hätte es einer andern Runft ber Darftellung bedurft, als die, welche bei bem Berfaffer ber Apostelgeschichte fich zu erkennen giebt. Paulus mochte eine andere Bertheibigungsrebe im Sinne gehabt haben. Da er aber.

benutt worden, has divide et impera im guten Sinne, insem er dem Interesse für die Wahrheit, durch deren Anserkennung ein großer Theil seiner Richter ihm mirklich nöher stand, als die kleinere Zahl der sie leugusphen, sich ansschloß, um in der Bersammlung selbst, wor der er sich desfand, eine Trennung bervarzurusen. Der Wahrheit gemäßkonnte er sagen, daß er deshalb vor Gericht siehe, weil er von der Sassnung des israelitischen Bolkes, van der zu erswartenden Auserschung der Todten gezeugt habe; denn er hatte ja Iesus als Denjenigen verkündigt, durch den diese Doffnung erfüllt werden solle. Diese Worte hatten den Einsssuh, daß die Pharisker im Synedrium ihm günstig gestimmt und daß sie in einen heftigen Streit mit den Sadduckern, zu denen der Hohepriester selbst gehörte, verwickelt wurden. ')

nachbem er fich burch feine heftigfeit hatte fortreifen laffen, wieber eine leufte, wählte er biefes Mittel ber Ringheit, um eine feinen Sache gun-flige Wenbung berbeiguführen.

<sup>1)</sup> Baur meint biefe Darftellung ber Sache, wie wir fie aus ber Apostelgeschichte entnehmen, für eine burchans unbiftorische erflären gu muffen. Es fei eine gangliche Berbrebung bes Sweltpunttes, was fich Paulpe erlaube und man feiner Babrheiteliebe nicht gutrauen toune, und biefe fo bervorgerufene Spaltung zwifchen ben. Phariffiern und Sabbucaern fei etwas burchaus Unmahricheinliches. "Partheien, bie über fo mefentliche Puntte von einander abwichen, bemungeachtet aber im Leben fich fo vielfach berührten und in bemfelben Collegium vereinigt weren, mußten fich über ihre Differengpuntte langft fo febr an einanber abgerieben baben, bag fie unmöglich bei jeber Gelegenheit auf's Reue bum Gegenftanbe bes beftigften Streites werben tonnten, am wenigften in einem folden Falle, in welchem, wie ber narliegenbe, bas leicht wahrnehmbare Stratagem bes Gegners ben entftanbenen Streit nur 344 Boutheil beffelben gewendet baben merbe." Bas bas Erte betrifft, fo febe ich nicht ein, warum Baulus nicht von feinem fubicitiven Ibeenaufammenhange ausgebend bie Gaite bes Streites bervorgebaben haben kann, von welcher feine Sacha einem graßen Theile feinen Michier in bem gunftigften Lichte erscheinen mußte, inbem er bie übrigen Streitmuntte in ben hintergrund fellte. Es war ja nicht ein erlogener Aufammenbang, fonbern ein nach feiner Uebergeueung ber Babrbeit vollfommen entfprechenber. Indem er von Jefus bem Auferhagbenen, ber Grundlege bes gangen Evangeliums, unter ben Deibenvällern zeugte, mar er

Jene konnien keine Schuld bei ihm finden. Wenn er auch soge, daß der Beift eines Abgeschiedenen, daß ein Engel ihm erschienen sei (die Erscheinung des auferstandenen-Jesus), — was er darunter meinen möge und ob, was er vorgebe, wahr sei ober nicht, das ließen sie, da es sie nicht weiter bekümmerte, bahingestellt fein — so konne man ihm auf alle Fälle daraus kein Berbrechen machen ') Der Tris

bas Ziel ber heftigen Angriffe ber Judaisten geworben. Mit biefem Glauben ift alles Andere, wovon es sich bei biesem Streite handelt, gegeben. Ob nun aber die Hoffnung einer Auserstehung zum seligen Leben ihre Erfüllung sinden soll, dies hangt wieder davon ab, ob Jesus der Messias, ob er wahrhaft auferstanden ist. Paulus ist sich bewust von der Realität aller Hoffnung der Frommen des alten Bundes zu zeugen, der wahrhaft rechtgläubige Jude zu sein. Dies hebt er mit zuversichtlicher Uederzeugung hervor. Dies ist ein Bersahren, wodurch er in den Standpunkt des Gegners selbst eingeht und ihn nöthigen will, von jevem selbst aus das als wahr anzuerkennen, was er behauptet, eine Wethade, welche die Rhetorit und Dialestis des Paulus gern gebraucht.

Bas bas Zweite betrifft, fo miffen wir gwar, bag bie Sabbucaer von öffentlichen Memtern fich gern gurudgogen und, wenn fie folche verwalteten, aus Rudfict auf bas Balf fich genothigt faben, zu ben Grundfähen ber Pharifaer fich zu bequemen (Moszmooua ois à mage. σπίος λέγει, διά το μή άλλως άνεκτούς γενέσθαι τοίς πλήθεσιν. Jaseph. Archaegl, l. XVIII. c. 1. §. 4.). Aber bie Leibenschaft bes Partheiintereffes konnte auch leicht einen Sieg über die kaltblutige Politif bavon tragen und ber gewaltfam gurudgebaltene Groll amifchen ben beiben Partheien fomte leicht bei manchen Belegenheiten wieber bervorbuechen. Da es nun wohl fein fann, bag bei ber gangen tummitugriichen Art, wie bie Sache mit bem Paulus betrieben worben, bie Bornehmen bes Bolfes noch gar nicht erfahren hatten, mas bas corpus dolleti bei ihm war, und ba bie Pharifaer ihn immer banon ausgeben batten, bag Jefus ber Auferftanbene ibm erfebienem fet, fo bielten fie fich allein baran und liegen bies auf fich beruben, ba bier ber ihnen weit wichtigere Streitpunt mit ben Sabbucaern jur Gprache gebracht morben.

<sup>1)</sup> Die Worte ", mi Acapencemaer" 23, 9 find ficher ein Glaffem nub ein finwentstellendes Gloffen; beun dies war gewiß mehr, als die Phartiam non ihrem Standpunkte konnten fagen wollen. Diefer Mesweig kann freilich vom Standpunkte berjenigen Anficht von der Apostofogeschichte, die wir bestreiten, nicht gelten; bem man wird fagen, daß

bun ber römischen Cohorte sah sich endlich burch bie Rachstellungen ber Feinde bes Paulus gegen bessen Leben genstigt, ihn unter Bebedung nach ber Metropolis ber Prosvinz, nach Casarea, zu schiden und bem bort restoirenben Profurator Felix bie ganze Sache zu übergeben.

Die Anklage, welche bas Synebrium burch feinen Gad= walter hier gegen ihn vorbringen ließ, war die einzige, welche man nach ben burch bie romischen Staatsgesetze ben Juben eingeraumten Rechten mit einigem Schein gegen ihn vorbringen tonnte, bag er bie Juben überall in bem Genug biefer Rechte, ber rubigen Ausübung ihres Rultus nach ihren Grundsäten ftore, Unruhen und Spaltungen unter ihnen anrege, bag er noch julett ben Tempel ju entweihen gewagt habe. Der Tribun murbe beschuldigt, bag er bie Juden ge= bindert habe, ben Paulus nach ben burch bie Gefete ihnen verliehenen Rechten zu richten. Felix, ber fich in bie inneren Streitigkeiten ber Juben nicht mischen wollte, erkannte an bem Angeflagten teine Schuld, und er hatte ihn baber ale= balb frei fprechen muffen, wenn er nicht, wie die Berechtig= keit ihm überall feil war, biese Gelegenheit zu benuten wunschte, um Gelb von ihm ju erpressen; ba aber Paulus nicht auf eine so unrechtmäßige Beise, bie auf ihn und seine Sache so vielen Verbacht hatte werfen muffen, bie Freiheit fich erkaufen wollte, ließ ihn Felix, um ben Juben, benen er Uebel genug jugefügt batte, bei feinem Abicbiebe einen Gefallen zu erweisen, in ber Gefangenschaft, in ber er fich

zwar die Pharifaer nicht so gesprochen haben tonnen, daß aber der Berfaffer ber Apoftelgeschichte sie wohl so tann haben reben lassen. Inbeffen davon abgesehen, so zeugen ja genugsam die äußerlichen Autoritäten gegen diese Leseart, und es läßt sich leicht erflären, wie die Worte
als Glossem zu dem unvollständig scheinenden Sape in den Tert getommen sind; es würde sich aber nicht erflären lassen, wie sie, wenn sie
ursprüngliches Bestandtheil des Tertes waren, hätten entfernt werden
tönnen: denn der historische Austof tonnte in jenen Zeiten gewiß teinen
Grund zur Berdamung der Worte werden, deren Entsernung das Berfändniß erschuren mußte.

schon seit zwei Jahren befand, zurud, und so fand ihn sein "Nachfolger M. Porcius Festus").

<sup>1)</sup> Wenn fich ber Zeitpunft, in welchem Relir abgerufen murbe unb in welchem Reftus bie Bermaltung ber Proving übernahm, genau bestimmen ließe, fo wurden wir bier ein wichtiges dronologisches Mertmal haben; aber jener Reitpuntt lagt fich feinesmegs fo genau bestimmen. Die dronologischen Bestimmungegrunbe, von benen man bier ausgebt, find nämlich biefe. Als Felir bie Statthalterschaft nieberlegte, wurde er, wie Josephus Archaeol. 1. XX. c. 8 S. 9 ergablt, von ben Juben megen ber Bebrudungen, bie er fich erlaubt batte, in Rom angeflagt, unb er wurde bestraft worben fein , wenn er nicht burch bie Fursprache feines Brubers Pallas, welcher bamals gerabe bei bem Raifer viel galt, gerettet worben mare. Run murbe aber Pallas von Rero im 3. 62 pergiftet; f. Tacit. Annal. 1. XIV. c. 65. Go murbe man ben außerften terminus ad quem ber Abberufung bes Relir finden. Aber nach ber Erzählung bes Tacitus batte Ballas icon lange vorber feinen Ginflug verloren. Schon im Anfange feiner Regierung batte Rero ben Vallas aus ber Stellung, welche er unter Raifer Claubius eingenommen, entfernt und fich ibm ungunftig gezeigt. Tacit. Annal. l. XIII. c. 14. ba nun Josephus fagt, bag, als Pallas fich fur feinen Bruber Relir verwandte, er bei bem Raifer befonders in Anfebn geftanden, fo murbe barque folgen, bag bie Abberufung bes Relir fcon im Anfange ber Regierung Nero's erfolgt mare, was fich auf feinen Fall annehmen lagt. Das, was Josephus felbft in feiner Lebensgeschichte von feiner Reise nach Rom in feinem feche und zwanzigften Jahre fagt, giebt auch feineswegs eine fichere Grundlage fur bie Bestimmung bes Zeitpunttes, in welchem Relir fein Amt nieberlegte. Schraber meint amar einen fichern dronologischen Bestimmungsgrund barin ju finben, bag etwas, bas Sofephus mit bem Amtsantritte bes Reftus in Berbinbung fest, burch ben Einfluß ber mit bem Nero fcon verheiratheten Poppaa entichieben murbe, -Joseph. Archaeol. l. XX. c. 8. §. 1; benn baraus wurde falgen, bag, ba Nero nach ber Angabe bes Tacitus erft im 3. 62 bie Poppaa beirathete, alfo um biefe Beit Feftus fein Amt angetreten baben mußte. Aber die Worte des Josephus "xara ron xalpon routon" konnen nicht als genauere Beitbestimmung gelten, bie Poppaa batte fcon lange vorber, ebe fie Rero geheirathet, großen Ginfluß bei bemfelben, wie aus ben Borten bes Tacitus Annal. l. XIV. c. 60: Ea diu pellex et adulteri Neronis, mox mariti potens, berborgeht, und fie fann alfo icon früher burd ibre Bermenbung bei bem Raifer viel burchgesett baben. Darauf. bağ fie Josephus icon bie Frau bes Rero neunt, barf nicht fo großes Bewicht gelegt werben. Es zeigt fich bemnach in allem biefem viel

Paulus hatte fich fcon feit langerer Zeit mit bem Bebanten beschäftigt, auch in ber Belthauptftabt bas Evangelium zu verfündigen. Run aber murbe es ungewiß, ob es ihm gelingen werbe, biefen innern Beruf gu erfüllen; boch in ber Racht, nachbem er vor bem verfammelten Synebrium von feinem Glauben gezeugt hatte, theilte ihm ber herr burch eine Bifion bie Buversicht mit, bag er, wie er in ber hauptstadt ber jubischen Welt von ihm gezeugt babe, also auch in ber hauptstadt ber beibnischen Welt von ihm geugen werbe. Dies war es wohl, was ihn in bem Entschluffe beftärfte, bag er, ale ber Profurator im Begriff fant, ibn ber Gefälligkeit gegen bas jubische Synebrium jum Opfer ju bringen, in einer Uppellation an ben Raifer Rettung fuchte. Erwünscht war bem Feftus in biefer Zeit bie Ankunft bes jungen Königs Agrippa II, als eines Juben und ber fübischen Religion Rundigen, zu Casarea, ba er hoffte, bag er von biefem, wenn er mit Paulus in beffen Begenwart ein Berbor anstellte, etwas Bestimmteres, bas er in ben Bericht nach Rom aufnehmen konnte, über biese Angelegenheit erfahren werbe. Paulus erschien por einer gablreichen und angesehenen Bersammlung, vor bem römischen Profurator und vor bem illbifchen Konige, voll hoher Freube, por einer folden Berfammlung von bem, was fein Berg erfüllte, zeugen zu konnen. Er wandte fich befondere an ben Ronig Agrippa, bei bem er in bem Gemeinsamen des iubifden Glaubens mehr Anfchliegungspuntte ju finden hoffen tonnte. Er ergablte, wie er in ber eifrigen Anhanglichkeft

Schwankendes in hinficht ber chronologischen Bestimmung, und die Annahme, daß Felix im J. 62 sein Amt niedergelegt habe und also die Gefangennehmung des Paulus im J. 60 erfolgt sei, ist keineswegs hinlänglich begründet. Wir können sie recht gut einige Jahre früher erfölgen laffen. Wenn Paulus aus seiner römischen Gefangenschaft bestreit worden, so muffen wir jenes frühere Datum nothwendig annehmen; denn wenn seine tömische Gefangenschaft mit dem Ereignisse der großen Fenersbrunft zusammengetroffen wate, so wurde er sicher ein Opfer ber Buth gegen die Christen geworden sein.

an bie pharifaffchen Grunbfage erzogen, aus bem befrigen Berfolger burch ben Ruf bes Beren felbst ber effrige Berfündiger bes Evangeliums geworben, bag er biefem Rufe folgend bis auf biefen Tag vor Juben und Beiben, Groß und Rein Beugnig ablege, und wie er aber nichts vertunbige, als was Mofes und bie Propheten voraus verklindigt hatten; vb es benn zweifelhaft fei, bag ber Deffias leiben, baß er zuerst von den Tobien auferstehen und burch bie Zus ficherung bines emigen gottlichen Lebens Licht unter ben Juben und heiben verbreiten follte? Diefes konnte er als anerkannte Glaubenswahrheit bei bem Konige vorausseben; aber befrembent mußte alles bies bem Romer erfcheinen, befrembend bem falten Staatsmanne bie religiofe Begeifternng, mit der Paulus alles bies aussprach. Er fab barin nut wahnfinnige Schwärmerei. "Die viele jubifche Gelehrfamfeit - fagte er zu ihm - bat bich wohl von Sinnen gebracht?" Aber mit Buverficht antwortete fim Paulus: "Ich rebe nicht im Wahnfinn, fonbern es find Worte bet Babrheit und nüchternen Sinnes," und zu bem Anrippa fich wendend rief et ihn jum Beugen an, ba ihm bas wohl befannt geworben fein muffe, was nicht in irgend einem Winfel ber Erbe, im Berborgenen, fondern öffentlich in Berufalem gefcheben fei. Und feft überzeugt, bag in allem biefem nut die Berheiftungen ber Propheten erfult worben, fprach er gu bem Konige: "Du glaubft boch ben Propheten, la ich weiß, bu glaubst ihnen." Agrippa, ber biefe Auverficht bes Paulus übelnahm, antwortete ihm: "Bahrlich, In Purger Beit willft bu mich jum Chriften machen 1)."

<sup>1)</sup> Ich verstehe bie Worte er dlerche 26, 28 in bem Sinne, ben sie nach bem Sprachgebrauche und nach ber sich barauf beziehenden Antwort bes Paulas allein haben Winnen. Die Auffassung, welcher Meper folgt, mit Wenigem, ik frestlich auch sprachlich möglich, scient nicht wort wicht so natitrisch. Wenn man jedoch der von Lachmunn ausgewwww. Wenn ber Susgaia folgt, nach welcher vo in der Annvort bes Paulas heißt: er perpada, und wenn man barnach auch die Worte des Agrippa erklärt, so muß man diese so auf-

Paulus, ber sich mit seiner Fessel am Arm bewußt war, mehr zu besitsen als alle herrlichkeit ber Welt, sprach bie großen Worte: "Ja, ich möchte Gott bitten, daß er über kurz ober lang nicht nur euch, o König, sonbern auch Alle, bie mich heute hören, werden lasse, was ich jest bin, diese Fesseln ausgenommen!"

Da ber Ronig und ber Profurator nach biesem Berbor fein nach ben Gefeten ftrafbares Bergeben bei Paulus finben konnten, ba ihn ber Profurator vielleicht freigelaffen haben wurde, wenn nicht nach feiner Appellation bie Sache ibren gesehmäßigen Lauf batte verfolgen muffen, fo tonnte ber Bericht, mit welchem er nach Rom gefandt murbe, (bas fogenannte elogium) nicht anders als gunftig für ihn ausfallen. Der Centurio, bem er mit ben übrigen Gefangenen war übergeben worben, um fie nach Rom zu geleiten, unterfluste auch gewiß ben Einbrud biefes gunftigen Berichts burd bas, mas er felbft von bem Berhalten bes Paulus während ber langen und gefahrvollen Reise ergablte. Da= her fand er ju Rom ein gunftigeres Loos als anbere Gefangene, er burfte fich eine Privatwohnung miethen, in ber ibm nur, wie es bei einer custodia militaris üblich mar, ein Solbat, mit bem er burch eine Fessel am Arm gusammengefnüpft worben, jur Bewachung beigegeben murbe, und er tonnte ungeftort alle Besuche annehmen und Briefe fdreiben.

Da er Ursache hatte zu fürchten, daß die zu Rom wohnenden Juden von Jerusalem einen feindseligen Bericht über ihn empfangen hätten und daß fie ihn als einen Ankläger ihres Bolkes betrachten würden, so mußte er diesen üblen Eindruck bald abzuwehren suchen. Er ließ die vornehmsten

faffen: Mit wenigen Gründen (fo baß es bich nicht viele Mühe toftet) meinft bu mich jum Chriften machen zu können, und die Autwort bes Paulus: Möge es mit Großem ober Geringem (mit vielen ober wenigen Gründen) geschehen, so u. s. w. Aber ich kann mich nicht entschließen, diese auch wohl aus einem Glossem zu erklärende und nicht durch so sehr aberwiegende Autoritäten beglaubigte Leseart für die richtige zu halten.

benfelben brei Tage nach feiner Ankunft gu fich einlaben. Es fant fich, bag ihnen noch tein nachtheiliger Bericht gugefommen war, unter ber Boraussetzung, bag fie bem Paulus bie Bahrheit fagten. Wenn es auch felbft aus ben Meußerungen biefer angesehenen Juben hervorginge, bag fie von ber driftlichen Gemeinde, welche fich in berselben Stadt mit ihnen befand, noch wenig ober nichts gebort batten, fo wurde bies boch nichts fo Unbegreifliches fein, mogen wir nur bie Große ber Welthauptftadt und ben Ausammenflug von Denichen in berfelben ermagen, mogen wir bingunehmen, baß ber hauptftamm jener Gemeinde Beiben maren und jene reiden Juben um andere Gegenstande fich weit mehr befums mern mochten, als um Erscheinungen bes religibfen Gebiets. Doch erhellt aus ben Meußerungen ber Juben feineswegs, baß fie von einer in Rom bestehenden driftlichen Gemeinde wenig gebort, fondern nur, bag fie fich noch wenig barum befammert batten, über bie Beschaffenbeit berfelben etwas Genaueres zu erfahren. Gie mußten ichon, bag biefe neue Sette überall viele Begner finbe, und barin tann mit eingeschloffen fein, bag fie auch von Streitigkeiten, welche ju Rom barüber geführt murben, gehört batten; benn bas überall Apoftelgesch. 28, 22 fcbließt bie Beziehung auf bas, was in Rom felbft vorging, teineswegs aus, und wir burfen auch nicht vergeffen, bag uns nur bas Befentliche von bem, mas bie Juben fagten, überliefert worben. 1) Da fie nun von ben burch biefe neue Sette bervorgerufenen Streitigfelten icon Bieles, von ihrer Lehre aber noch nichts Genaueres gebort batten, fo war es ihnen willfommen, baf Paulus ihnen einen Vortrag barüber halten wollte. auch bier geschab es, wie es überall mit ber Berfunbigung

32

<sup>1) 3</sup>ch fann baber ben Wiberfpruch nicht gegrundet finden, welchen Dr. Baur zwischen bieser Erzählung ber Apostelgeschichte und bem Dasein einer folden Gemeinde zu Rom, wie wir fie nach bem Briefe an
bie Romer voraussetzen muffen, zu bemerten glaubt.

bes Paufus geficeen wat, buf et mehr unter Gewent mis Inden Eingang fant 1).

<sup>1)</sup> Die von B. Bottger in bet amtiten Abthellung feiner Beitrage mr biforifch fritifchen Ginleitung in Die paulinifchen Briefe, Golffligen 1837, auf eine eben fo fcarffinnige als geleiner Beife entwittette und nettheibigfe Bebauptung, bag Paulus nur wabeend ber erften brei aber funf Tage feiner Untunft in Rom Gefangener gewesen fei, bann aber feine Freiheit erlangt und zwei Jahre bafelbft gang frei in einer gemietheten Bobnung jugebracht babe, Diefe Behauptung wurde, wenn fie mabr mart, ein neues Licht auf bie Lebenbatfdrichte bes Paulus balreife blefeb Acitraumes warfen ; bent es würbe barans berentgeben, bas alle Briefe, von benen es erhellt, bag fie mabrent ber Dauer einer Gefangenichaft gefdrieben finb, nicht ju Rom ober nicht mabrent feiner erften Gefangenicaft bafelbit gefdrieben fein mußten. Aber bie Ergablung ber Apoftelgeschichte fieht biefer Annahme burcaus entgegen. thin 28, 16 nicht anders verfieben, als daß bem Varlins feben bamals Die Bergunfligung eribeilt watbe, in einer Drivatwobunte für fic m bleiben, biefribe, melde B. 23 ale Geren bezeichnet wirb, baffelbe, wie die gemiethete Bobnung B. 30. Es laut fich nicht benten, bas. wenn nach jenen brei Tagen bis ju bem, mas B. 23 ergablt wirb, eine fo bebeutenbe Beranberung in ber Lage bes Paulus vorgefallen ware, Lutas fle nicht erwähnt haben follte; benn ber Grand, feine Lefet basten bied trach beit befannten Formen bet tomifchen Jufit bon filbe fic benfen muffen, tann nicht befriedigen. Gelbft wenn er bies batte poraussehen fonnen, murbe er fdmerlich unterlaffen baben, auf eine fo wichtige Beranberung in ber Lage bes Paulus mit einigen Borfen binguweisen. Dag er bies aber voraussegen tonnte, lagt fich aus bem, wus itber ben Bang ber romifchen Juftly in biefer Belt befannt ift, fabetlid beweifen. Fetzier enthält auch bie Art, wie fic Lutus 28, 80. 84 über ben zweifahrigen Aufenthalt ben Paulus in Roin erffart, bas fichete Merfmal baven, bag er bamals feine Freiheit noch nicht erlangt hatte; benn es ift bier ja blog bie Rebe bavon, bag er in feiner Bohnung bas Evangelium verfündigte, es wird aber nicht erzählt, bag er fich nach ber Chnagoge ober nach einem Berfammlungsplage ber Gemeinbe begeben hatte, was gewiß nur barin feinen Grund haben fonnte, bag. wenngleich er in feiner Wohnung unter ber Aufficht ber ibm beigege-Bellen Bache feben Befuth annehmen fonnte, er boch leineswegs frei nach allen Orien, wohln et wollte, fic begeben burfte. Und am wenfte fien witbe man Den, beffen Gade nicht entiteleben war, enterit haben, wenn auch in ber Behleitung bes fon bewachriben Gometen, in eine jener Berfammlungen fich ju begeben. hier haben wit alfe etwas,

Mit ber Gefangenschaft bes Paulus in Rom erbffnet

bas ohne bie fortbauernbe Gefangenschaft bes Paulus gat nicht verftanden werden tann. Wie lätt es fich auch benten, daß Paainn, ber die ebkisschie Gemeinde nur auf ber Onechreise bestucht wollte, fich bert, wo schon für die fernete Fortpflanzung vos Chritendutes hinlänglich gesorgt war, zwei Jahre aufgehalten haben sollte, kant nach ben Gegenden bes Abendlandes zu reisen, in denen für die Berkündigung des Evangeliums noch gar nichts geschehen war? Es erklärt sich bies eben nur unter der Boraussehung, daß er gezwungen war, während eines so langen Beitraumes in Rom zu bleiben.

Rach bem Berichte ber Appfielgeschichte ihnnett wir es als eine entschiedene Thaifache feffellen, bas Pantus zwei Jahre alle Gefangener in Rom lebte, eine Thatfache, welche burch nichts, was wir über ben Gang ber römifchen Jufig bet folchen Appellationen wiffen, umgeftohen wetben tann, wenn es auch felbft Sache einer noch nicht geschoffenen Untersuchung bliebe, wir sich Beibes nit einanber vereinigen laffe.

Inbeffen läßt es fic aus bem, was über ben Rechtsgang in bet erften Raiferzeit befannt ift; auch teinesweis beweifen, was fcon in fic felbft bochft unwahrscheinlich ift, bag alle Angelegenheiten, welche in Folge einer Avellation nach Rom gur Entscheibung gebracht worben, in einem Termin von funf ober gebn Tagen entschieben werben mußten. Etwas Anderes war bie Entidelbung über bie Anläffigfeit ber Appellation, ennas Andres ble Caticheibung ber Methtofache, bi ber abbenitt mote ben. Mein wetther College, Prof. Ruborff, ber bie Gute hatte, wint fchriftliche Belehrung über biefen Gegenftanb mir mitgutheilen, fchliebt biefe mit ber Erffarung, bag bie Frift von funf ober gebn Lagen fic nicht auf bie Dauer bes gerichtlichen Berfahrens, fonbern auf bie Ginwendung bet Appellution und die Applit (apostoli literae dimisnorme) bejog, bas es über Die Oduer ber Berhindblung feloft fefte Borfdrift gab, bag ber Augeschulbigte in Saft Blieb bis gur faifertichen Entscheibung. — Go wird in ben sententiis receptis bes Julius Pant lus, l. V. Tit. 34 dusbrudlich nur gefagt von ben apostolis: Quorum postulatio et acceptio intra quintum diem ex officio facienda est. In einem bon bem Raifer Conffantin im 3. 314 ttlaffenen Gefete, nach welchem infin boch ben Rechtsching bet eiften Kaffetheit festzustellen nicht berechtigt ift, wird bie Bestimmung, bas ber appellator von Saft feet fet, ausbrudlich nur auf bie causas civiles bezogen, von ben eriminalibus causis aber wirb aefaat: In quibus, etiamsi possunt provocare. eum tamen statum debent obtinere, ut post provocationem in custodia perseverent. Cod. Theodos. l. XI. Tit. 30, c. 2.

per Wirksamteit besselben, sondern auch in dem Enwidelungsgange der durch ihn gegründeten Gemeinden; benn auch in diesen mußten in einer Zeit, da, je mehr das Christenthum sich ausbreitete, desto mehr verschiedenartige Geisteselemente von demselben angezogen wurden, manche bedeutende Erscheinungen hervortreten, während das göttliche Wort unabhängig unter ihnen fortwirkte und die personliche Obhut und Leitung des Paulus ihnen fehlte.

9. Paulus in ber ersten römischen Gefangenschaft und ber Entwidelungsgang ber pon ihm gegrun= beten Gemeinden mahrend bieser Zeit.

Wir muffen bei ber Betrachtung biefes Abschnittes in ber Lebensgeschichte bes Paulus auf breierlei Beziehungen unsere Aufmerksamkeit richten: sein Berhältniß zu bem rö-mischen Staate, zur römischen Gemeinde und zu ben aus-wartigen Gemeinden.

Bas bas Erfte betrifft, fo tommt Alles barauf an, aus welchem Gefichtspunkte feine Sache betrachtet murbe. Chriftenthum war noch nicht für eine religio illicita erflart worben; von biefer Seite konnte alfo Paulus noch nicht, wie fpatere Lehrer bes Chriftenthums, wegen feiner Birtfamileit jur Berbreitung biefer Religion einer Berletung ber Staatsgesete angeklagt werben. Erschienen bie Chriften nur als eine aus bem Jubenthum hervorgegangene Sette, welche von ben jubifden Wiberfachern bes Paulus einer Berfalfoung ihrer ursprünglichen Religionslehre beschulbigt murbe, fo wurde man in Rom um folde, bas Religionegeset ber Buben betreffenbe Streitigkeiten fich gewiß gar nicht befummert haben. Man wurde biefe Sache ale eine ber romis schen Juftig burchaus frembe zurudgewiesen haben, und Paulus batte bald feine Freiheit wieber erlangen muffen. batte biefe Angelegenheit ichnell beenbigt werben konnen; aber es läßt fich nicht beweisen, bag man bei bie fem Gefichtes punfte, welcher ber gunftigfte für ben Apostel mar, fteben bleiben mußte. Die Juden konnten ibn ale einen Storer

ber Bffentlichen Rube, burch ben fie in bem Genuffe ber von bem romischen Staate ihnen jugestandenen Privilegien gestort worben, anklagen, wie fcon früher ber Abvotat Tertullus biefen Puntt geltenb gemacht batte. Dabei fonnte bas gur Sprace tommen, was von bem Standpunkte bes romifchen Staatsrechts noch mehr zum Rachtheile bes Paulus gereichen mußte, bag er auch unter ben übrigen romifchen Unterthanen und Bürgern, in ben Provingen und in Rom felbft, Bewegungen jum Nachtheil ber romifchen Staatsorbnung veranlagte, romifche Unterthanen und Burger jum Abfall von ber Staatsreligion verleitete, eine neue, ben alten romifchen Sitten, in welchen bas Religibse und Politische genau jusammenbing 1), widerftreitende Religion verbreitet batte. Wenn bie romische Gemeinde, ihrem Stamm nach aus Beibendriften bestehend, in ihrer gangen Erscheinung als eine unjubifche, ale ein genus tertium fich barftellte, fo fonnte biefer Gefichtspunft befto leichter geltend gemacht werben. Durch bie Berhandlungen über Paulus fonnte bas Dafein biefer neuen Religionsfette in ber Belthauptftabt erft gu einem Gegenstande öffentlicher Aufmertfamteit gemacht werben. Es lagt fich benten, bag beffen fanatische und argliftige Biberfacher unter ben Juben feine Rünfte gespart haben werben, um fein Berfahren ber romifchen Staatsbeborbe in bem möglichft nachtheiligen Lichte erscheinen zu laffen. tonnte bie Untersuchung mit Anklage und Bertheibigung fic in bie Lange gieben, fo konnten bie gunftigen und ungunftis gen Aussichten für ihn wechseln.

Bahrend ber erften Beit feines Aufenthaltes in Rom

<sup>1)</sup> Der Gesichtspunkt eines römischen Staatsmannes, von welchem aus Eicero seine Mußtergesehe entwarf: Separatim nemo habessit Deos neve novos sive advenas, nisi publice adscitos privatim collunto. Ritus familiae patrumque servanto. Cicero de legibus l. II. c. 8 und in dem Commentar c. 10 gegen die consusio religionum, welche aus der Einführung fremder, neuer Religionen entstehe. Der Gesichtspunkt; nach welchem ein Tacitus und der jüngere Plinius über bas Christenthum urtheilten.

erhielt er fein öffentliches Berhör 1). Seine Lage berechtigte ihn zu ben besten Erwartungen, und er dachte schon daran, nach seiner Befreiung, ehe er, seinem früher entworfenen Plane zufolge, seinen Birkungskreis im Abendlande weiter ausdehnte, sich nach Kleinassen zu begeben, wo im Gegenslate gegen manche dem Zustande der Gemeinden nachtheilige Einstüsse keinstüge keinstüge besonders unthawendig zu sein schien. Schon konnte er einem Borsteher der Gemeinde zu Colossa, dem Philemon, ankündigen, daß er bei ihm mohnen werde.

In einer späteren Beit seiner Gefangenschaft 2), als er fcon ein öffentliches Berbor erhalten batte, zeigten fich ibm awar teine fo gunftige Mussichten mehr. Der Gebaute an ben Martprertod fant ibm vor ber Geele; boch war bie Erwartung ber Befreiung aus ber Befangenichaft bei ibm überwiegend, so baß er ber Gemeinde zu Philippi schreiben konnte, er hoffe bald felbst zu ihnen zu kommen. Wenn bas, was wir über ben Urfprung und bie urfprungliche Beschaffenheit ber remischen Gemeinde bemerkt haben, richtig ift, fo laut fich eine enge Berbindung und innige Gemeinichaft amifchen berfelben und Domienigen vorausfeten, welchen fie mittelbar als ihren geiftlichen Bater betrachten tonnte, bellen eigenthümlicher Lebrtypus in ihr vormaltete. nun aber bie Briefe, welche Paulus aus feiner erften rus mifchen Gefangenichaft ichrieb, gegen eine folde Borques beung zeugen, fo tonnte bies gegen unfere Auffaffung angeführt werden 3). Wenn biefe Briefe gine gemiffe amifchen

<sup>1)</sup> Ob biefer Zeitpunkt bie ganzen erften zwei Jahre feiner Gefangenstaft umfaßt, können wir nicht mit Sicherheit hestimmen; benn bas Stillismeigen bes Lutas in ber Appstelgeschichte, welcher zulest so kura abbeicht, ift bach kein sicherer Remeis bafür, bas aus biesem gauzen. Beitraume nichts Merkmürbiges pon ben Schiftlen bes gefangepen Appliels zu erzählen mar-

<sup>3)</sup> Bie aus feinem Briefe an bie Bemeinhe gu Philippi erbellt.

B) Die bies von Schnedenburger in ber oft angeführten Schrift G. 123 gefcheben ift.

ber remifchen Gemeinde und bem Baulus beftebende Swannung ju erkennen geben, fo wurde bies besonbers bagegen entscholden, und mir misten baraus auf ein in jener Gen meinde porherrschandes fark ausgeprägtes judaistisches Eles ment fchließen. Aber bie römifchen Chriften batten ibm ja fcon, ebe er in Rom antom, ihre Theilnabme bewiesen, ba ibm Mehrere aus ihrer Mitte theils eine Tagereife meit nach bem Städtchen Forum Appii, theile mehrere Stunden naber an Rom nach bem Dete Tres Tabernag entgegenreißen, In bem Briefe an bie Philipper grußt er von ber gangen Gemeinde, mas ein Diertmal ber Berbinbung ift, in melder er mit ihr fland. Wonn er aber besonders von Chriften im Dienfte bes faiferlichen Palaftes (ben Caesarianis) grußt, lo ift paraus nicht somehl zu schließen, daß biese ihm näher ftanben als ber fibrige Theil ber Gemeinbe, funbern viels mehr, bag biefe ber Bemeinbe ju Philippi naber befannt und befreundeter waren. Willfürlich ift auf jeben Fall bie Annabme 1), bag unter benfelben Beibenchriften gu verfteben fein follten, melde als folde, jum Unterschiede von ber übrigen, aus Jubendriften bestebenben Gemeinde, wit bem Paulus enger verbunden gewesen maren. Es laft fich in mobil erwarten, bag wenn biefe Caesariani burch ihre beibe nische Abtunft ber Gemeinde ju Philippi permanbter gemesen maren, or bies Mertmal, welches bie Beranlaffung bagu mar, baff er von ihnen befonders grufte, auch befonders bes geichnet haben wurde. Es wiverfireitet teinesmeas biefer Auffaffung, wonn biefe Briefe jugleich unverfennbare Spuren bavon enthalten, bag in ber tomifchen Gemeinbe fich auch feinblelig gegen Paulus gofinnte Jubaiften befanben, welche ihm mannichfachen Berbrug machten; benn ba wir felbft eine inbaifirende Richtung bei einem fleineren Theil biefer Gemeinde nachgewiefen haben, fo reicht bies bin, eine folde Erfdeinung ju ertlaren. Wie bie Seibendriften, melde

<sup>1)</sup> Bon Schnedenburger in ber angeführten Schrift S. 123 vor-

bie paulinischen Grundfage vertheibigten, in bem perfonlich Anwesenben jest eine fo bebeutenbe Stupe fanben, wie fie mit ihm jusammenwirften für die Berkundigung bes Evan= geliums unter ben Beiben, fo mußte baburch ber Begenfag fener jubaiftifchen, antipaulinifchen Parthei befto icharfer auf= gutreten und hervorzutreten angeregt werben. Go geugt wohl ber gange Ton bes Briefes an bie Philipper') von bem, was er unter ben Rampfen mit ben Judaiften feiner Umgebung zu leiben batte. Seine gereizte Stimmung lagt fic hier nicht vertennen, fein burch bas Intereffe für bie Reinbeit bes Evangeliums bervorgerufener Unwille gegen Diefenigen, welche, wo ein für ben Glauben empfänglicher Bos ben fich zeigte, bies zu benuten suchten, um auf alle Beife für ihren jubifchen Ceremonicenbienft und ihre Wertheilia= feitolehre jugleich wie für bas Chriftenthum Anbanger ju gewinnen. Und Paulus felbft unterscheibet ja Diejenigen unter ben romifden Chriften, welche mit ber Gefinnung bes Bohlwollens gegen ihn felbft mit ihm für bie Berkundigung bes Evangeliums thatig waren, und Diejenigen, welche von Eifersucht auf feine Birtfamteit beseelt maren, eine Darthei gegen ihn zu bilben und ihm in feiner Gefangenschaft Berbruß zu machen suchten, Phil. 1, 15-18, und er konnte unter ben Jubenchriften feiner Umgebung überhaupt nur awei bezeichnen, welche mit ihm für bas Reich Gottes arbeiteten und ihm jum Erofte gereichten; Col. 4, 11.

In seiner Gefangenschaft beschäftigten ihn weit mehr bie Theilnahme an ber Ausbreitung bes Reiches Gottes und bem Gebeihen ber von ihm gegründeten Gemeinden, als die Sorge für sein persönliches Wohl. Da er frei alle Besuche annehmen durfte, so erhielt er dadurch zur Berkündigung bes Evangeliums Gelegenheit. Durch die einander ablösensben Soldaten, welche bei ihm Wache hielten, wurde es unster ihren Kameraden (unter den cohortibus praetorianis, in den castris praetoriis, in dem praetorium) bekannt und von

<sup>1)</sup> Bie Schnedenburger l. c. S. 123 mit vollem Recht bemertt.

bier aus weiter in ber Stadt verbreitet, daß er nicht um irgend eines Berbrechens willen, fonbern burch feinen Gifer für bie neue Religionslehre in bie Befangenschaft gerathen fei; und bies gereichte jur Forberung berfelben, ba eine Sache, fur welche ihr Bertreter Alles auf bas Spiel fette, Bieler Aufmerksamkeit auf fich gieben mußte. Auch unter ben romifchen Chriften wurden Viele burch fein Beispiel angefeuert, eifrig und muthig bie Bahrheit ju verfünden. Benn nun aber bie Ginen mit Paulus in gleichem Beifte und Ginne gusammenwirften, fo traten Andere, bie gu jener antipaulinifchen; judaiftischen Parthei gehörten, im Begenfate mit biefer Art ber Berfunbigung auf. Merfwurbig ift es in zwiefacher Sinficht, wie er fich über biefe feine Biberfacher außert. Man erfennt ben Mann, ber feine Derfon gang vergeffen tonnte, wo von ber Sache bes Berrn bie Rebe war, bem auch bas, was in feindseliger Abficht gegen feine Perfon geschah, Gegenstand ber Freude murbe, wenn es jur Beforberung ber Sache Chrifti biente. Man fiebt, wie sein Gifer für bie Wahrheit gegen ben Irrthum frei war von aller eigensuchtigen Beschränktheit, mit welcher Freibeit bes Beiftes er alle bogmatischen Differenzen gu beurthei= fen wußte. Auch in ber irrthumlichen Auffaffung fener Jubaiften erkannte er bie jum Grunde liegende Bahrheit an, und indem er bie von ihnen verbreiteten Grrthumer mit ber von ihnen zugleich verfunbigten Grundwahrheit vergleicht. bleibt es ibm boch nur Urfache ber Freude, bag jene Grundwahrheit immer allgemeiner befannt gemacht wirb, bag auf alle Beife, fei es mehr jum Schein (von Solchen, welche vielmehr bas Jubenthum als bas Evangelium wollten) ober in aufrichtiger Gefinnung, Chriftus verfündigt wird, Philipp. 1, 18. Denn immer wurde boch burch jene Leute bie Runbe von ben Thatfachen, auf welchen bas Evangelium berubte, in größeren Rreisen verbreitet; und wo einmal ber Glaube an Jesus als ben Messias, ben Stifter und Ronig bes Gottesreiches, vorhanden mar, fonnte nachber an biefe Grundlage ber berichtigenbe und weiter entwidelnbe Unterricht fich anschließen. Wir erfennen aber auch hieraus, was zur Erklärung späterer Erscheinungen in ber Geschichte ber römischen Rirche wichtig ift, wie neben der Ueberlieferung paulinischen Geistes der Keim einer juhaistrenben Richtung in dieser Gemeinde sich fortpflanzte.

Es waren zuerft fleinasiatische Gameinben, beren Ansgelegenheiten ben Paulus in seiner Gefangenschaft beschäfzigten '). Bon bem Zustanbe berfelben hatte er burch einen

<sup>1)</sup> Die Annghme, von ber wir bier ausgeben, bag Maulus ben Brief an bie Coluffer, ben Brief an bie Ephofer und ben Brief an Philamon in biefer römifden Gefangenichaft gefdrieben babe, bat freilich in ber neueften Beit in Schulg und Schott bedeutenbe Begner gefunden, gu benen nachber Botiger bingugetommen; aber bie von ihnen bagegen vorgetragenen Grunde icheinen mir nicht geeignet, die bisber berrichenbe Anficht umzustofen, wenngleich fich teine zwingenben Beweise fur biefelbe finden laffen, meil Paulus bie Umgebungen, unter benen er fcbreibt. nicht genauer bezeichnet. Das er von bem fich ihm eraffnenben Dirtungetreife für bie Berfundigung fagt, paßt aber menigftens am beften auf feine romifche Gefangenichaft, nach bem, was fich que ber Anbeutung am Enbe ber Apoftelgeschichte und aus bem Briefe an bie Philipper ergiebt. (Das Leste tann freilich nicht gogen Botiger gelben, weil biefer auch ben Brief an bie Philipper in bie Beit ber Gefangenfchaft bes Paulus zu Cafarea fest.) 3ch fann es wicht fo guffallenb finden, bag ber feinem herrn entlaufene Anecht aus Coloffe fich gerabe nach Rom follte begeben baben; benn ju einer Reife nach Rom fonnte er bei bem vielen Berfehr mit ber hauptftabt bes Reiches teicht Gelegenhoit finben, und die grufere Entfernung, die ungehente Boubfferung jener hauptftabt taunte ibn größere Wicherheit boffen laffen. Auch barin. bag ein gebrer ber Wemeinde ju Colnffa burch bie bem reinen Chriftone thume bafelbft brobenbe Gefabr bewagen murbe, bis nach Rom zu reifen. um bei bem Apoftel Rath ju fuchen und ibn gur Wegenwirfung aufquforbern, tann nichts Befrembenbes liegen, wenngleich wir nicht einmal mit Gewisheit beftimmen tonnen, ob nicht auch anbere perfentide Ungelegenheiten ben Cpaphras nach Mem führten. Auch bies tann nichts auswachen, bag Paulug fich von Rom aus zu Coloffe eine Babunne bestellt; benn, menn er gleich früherbin bie Absicht hatte, querft nach Spanien ju reifen, fo tonnte er boch, wie wir foon bemertten, burd eben fene Radrichten über bie Beranberungen in ben fleinafiatifchen Gemeinden für's Erfte gu einem andern Entfchluffe veranfaßt worden fein. Much ift es nicht andere als natürlich, bas er in feinen Gefine-

quegezeichneten Mann aus ber Mitte ber Gemeinde zu Coloffa, Epaphras, den Gründer berfelben und der benachbars
ten Gemeinden, genaue Nachrichten erhalten. Dieser mar
selbst zu Paulus nach Nom gereist und bewies ihm hier seine
thätige Theilnahme 1), und durch ihn erfuhr er, wie febe Manches, was sich unterdessen in den kleinasiatischen Gemeinben ereignet batte, seine krästige Gegenwirkung erforberte.

Während ber letten Jahre hatte fich in jenen Gegenden ein neuer, aus dem Judenthume berrührender Einfluß enta widelt, mit welchem das Christenthum bisder noch in teine Berührung gekommen mar, welcher sich aber jeht in dasselbe einzumischen und der Reinheit und Einfalt desselben gefähralich zu werden brobte. Es war natürlich, das das Christena

ganfchaft ju Ram bie jungen Männer bei fich versammelte, welche ihm fanft als Gefährten und Wertzeuge in seiner Wirksamseit zu bienen pflegten, und daß er solche jeht gebrauchte, um mit den entfernden Go-weinden, von deren Buftande er in Rom mobl mannichsache Racheichten fich nerschaften tonnte, eine lebendige Verdindung ihren Bedürfniffen ges maß zu unterhalten.

<sup>1)</sup> Es ift auffallend, bag Paulus biefen Epaubras in bem Briefe an Philemon feinen Mitgefangenen für bie Sache bes Evangeliums nennt. Da er bemfelben burch biefes Prabitat war anbern feiner Diearbeiter auszeichnet, fo fann man baraus wohl follefen, bas baburch eimes, bas nur bei bem Epablicas fatifant, angezeigt wirb. Da burch bie gegen Paulus angestellte Unterfuchung bie Aufmertfamfeit ber vomifchen Stagtobehörben auf bie neue, feinblelig gegen bie Giacidreligien auftretenbe Religianaparthei bingewandt murbe, fo fonte man annehmen. bas bies auch jur Berbaftung bes Epaphras, ber fo eifrig für biefe Sade in Rieinaffen gewirft batte, Bergnieffung gegeben batte. Da e gegen aber ift, haß er bod mit biefem Probiffete nicht in bem Briefe an bie Coloffer angeführt wird, wenn man nicht annehmen will, bag bie Berhaftung bes Cpaphras erft, nachbem er biefen Brief gefchrichen batte, pergefallen fei. Es läßt fich bach recht aut benfen, bag er burch biefes Brabitat bem Philemen nur ale ber treue Gefahrte bes Anafiels in feiner Befangunichaft bezeichnet werben follte, wie er bingegen in bem Briefe an bie gange Gemeinbe gu Wolgffa burch anbere Drabitate ausaezeichnet wird, und in bemfelben Briefe Ariftand, ben ben Apoftel in feine Gefangenichaft begleitet batte, Diefen Ehrennemen erbält.

thum bei seiner ersten Berbreitung unter ben Juben mit ber am meisten unter benselben vorherrschenden pharisaischen Denkart besonders in Berührung kam. Daher gingen ja die ersten Irrlehrer, mit benen Paulus bisher so viel zu kamspfen hatte, aus einer Bermischung des pharisaischen Judensthums mit dem Christenihume hervor. Da nun aber dasselbe sich unter den Juden weiter verbreitet hatte und auch die Aufmerksamkeit Solcher, welche in größerer Zurückgezogensheit lebten und um neue Erscheinungen sich weniger bekumsmerten, auf sich zog, mußte dessen Einsluß auch besonders zu den längst unter den Juden vorhandenen Sekten von einer solchen theosophisch-ascetischen Richtung, wie wir sie bei den Essenern sinden, vordringen 1). Leute von einer solchen Richs

<sup>1)</sup> Die Annahme Storr's, bag bie jubifd-driftliche Sette ju Coloffa gerabe von Effenern, welche boch nur als eine einzelne Erfcheinungsform biefer allgemeineren Geiftesrichtung angesehen werben konnen, abguleiten fei, läßt fich nicht binlänglich begrunden. Allerbings fann gegen biefe Annahme ber Grund noch nicht entscheibend fein, bag bie Effener fich nicht außerhalb Palaftina's verbreiteten und feinen Trieb ber Profelptenmacherei batten; benn es fonnte ja burch ben Ginfing bes Chriftenthums ber urfprungliche Charafter einer folden Gefte etwas veranbert worben fein. Auch möchte ich bas, was von ber nicht bloß prattifchascetifchen, fonbern auch theofophischen Richtung biefer Gette (ihrer melovogea) in bem Briefe an bie Coloffer gefagt wirb, feineswegs bagegen anführen, ba wir bem, was Philo von ben Effenern ale einem Ibeal praftifcher Beisen fagt, nicht trauen burfen. G. meine Rirchengeschichte Bb. I. 2. Aufl. S. 75. Aber wenngleich fich in biefem Briefe einige Merkmale finben, welche auf Effener paffen, wie bas, mas von ben Enthaltungen, ber Rafteiung bes Rorpers, ber Beobachtung bes Ceremonialgefepes, ber Berehrung ber Engel gefagt wirb, fo ift bod alles bies ju allgemein, als bag es nicht auf manche andere ahnliche, aus berfelben Beiftesrichtung herrührende Erfcheinungen follte paffen tonnen, und es findet fich bingegen gerabe nichts von bem, woburch bas gang Eigenthumliche ber Effener bezeichnet wirb. Ale Beleg bafur, wie fehr bie Beschäftigung mit einer Angelologie unter ben Juben verbreitet war, fann man wohl bie Borte in bem ziguyua Hergov betrachten, in welchem gefagt wird: Μηδέ κατά Ἰουδαίους σέβεσθε, καὶ γάρ έχεινοι οδόμενοι τον θεόν γινώσχειν, ούχ επίστανται, λατρεύοντες · άγγελοις και άρχαγγελοις. S. Clemens Strom. l. VI. f. 635; Grabe

tung mußten nach mehr als Juben von ber gevöhnlichen pharifaifchen Geiftesrichtung burch bas, mas bas Chriftenthum für ben innern religiofen Ginn Angiebendes barbot, fich angezogen fühlen; nur waren fie in ihrer myftischensces tischen bem freien praftischen Geifte bes Evangeliums wie berftreitenben Richtung und in ihrem geiftlichen Sochmuthe ju febr befangen, um, mit Bergichtleiftung auf ben Borgug einer höheren Religionsweisheit, welche fie zu befipen glaubten, und einer boberen praktischen Bolltommenbeit in ihren Enthaltungen, bas Evangelium rein und einfach fich aneiga nen ju konnen. Bielmehr mußte es ihnen nobe liegen, bas Chriftenthum nach ihren früheren 3been und Richtungen umzubilden und baffelbe zu einer Theosophie nach ihrer Beife umauschmelgen. Wir seben bier eine querft im Umfreise bes Jubenthums auffeimenbe Richtung, aus ber in bem folgenben Jahrhundert die mannichfachen Aweige bes bas einfache Evangelium befampfenben Gnofticismus hervorgingen '). Daulus batte mabriceinlich nach ben von ihm bei feinem längeren Aufenthalte in Rleinafien gemachten Erfahrungen Urfache gebabt, bas Auffeimen einer folden bas Evanges lium verfälschenden Richtung gu fürchten: baber feine Barnungerebe an bie Presbyteren ber ephefinifden Gemeinbe,

Spicilog. T. I. p. 64. Benn auch bie Absicht, bem Jubenthume, als bem burch Engel mitgetheisten Religionogesetze, einen untergeordneten Plat anzuweisen (bie 3bee, welche später burch bie Gnofiter weiter ausgebildet wurde), biesen Borten zum Grunde liegt, so gaben boch wohl bie über Engel und bie Berbindung mit ihnen unter ben Juden eirfulirenden Lehren einen Anschließungspunkt für diese Beschuldigung.

<sup>1)</sup> Benn Baur und Schwegler in biefen Erscheinungen Merkmale einer nachapostolischen Beit finden wollen und die kleineren paulinischen Briefe benuten, um eine eigenthumliche nachapostolische Literatur zu bichten, so muffen wir im Gegentheil behaupten, daß gerade solche Mischungen bes religiösen Geistes, wie wir sie hier finden, dazu bienen, den Uebergang aus dem paulinischen Zeitalter in das nachfolgende klar zu machen. Der geschichtliche Entwirtelungsgang wurde uns solche Mittelglieder voraussehen laffen, wenn nicht unverdächtige Urfunden vom Dasein solcher zeuaten.

Bas er befüribtet batte, war nun eingeltoffett. In bet Gemeinbe gu Coloffa batten fich fübifche Irriebrer von biefer Michtung Gingung ju verschaffelt gewußt. Das, was fie von ben gewöhnlichen pharifaifch gefinnten Juvenchriften une terfcbieb; war bieb, bag fie nicht bainft auffngen, ven Stis Den Die Beobachtung ber fübifchen Geremoniteen als bus ifft. effelibe Mittel jur Rechfertigung und Beiligung bes Denfor und gut Erlangung bet Geligteit angupteifen. Auf Diefe Weife warben fie auch bei ber mubricheinlich aus latte ter Deivendriften benebenben Gemeinde nicht fie leicht Eingang baben finben tommen. Aber fie rubmen fich bet Rentitnis einer boberen, burth Ueberlieferung unter ben Beweibiett fortgepflangten Beisbeit 1), einer boberen Rennthif bet Gels Retwelt, fle gaben vor, mit berfelben in einer engeren Betbindung gu fteben und Denen, bie fich ihre Menterieu einweiben laffen wollten, eine folde verschaffen zu können. Mit vieler theoretifchen Richtung verbanden fie im Draftiforn eine frenge Abertit, welche wahrschelnlich mit ihren Theofophifchen Grundfagen genau zufammenbing, in ihren Borftellungen bon ber Materie ale Quelle und Princip bes Bofen ihren Grund hatte; und fo thöchten auch ihre Gagungen aber bie Enthaltung von gewiffen Dingen, beten Berührung ober Genuß verberblich fein follte, nicht bloß auf bie jubischen Speisegesetze fich beziehen, sondern nach ihren eigenthumlichen theoretifchen Lebren noch weiter auszubebnen fein.

Die Religionsgeschichte läßt und überhaupt eine gwiefache Richtung bes Myfticismus erkennen: eine bem herrschenben Rulius, beffen hoberes Berftandniß fie nur aufschließen will, fich aulehnenbe und eine feinbselig gegen benselben auftre-

<sup>1)</sup> Bieffeldt gebrauchten fie felbft, ben Runten gelöusgela, ba biefe Beitennung, vermöge ber Bermifchung bes Orientalischen und hellenischen in biefer Zeit, auch wohl wie bas nachhet üblich gewordene Bott policy unter füblichen theusophischen Getten jur Bezeichnung ihrer vot-geblichen Dofferien tonnte gebrauchlich geworden fein.

tenbe, welche bas Aruperliche und geschlichtlich Gegebene in Der Religion burchaus verachtete. Diefer Gegensus war in ver fablichen Religionsphilvsophie zu Allerandria foon bervorgeneren. Es butte fich bafelbft unter ben Juben eine Rinffe von reitgisfen Ibenliften gebilbet, welche, bas Des fichichtliche und ben Buchftaben in ber Religion nur als Bulle allgemeiner Ibeen beiruchtenb, baruns folgerien, bag ber Standpunkt ber Bolltommenheit barauf beruhe, nur fone Pore feftrubalten, alles lebrige nur ber für bas bobere Berftanbiels unflibigen, un ber außerlichen Schale haftenben, Annlichen, unmindigen Denge hit überlaffen b. Philo, in bem bie guerft begeichnete Richtung fich und barftelle, bes fampft, obgleich in ben Gtunbfaben ber allegorificenben Rudo legung mit ihmen übereinftimment, jene Beradeer bes Baibs Rabens, inbem er lehter gwar toune man nur burch bie Beiftebanichanung in ben wahren innern Ginn ber Relie gien eindefingen und bie Dipfterien erfeunen, veren Sombole bas außerliche Jubenthum barftelle. Aber mit je ges wiffenbafteter Chefurche man bas Arngerliche beobuchte, befis mehr werbe man burch goulliche Erleuchtung in ver Geforfibing bes Innern geforvert werben.2). Diefe lette Rich-Aing muffen wir bei ber Setie, von ber bier vie Robe in, potansienini

So wenig ber Gemeinde zu Colossä eine Parthei von gewöhnlichen Judaisten gefährlich werden konnte, so gesfährlich tonnte ihr ber Judaismus in dieser für Wiele weit mehr anreizenden Berbindung werden. Für das damalige, von Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dem himmel und nach Erforschung bes Unstätigtbaren ergriffene, über die Schranken

<sup>1)</sup> Bie Philo sie charadteristet: Ot τους έπτευς νόμους σύμβολα πορεκών πραγμέτων ύπολαμβάνοντες, τὰ κέν ἄγαν ἐκρίβωσαν, τῶν di έκθυμων ωλιγώρησαν. ⑤ bas Buch do migrations Abrabami p. 16.

<sup>2)</sup> Die Wette Philo's: Sudnervuelene eodewe (bas Arnfeeliche, ber Annfende) Egishelbreger und eineren gemenossisserne.

bes irbifden Dafeins binausftrebenbe Geschiecht batte sowebl bie Berbeißung boberer Erfenntniß als eine bis auf einen gewiffen Grad gebrachte Entfinnlichung viel Berführerisches, Benes Suchen hatte ja fo Manche bem Chriftenthume que geführt; nun gwar mußte baffelbe, indem es fie gum Bewußtfein ber mahren Bedürfniffe ihrer religiöfen und fittlichen Ratur brachte und biefen bie Befriedigung gemahrte, ihrem Geifte von biefer Seite eine andere Richtung mittheilen; aber bevor es ihr ganges, Leben und Denten recht burchbrungen batte, konnte es leicht geschehen, baß folde Borfviegelungen, an jene früher bei ihnen porbandene und noch nicht gang besiegte Reigung fich anschließend, burch ben glanzenden Schein von etwas Boberem, ale mas bie einfache, auf bas Prattifche bingielende apostolische Lehre ihnen geben konnte, fie täuschten. Und gerade in einem Lande, wie Phrygien, wo bie Reigung jum Myftischen und Magischen immer vorherrichte, wie bies fich in ben bort einheimischen refigiblen Erfcheinungen immer aussprach, in bem Rultus ber Cybele und nachher im Montanismus'), tonnte eine folde Richtung bem Chriftenthume am gefährlichften werben.

Paulus bezeichnet bie höhere Religionsweisheit, beren fich jene Leute rühmten, als eine menschlicher Ueberlieferung folgenbe 2), als eine an ben Clementen ber Welt haftenbe 2)

<sup>1)</sup> Bergl. Böhmer's Isagoge in epistolam ad Coloss. p. 9.

<sup>2)</sup> Richt ausgebend von bem, was ber Geift Gottes geoffenbart bat.

<sup>3)</sup> Die στοιχεία του κόσμου scheinen mir Col. 2, 8 und in andern Stellen nicht, wie man gewöhnlich erklärt, von den rudimentis religionis sowohl im Juden- als Deibenthume verstanden werden zu müssen. Ich muß diese Erklärung als eine durchaus willfürliche bezeichnen, da mit dem Borte στοιχεία nichts verbunden ist, was auf diesen bildlichen Gebrauch des Bortes hinweisen könnte und wodurch das bestimmte Gebiet, von dessen Ansangsgründen die Rede sei, bezeichnet warde. Etwas ganz Anderes ist es mit der Stelle Debr. 5, 12, welche baber hier gar nicht berücksichtigt werden dars. Es scheint mir die Bergleichung aller paulinischen Stellen und des paulinischen Ideenzusammenhanges das für zu sprechen, daß man darunter die Elemente der Welt im eigentlichen Sinne versteben muß, die "Elemente der Welt" Bezeichnung des

und nicht von Chriftus ausgehenbe. Er macht ben Berfunbigern biefer Lehre ben Borwurf, bag fie fich nicht an Chriftus als bas Saupt hielten. Mit Unrecht ift baraus von Manchen geschloffen worben, bag biefe Leute gar feine Christen gewesen seien. Rur bies liegt in bem Borwurfe, ben Paulus ihnen macht, bag ihre Lehre, wenngleich an bas Chriftenthum fich anschließent, boch mit bem Beifte und Befen beffelben in Biberfpruch ftebe, bag, wenngleich fie Jefus als ben Chriftus und somit als ihren herrn und ihr Saupt anerkannten, boch ber Geift und bie Richtung ihrer Lebre mit biefer Anerkennung in Biberfpruch fiebe, ba fie nicht, wie biefe Anerkennung verlangte, in bem Streben nach Ertenntniß göttlicher Dinge von ber Beziehung auf ihn überall ausgingen und nicht ihn jum Mittelpunkte machten. Gerabe erft unter ber Boraussetzung, bag fie fich wirklich an bas Chriftenthum anguschließen vorgaben, erbalt jener Borwurf feine rechte Bebeutung.

Bohl ware es möglich, sich bas Berhaltniß so zu benten '), baß jene Leute zwar nicht in unmittelbarer Polemik gegen bas Christenthum aufgetreten waren, aber boch bemfelben nur eine untergeordnete Bebeutung in ber religibsen Entwickelung zugeschrieben, baß sie Christus nur als ben

Irbischen überhaupt, wie sonst za σαρχιχά. Daher 2, 20 στοιχεία τοῦ χόσμου und χόσμος als gleichbebeutenb gegenübergestellt. Es ift bies ein für die paulinische Lehre wichtiger Begriff, von welchem wir in bem auf die Lehre sich beziehenden Abschnitte in dem zweiten Bande weiter handeln werden. Gerade aber die Uebereinstimmung zwischen diesem Briefe und dem Galaterbriefe in der Anwendung dieses so eigenthümlich paulinischen Begriffs und eine solche Art der Aebereinstimmung, wie sie nur von dem Autor selbst, nicht von einem Nachbildnet herrühren kann, gehört zu den Nerkmalen des unverleugbaren acht paulinischen Charakters bieses Briefes.

<sup>1)</sup> Wie es in ber neueften Zeit mit vieler Sachtenntnig und auf eine scharsfinnige und geistvolle Beise entwidelt worben von bem Dr. Schnedenburger in seiner Schrift über die Proseintentause. Bon Neuem burch benselben entwickelt in seinen Beitragen zur Einleitung in's neue Teftament, S. 146 u. b. f.

Propheten ber heibenwelt, die bis jest von bem wahren Gott gar nichts gewußt, anerkannt und ber von ihm geoffenbarsen Religion nur eine untergeordnete Geltung für die reits gible Bildung ber heiben beigelegt hatten.). Sie hatten gelehrt, daß man durch die Berbindung mit dem verborges uen höchften Gott selbst, welche man durch das Judenthum empfange, sich über die Offenbarung des Mittelwesens, des Logos, und so über das Christenthum erhebe und dadurch die Macht erhalte, die höheren Geister selbst zu seinem Dienste

<sup>1)</sup> Die es unter ben fübifchen Theologen folde gab, welche fich aus ber platonifchen Philosophie bie Lebre von ben Geftirnen als Beoes alabnrois in einem gewiffen Ginne angeeignet hatten und barnach bie Stelle Deuteronom. 4, 19 fo erflarten, bag Gott bie Berehrung ber Sterne ale einen untergeorbneten religiöfen Stanbpunft ben übrigen Boltern überlaffen, fich felbft aber nur ben Juben geoffenbart habe: fo tounte biefe Anficht nachher fo mobificirt werben, bag Gott ben Logos ober Befus ben Beiben gum Lehrer und Regierer gegeben babe, bag aber bie Ertenntuig und Berehrung bes bochften Gottes nur bei ben Juben ju finden fei. Da Juftin D. bas, mas er in feinem Dialoge mit bem Trophon biesen jubischen Theologen sagen läßt, gewiß nicht aus ber Luft gegriffen, fonbern mas fübifche Theologen bamals zu fagen pflegten, auf die Perfon bes Tropbon übertragen bat, fo tonnen wir es auch gewiß als im Sinne gewiffer jubifcher Theologen gesprochen ansehen, wenn er ben Trophon sagen läßt: "Εστω ύμων έξ έθνων χύριος καλ θεός γνωριζόμενος, ώς αξ γραφαί σημαίνουσιν, οξεινές και από του ονόματος αύτου Χριστιανοί καλείσθαι πάντες έσχψκατε: ήμεξς θέ τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸν τοῦτον ποιήσαντος λατρευταί όντες, οὐ δεόμεθα της άμολογίας αὐτοῦ, οὐδὲ της προςχυνήσεως. L. c. f. 287, ed. Colon. Auch bie Lehre ber Clementinen fann bier verglichen werben. Rach biefer enthalt bas Chriftenthum in einer fur bie beiben beftimmten Offenbarungeform baffelbe, wie bas urfprungliche, von frambartigen Beimischungen gereinigte Jubenthum, und fo fann Der, melder fich an Jefus allein balt, wie Der, welcher fic an Dofes allein balt. gur Theilnahme am Gottesreiche gelangen, wenn nur Diefer nicht burch Lafterung gegen Chriftus und Jener burch Lafterung gegen Dofes fic verfündigt. Benn nun ein Jude mit mehr Borliebe für bas Jubenthum bas Chriftenthum betrachtete, fo tounte biefelbe Grunbanficht leicht fo mobificitt werben, bag boch bas im Geifte aufgefaßte achte Jubenthum noch mehr gebe, als biefe befonbers für bie Beiben bestimmte Offenbarungeform.

ju gebrauchen. 3). Nach biefer Ansicht könnten wir annehmen, daß diese Leute vom Standpunkte einer vorgeblichen pneumatischen Auffassung bes Judenthums über ben untergeordneten Standpunkt des Christenthums ühnlich geurtheilt hätten, wie später manche Gnostiker von dem Standpunkte eines pneumatischen Christenthums über das Judenthum als bie Religion des Demiurgos zu urtheilen pflegten.

Aber wenngleich eine folche Auffassung von ber Boschaffenheit vieser Sette möglich ift, so läßt sich viese boch burch die aus der Polemit des Paulus abzwietenden Merkmale keinedwegs hinlänglich begründen. Hätten sie Diesenigen, bei denen sie Eingang fanden, wirklich vom Christenthume abzuziehen gesucht, so würde dies Paulus gewiß stärker bezeichnet haben. Zwar würde diese Polemik in der Art, wie sie in diesem Briefe geführt wird, auch Diesenigen treffen, welche, wenngleich sie in keinem unmittelbaren und offenen Gegensaße gegen das Christenthum auftraten, doch demselben einen sehr untergeordneten Plat anwiesen ?); aber die eigenthümliche Art, wie er sie bestreitet, berechtigt uns boch keineswegs, auf eine solche Ansicht, als die von ihm beskämpste, zu schließen. Da er senen Leuten eine Berehrung

<sup>1)</sup> Es war bies allerbings eine bei ben Gnoftitern bes zweiten Jahrhunderts sich sindende, auch in indischen Religionssystemen und in dem Buddhismus vorkommende Idee, daß man durch die Gemeinschaft mit dem höchsten Urwesen die Wacht erhalte, die niederen Geister zu seinen Zweiten zu gedrauchen, und daß man auf diese Beise wunderdare Oluge mit ihrer hülfe volldringen konne. Dier könnte sich der Gegensaß, weichen Philo zwischen den viois rod dovor und zwischen den viois rod örros macht, anschließen, nur freilich anders modistiert, als dei Philo; benn alexandrinische Theologen im Sinne Philo's würden, well ihnen die Geistesberührung mit Gott selbst und die Ansauung der Ideen das Höchste war und allein Alles galt, auf die Berbludung mit Engeln kein Gewicht gelegt haben. Gewiß herrschte auch dei der Sette, von der hier die Rebe ift, vielmehr das orientalische theosophische als das griechtiche philosophische Element der Theologie Philo's vor.

<sup>2)</sup> Bie bies Schnedenburger in feiner neuern Abhanblung über biefen Gegenstanb befonbers entwidelt.

ber Engel zum Borwurf machen konnte, so folgt baraus, baß sie sich in ein sehr untergeordnetes Berhältniß zu ben Engeln und baher gewiß auch zu bem Logos, als dem über alle Engel Erhabenen (bem äqxáyyelos), stellten. Hätten sie behauptet, daß man durch eine unmittelbare Berbindung mit dem verborgenen Gott über den Logos selbst und bessen Offenbarung sich erheben könne, so würde Paulus ohne Zweisel, in bestimmt erem Gegensaße mit dieser Lehre, den Grundsaß ausgesprochen haben, daß man nur durch den Logos mit dem Bater in Berbindung treten könne. Diesen Grundsaß macht er zwar auch geltend, aber in Bezziehung auf einen andern Gegensaß.

In ber jubaisirenben Gette, welche hier im Rampfe ge= gen bie einfache apostolische Berfundigung auftrat, seben wir bie Reime bes judaifirenden Gnofticismus. Wenngleich bie Radricht bes Epiphanius von ben Rampfen zwifchen bem Cerinth und bem Apostel Paulus nicht glaubwürdig ift, fo finbet wenigstens boch zwischen ber Richtung, welche Paulus bier befampft, und ber Richtung Cerinth's bie größte Uebereinstimmung Statt, und nach ben inneren Merkmalen gu urtheilen, tonnten wir wohl bie Gefte, von welcher bier bie Rebe ift, für eine ber cerinthischen verwandte balten. ift merkwürdig, bag fich noch bis in fpatere Zeiten bie Spur einer folden judaifirenben, angelologischen Richtung in jenen Gegenden erhalten bat, wie baraus erhellt, baß bas Concilium zu Laodicea Berordnungen gegen judaifirende Sabbathebeobachtung und gegen eine gewiffe Angelolatrie erlaffen mußte 1), und noch im neunten Jahrhundert finden

<sup>1)</sup> Can. 20: "Οτι οὐ δεῖ Χριστιανοῖς ὶουδαίζειν καὶ ἐν τῷ σαββάτῳ σχολάζειν. Can. 16 verordnet: Ἐν σαββάτω εὐαγγέλια μετὰ
ἔτέρων γραφῶν (bas alte Teftament) ἀναγινώσκεσθαι. Can. 35:
"Ότι οὐ δεῖ Χριστιανοὺς ἐγκαταλείπειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ
ἀγγέλους ὀνομάζειν καὶ συνάξεις (Berfammlung zur Berehrung der
Engel). Auch mertwürdig der folgende auf die hier herrschende eigenthümliche Richtung des Geistes hinweisende Canon: "Οτι οὐ δεῖ ἰενατιχοὺς ἢ κληριχοὺς μάγους ἢ ἐπαοιδοὺς είναι ἢ μαθηματιχοὺς κ̄

wir in biefen Gegenden eine verwandte Sette ber Athin- ganer 1).

An dem Beispiele des Paulus erkennen wir das eigensthümliche Wesen der apostolischen Polemik und wie sie sich von der späteren unterscheidet. Wenn diese sich mit der Bestämpfung der einzelnen Irrthümer viel beschäftigte, so griff Paulus hingegen die eigentliche Wurzel jener Lehrsätze in der ganzen eigenthümlichen religiösen Grundrichtung, aus welcher jene einzelnen Irrthümer alle hervorgegangen waren, an und stellte diesen den Geist des Evangeliums entgegen. Diese Polemik war vielmehr eine positive als negastive. So wies er die Anpreisung einer vorgeblichen höhern Weisheit und einer viel versprechenden Geisterkunde, ohne sich auf Bekämpfung des Einzelnen einzulassen, durch Aufstellung dieser den Mittelpunkt des Christenthums bezeichnens den Sätze zurück: Durch die Gemeinschaft mit Christus allein empfangen wir alle Fülle des göttlichen Lebens 2), durch ihn

άστρολόγους ή ποιείν τὰ λεγόμενα φυλακτήρια. Theodoret fagt in feinem Commentar über biefen Brief bei II. 18, diefe Krantheit habe sich in Phrygien und Pisibien lange erhalten und noch jest sinde man in diefen und ben angränzenden Gegenden dem Erzengel Michael geweihte Bethäuser.

<sup>1)</sup> S. meine Rirchengeschichte Theil VIII. S. 660.

<sup>2)</sup> Die Billtur, mit welcher Baur und Schwegler in biesem Briefe, in bem Ephefer- und Philipperbriefe gnoftische Elemente nachweisen wollten, bebarf keiner Wiberlegung. Keinem, wer nicht in einem fixen Bahn befangen ift, kann es einfallen, in bem Gebrauch bes Bortes, πλήψωμα" in bem Colosser- und Epheferbriefe eine Beziehung auf die gnostische Lehre vom Pleroma zu finden. Es erklärt sich ber Gebrauch bieses Bortes in biesem Briefe ganz natürlich aus bem eigenthümlichen paulinischen Jbeenkreise, ber dem Keime nach auch in andern paulinischen Briefen zum Grunde liegend, hier, wie es dies Stadium der Lehrentwickelung des Paulus und der vorhandene Gegensah mit sich brachte, mehr entwickelt hervortritt: Wir werden, darüber in dem zweiten auf die Lehre sich beziehenden Abschnitte mehr zu sagen haben und dann auch in die Widerlegung der Behauptung einer Lehrverschiedenheit zwischen diesem und den älteren paulinischen Briefen weiter eingehen. Wie sern ist der keusche, praktische Geist in dem Briefe an die

allein find wir bem Gottobreiche einverleibt worben und wir geboren burch bie Berbindung mit ihm als bem gemeinsamen Sanpte bes Banten bemfelben Gottesreiche an, bem alle Boberen Beifter angehören, in ihm haben wir Alles, was für die Entwidelung bes innern Lebens erforberlich ift und wir beburfen baber feiner andern Mittler. Bur Befreitung eines peinlichen Aberglaubens, ber bies und jenes für verunreinigend und icabenbringend erflarte, mancherlei Berwahrungemittel gur Abwehrung bes Einfluffes ber bofen-Beifter empfahl 1), beruft er fich auf die Thatfachen bes driftlichen Bewußtseins, barauf, daß die Chriften erlofet feien von ber Dacht bes Bofen und, in ber Bemeinschaft mit Chriftus ihres Triumphs über alle Machte ber Kinfternis gewiß, biefe nicht mehr ju fürchten brauchten, bag, wie ibr inneres Leben bem Bereiche ber irdischen Dinge enthoben fei, benen fie mit Chriftus abgestorben maren, wie es bem himmel ichon angehöre, bem fie burch Chriftus einverleibt worben, fo fei es baber auch gang aus bem Bereiche einer

Colosser von allem Gnoftischen! Bo ware im zweiten Jahrhundert die Geifterichtung zu sinden, von der ein solcher Brief ausgehen, wo der Munn, der einen folchen Brief schreiden konntel Rach den Dirngsspinnften dieser allerneuesten Kritif müßten freilich die bedeutendsten Geister, welche das Größte schaffen konnten, sich darin gefallen haben, nur im Dunkeln ihr Wesen zu treiben. Wie aber Irrihum und Mahr-heit zusammungehen in dem Entwirkelungsprozesse der Geschichte und einander gegenseitig bedingen, so ist gleichteir das Austeinen der Sabien am Schlusse des paulinischen Beitalters, so und das spätere Stadium in der Ansprägung der upostolischen Lehve ein durch die Ausbildung der Gnosis im zweien Jahrhundert vorandgesestes Wittelglied. Die Kradil, die wie bestreiten, überspringt diese Mittelglieder durch ein un-historisches Hopheron proterva.

<sup>1)</sup> Mit ber Lehre von verschiebenen Rlaffen ber Engel verband biefe Gelte gewiß auch bie Lehre von verschiebenen Klaffen ber biffen Geifter, Diefe Göfen Geifter betrachtete man ja als befandens verbunden mit ber Mustrie (nereigearen derna). Dunch die Similichtelt und inebefondere duch ben Gemis gewister Gereifen follte man ihrem Einfluffe besonders ausgefest fein, durch Rafteiung des Roepers und Entsimilichung sollte man fich ihrem Einfluffe entziehen.

am Ginulichen baftenben Religion entrudt, und fie burften biefes ihr jum himmel erhobenes, in ber Gemeinschaft mit Gott wurzelnbes leben nicht wieber zu ben Elementen ber Belt (au ben finnlichen, irbischen Dingen) hernbaieben laffen. "Seht euch vor. - fpricht ber Apostel - bag euch Riemanb eurer driftlichen Freiheit beraube, Niemand euch ale feine Beute fortichleppe burch ben nichtigen, trugerifchen Schein einer worgeblichen boberen Beisheit, welche menichlicher Hebers lieferung folgt, an ben Elementen ber Belt haftet und nicht von Christus ausgeht. Täuschung ift Alles, was nicht von ibm ausgeht; benn in bet Abhangigfeit von ihm besteht bie gange Gottesgemeinbe, bie ibm ale fein Leib angebort, und burch ibn, welcher bas gemeinfame haupt aller Dachte ber Beifterwelt ift, feib ihr, die ihr früherhin als Beiben von ber Entwickelung bes Gottebreiches ausgeschloffen waret, bemfeiben einverleibt worben. Er hat guch Gunbenvergebung ermorben und fo auch von bem Gefete, bas wie ein Schulobrief gegen euch zeugte, indem er biefen tilgte, euch befreit. Durch fein Leiben bat er triumphirt fiber bas gange Reich bes Bosen, so baß ihr als Erlosete bies, als ein sehr obn= machtiges, nicht mehr ju fürchten braucht. Da ihr alfo burch Chriftus frei geworben feib von ber euch brudenben Schuld, von bem Joche bes Besetzes und von ber Furcht por bem Reiche bes Bofen, fo mage es Niemand, euch wieber zu Rnechten zu machen und euch zu verbammen megen jener außerlichen Dinge, welches Alles nur ein Schattenbilb beffen, was kommen follte, war; mit Chriffus aber ift bas Befen felbst erschienen. Niemanbem moge es gelingen, euch um bas Bochfte, mas euch ju Theil worben, ju betrugen, weil es ibm fo gefällt (nach feiner Billffir), burch ben Schein einer jur Schau getragenen Demuth, burch Engelverehrung, indem er ergribein will, was bem Menschen verborgen ift!), ba boch ein Golder bei allem Schein ber

<sup>1)</sup> Bei ber Stelle Col. 2, 18 bat allerbings bie Lefeart, welche bas

Demuth und geiftlichen Lebens aufgeblüht ift von einem unabtilichen Ginne, ber auf bas Richtige fein Bertrauen fest, ber fich nicht über bie Welt, nicht zu Chriftus erheben fann, ba er fich nicht festbalt an bas Saupt, von bem aus allein ber burch ibn beseelte, unter feinem Ginfluffe in allen feinen Gliebern zusammengehaltene Leib fich entwideln fann zu bem göttlichen Riele binan. Wie, wenn ihr mit Chriftus abge= ftorben feib ben Dingen ber Welt, wie macht ihr noch, als ob euer Leben ber Welt angehörte, folche Sapungen: Rühre bas nicht an, foste bies nicht, indem alles bies nach ben Lehren jener Leute burch ben Berbrauch jum Berberben ge= reichen foll! Belche Lehren zwar einen Schein von Beisheit haben bei ber willfürlich ersonnenen Gottesverehrung, ber Scheindemuth und ber Kasteiung bes Leibes, - aber boch lauter Dinge ohne Bebeutung find, welche nur gur Befriebigung bes ungöttlichen Sinnes bienen. Wenn ibr alfo mit Chriftus auferwedt feib, fo trachtet nur nach bem, mas

Bergleichung mit ber anbern Lefeart, odx, welche als ein ahnliches Gloffem erscheinen tonnte. Es lagt fich auch leichter ertlaren, wie ber Busammenhang ber gangen Stelle, Die Regation einzuschieben, als wie er fie auszulaffen, woburch fie nur fcmieriger wirb, veranlaffen tonnte. Wenn man biefer Lefeart folgt, muß man bie Stelle fo verfteben: "Er grübelt über bas, mas er (wie er nämlich fich einbilbet) gefeben bat, bie Engelserscheinungen, welche er gefeben gu haben meint, aufgeblabt burch bie Babnbilber, welche nur ein Bieberschein feiner ibn beberrichenben Sinnlichteit, feiner finnlichen, irbifchen Richtung find, ju welcher er bie Gegenftanbe ber Religion, bas Unfichtbare berabzieht." Und in biefem Falle wurde auch wohl ber Gegensat paffen: Er balt fich nicht im Glauben an bas unfichtbare Saupt. Aber boch fcheint mir biefe Lefeart ben Busammenhang und bie Bedeutung einzelner Borte gu febr gegen fich zu haben, ale bag ich ihr beiftimmen fonnte. Das eußarever fceint mir zu beutlich ein fürwißiges Ergrübelnwollen beffen, mas bem Blide bes Menfchen verfchloffen ift, ju bezeichnen und bie Regation un vorauszusegen; und wenn ber Apoftel vermeinte Engelserscheinungen batte bezeichnen wollen, fo murbe er gewiß nicht ohne weitere Befdrantung bas eweaxer gefest, fonbern burch irgend einen Bufas, an melden fic bas nachfolgenbe ein anschließen tonnte, wie 3. B. burch ein Ewgantrat doxer, bas Täufchenbe, Anmagliche biefer Befichte bezeichnet baben.

broben ift, so sei euer Sinn nur bahin gerichtet, wo Christus ift, ber zur Rechten Gottes erhoben worben, nur zum himmel sei euer Sinn gerichtet." Diese Richtung zum himmel, bies in Gott wurzelnbe Leben, sest Paulus stets bem bas Gottesbewußtsein zum Sinnlichen herabziehenden Abers glauben entgegen.

Diesen Brief follte einer ber Miffionsgehülfen bes Paulus, ber nach feinem Baterlande Rleinafien gurudreisenbe Tychifus, ber Gemeinde ju Coloffa überbringen. Da er nun aber bemfelben nicht für alle fleinafiatischen Gemeinben Briefe mitgeben konnte und boch gern allen feine leben= bige Theilnahme bezeugen und als Apostel ber Beiben ein Wort zu allen insgesammt reben wollte, fo erließ er zugleich noch ein für alle Bemeinden biefer Begend bestimmtes Cirfularichreiben. In biefem Briefe, in welchem fich ber Beibenapostel an alle Beibendriften als folche richtet, banbelt er nur von ber Ginen großen gemeinsamen Angelegenbeit, ber achten Wirksamfeit bes Evangeliums unter ben Beiben, ohne fich auf andere einzelne Gegenstände einzulas= fen 1). Die Aehnlichfeit zwischen beiben Briefen (bem Briefe an die Colosser und bem fogenannten Briefe an die Ephefer) ift von folder Art, bag fich bas Wert beffelben Berfaffers, nicht bie Nachbilbung burch einen Andern barin ju erkennen giebt. 2) Wenn bas Berbaltnig biefes Briefes

<sup>1)</sup> Es war insofern ein gludlicher Gebante von Schulz, biefen Brief als ein Seitenftud zu bem Briefe an bie hebraer zu charafteriftren.

<sup>2)</sup> Ich will hier einige ber in ber neuesten Zeit vorgetragenen Zweifel gogen die Rechtheit dieses Briefes, solche, die auch einem so besonnenen und durch so viel Liebe zur Wahrheit, so viel Sinn für die Wahrheit ausgezeichneten Artisser, wie de Wette, auffallen konnten, berücksichtigen. Die Zusammenstellung der Apostel und Propheten 2, 20; 3, 5; 4, 11 soll unapostolisch sein. Freisich kommt eine solche sonst nicht so in den paulisnischen Briefen vor; aber sie ist beshalb nicht als etwas Unpaulinisches, dem paulinischen Zeitalter Fremdes zu bezeichnen. — 4, 11 werden zuerst die im engern Sinne sogenannten Apostel hervorgehoben, nach ihnen werden Diesenigen genannt, welche auch in größeren Kreisen das Evangelium

gu bem Colofferbriefe und bas, wodurch er fich als Cirtuar= schreiben nach Inhalt und Form von andern paulinischen

verfündigten, beren Wirffamfeit nicht auf eine Gemeinde beschränft war, bie gewöhnlichen Miffionare, bie Evangeliften, bem entfprechent, was bie didaoxalor für bie einzelnen Gemeinben waren, und Die, bei benen bas icopferifche Element ber unmittelbaren Beiftesanregung vorberrichte, bie burch befonbere Offenbarungen Aufschluffe über bie driftliche Babrheit empfingen (f. oben G. 259), bei benen bie Dacht ber Begeisterung in ber Rebe besonbers bervortrat, die als Lehrer in driftlicher Originalität ben Abofteln am nächften fanben, bie Bropbeten. Daß es folche Propheten gab, welche als Miffionare ben Apolleln jur Seite fanben, bavon zeugt ja bie Apostelgeschichte, und auch abgefeben von ihrem Zeugniffe, ber Rame bes Barnabas und 1 Rorinth. 12, 28. Gerade ein Späterer wurde nicht veranlaßt worden sein, Apostel und Propheten fo gufammenguftellen; benn biefe Stellung ber Propheten war etwas ber fpateren Beit Frembes. Bon bem montmiftifchen Prophetenthume, an welches Baur und Schwegler benfen, findet fich in biefem Briefe teine Spur, wir wir es überhaupt als ben ärgften Anachronismus bezeichnen muffen, in biefem Briefe Montaniftifdes finden gu wollen. In ber Art, wie noimeves und didaoxaloi unterschieden werben, erfennen wir auch etwas, bas mur biefem Beitalter angehört (f. oben; veral, die Unterfchelbung von Gedenzulor und nobenehaets 1 Rarintb. 12, 28; bie Unierfcheibung bes Sedagraer unb mpotoracien Rom 12, 7.8). Baut meint aber in biefer gangen Stelle eine bem Ppulus fvembe Ibee von einem fortidreiteuden Entwidelungsgange ber Rirche, Die Borftellung von einem bevorftebenben vollfommeneren Beitalter ber firchlichen Entwidelung ju finden, mas allerdings mit ber Erwartung ber balb bevorftebenben Parufie Chrifti ftreiten murbe. Aber bies liegt auch gar nicht in biefer Stelle; Paulus rebet nur von ber Rirche biefer Beit, in ber er biefen Brief fchrieb, er bezeichnet jene Cutwidelung von ber entrebrns jur redecorne, eine gang paulinische Ibee, bie fich in ben von Allen als acht gegefannten paulinifchen Briefen finbet. Bir wiffen nicht, wie es frimem einfallen tann, bie montaniftifche 3bee bon ben verfchiebenen Albereftufen ber Rirche bier finben gu wollen. - De Bette behanntet ferner, bağ bie Exwahnung ber Rechtfertigungelebre 2, 8- 10 ber Lebrmeisbeit bes Apoftels febwerlich angemeffen fei. Dins tann ich aber burchaus nicht einsehen. Bielmehr muß ich bier gerabe bas Machenaulinifche erfennen. Wennsteid Baulus nicht au Golde fonieb, bei benen er bas Bertrauen auf bas Berbienft bet corn rouor hatte popunteben muffen, nicht an ehemalige Inben, fo hatte er boch Urfache, bie gang allgemeine, ihm immer gegenwärtige Babrbeit bervorgubeben, baß

Brufen unterfcheibet, auch bei befonnenern Rritifern Zweifel an ber Aechtheit biefes Briefes bervorrufen tonnte, fo bient boch

in ihrer Berufung gum Chriftenthume Alle ohne Unterfchieb Alles ber Gnabe allein zu verbanten batten, bie Wenigen, bie früher ichon ein mehr fielliches Leben geführt batten, wie die meiften früher in Lafter Berfuntenen; vergl. 1 Rorinth. 1, 29. 30. Un biefer Stelle mußte er fich auch bes Begenfapes wegen fo ausbruden, weil er eben bies betonen wollte, bag bie neue Schöpfung, por ber fie nichts mahrhaft Ontes batten vollbringen tonnen und ber fie Alles gu verbanten batten, fich burch bie achten toya dyasa nothwenbig offenbaren muffe. Sobann fahrt be Bette Die willfurliche Benugung ber Pfalmftelle 4, 8 an. Es ift zwar eine freie Unwendung, aber boch bem Ginne nach feine gezwungene und eine geiftvolle. In ber Pfalmftelle wirb Jehovah bargeftellt ale ber nach Beflegung feiner Feinbe triumphirend gu ben boben bes Bion einziehende herricher, bem bie Beffegten durch Darbringung von Geschenten bulbigen. Dies angewandt barauf, wie Chriftus nach Besiegung ber bem Reiche Gottes entgegenftebenben Machte in ben himmel einzieht. Seinem Zwede gemaß macht aber ber Apoftel aus ben empfangenen ausgetheilte Gaben. Bie bie Dittheilung bes beiligen Geiftes an bie Glaubigen ein Beweis ift von ber Beffegung bes Reithes ber Finfterniß, fo werben bie einzelnen Charismen treffent als Siegesgeschente bes verberrlichten Chriftus bezeichnet. Beiwiele non foldem freieren Gebrauche alterfamentlicher Stellen finden wir auch fonft bei Paulus; vergl. Rom. 10, 6 u. b. f. Die Anführung 5, 14 34 erklaren ift allerbinge ein Problem, mas aber gum Berbacht gegen bie Mechtheit nicht berechtigen tann. Die Berufung auf bas Borbergefagte 3. 3 bat alberbings eitwas Buffallenbes, und man wird nichts Mebuliches bei Paulus nachweifen fonnen. Aber bies Auffallenbe wirb boch gemilbert. wenn wir baran benten, bag bies ein Girfularfdreiben ift. welches auch für manche bem Paulus perfonlich unbefannte Gemeinben bestimmt war, und bag fich bas Gefagte bezieht auf die große nene Ibee von ber Gium aus Juben und helben burch ben Glauben an ben Erloger allein ju ftiftenben Westrogemeinbe, welche guerft bem Panine in ihrem wollen Lichte aufgegangen war. Auch 6, 2. 3 fonnte mit Decht auffallen; aber wenn ber Upoftel, bas Gebot in ber altteffantentlichen Assum auführand, ein Meximal bingufest, und bie Bebeutung gu bezeichnen, welche vom altteftamentlichen Stantopunite biefem Gebote beigelent worbe, fo fcheint es mir auch wenigftens fein gegen bie Archtheit bos Briffes emifcheibenbes Mertmal ju fein. 4, 28 fann ich in biefem Anfammenhange nicht fo befrembenb finbent "Der, welcher bieber burd Trägheit Unbere ju befteblen fich verleiten ließ, muß als Chrift arbeiten.

von ber anbern Seite gerabe bas Gigenthumliche beffelben, was eben barin begrundet ift, jusammengehalten mit bem gemeinsamen Paulinischen als Beleg für bie Nechtheit. Wer batte in bem zweiten Sabrbunbert auf ben Gebanken tommen tonnen, nach bem Colofferbriefe ein folches Cirtularfdreiben an bie Beibendriften zu bichten, in welchem fich burchaus nichts von einem tenbengfüchtigen Streben gu erfennen giebt, außer fur bas Auge einer wie trunfenen Rritit, Die in bem Ginfachsten Tenbengen nachweisen will. Denten wir uns, bag Paulus, als er biefen Brief fdrieb, noch mitten in jenen Gebanten und Anschauungen war, welche ibn, als er ben Brief an bie Coloffer ichrieb, beschäftigt hatten, fo erklart fich bas Bermandte, mas baber in jenen zweiten, welchen er unmittelbar nach bemselben schrieb, überging. Und baraus erhellt auch, bag er ben Brief an bie Coloffer guerft unter biefen beiben geschrieben bat; benn in bemfelben zeigen fich uns biefe Bedanten in ihrer ursprünglichen Entftehung und Begiehung, wie fie burch ben Gegensat gegen jene in biefem Briefe von ihm befampfte Gefte bervorgerufen murben. 1).

Benngleich biefer Brief burch bie auf uns getommenen Sanbidriften ale ein an bie Gemeinbe ju Ephesus gerich-

nicht allein um fich felbst rechtmäßig seinen Lebensunterhalt zu erwerben, sondern um auch Andern Gutes erweisen zu können. Der, welcher fremdes Gut an sich riß, umgewandelt in einen Solchen, ber auch andere Nothleidende durch den Ertrag seiner Arbeit unterstüpt." Die Bergleichung der Ehe mit dem Berhältnisse der Gemeinde zu Christus 5, 23 erscheint mir, wenngleich sonst bei Paulus nicht vorkommend, doch wie der christischen Sdee ganz entsprechend, so keineswegs unpaulinisch; vergl. 1 Korinth. 6, 15 u. b. f.

<sup>1)</sup> Bur Bestätigung biefes Berhältnisses bient allerbings auch bas zal in bem Briefe an bie Epheser 6, 21, welches sich nur baher erklören läßt, baß bem Paulus vorschwebte, was er ben Colossern geschrieben hatte 4, 8, nach ber richtigen Leseart tra prore. Auf biese Spurhat harles in ber Einleitung zu seinem Commentar über ben Brief an bie Epheser S. 60 und nach ihm Wiggers jun. in ben Stubien und Kritisen, Jahrg. 1841, 2tes heft, S. 453, ausmerksau gemacht.

teter und Aberliefert worben, fo zeugt boch ber-allgemeine, für bie Bedürfniffe fleinafiatischer Christen beibnischer Abfunft berechnete Inhalt bei bem Mangel aller besonderen Beziehungen auf Die eigenthumlichen Berhaltniffe ber ephes finischen Gemeinde burchaus gegen eine folche ausschließliche ober vorherrschenbe Bestimmung beffelben. Bare ber Brief auch nur vorzugsweise für bie ephefinische Gemeinde bestimmt gewesen, so batte Paulus einer folchen, unter welcher er fo lange Beit zugebracht hatte, gewiß viel Besonberes, gerabe auf ihre eigenthumlichen Berhaltniffe fich Beziehendes ju fagen auf bem Bergen gehabt. Dieser Schluß, welchen wir schon aus bem Inhalte bes Briefes mit Sicherheit gieben konnen, wird burch bie aus bem Alterthume uns jugetommene Nachricht, daß die Ortsbezeichnung bei bem vorgesetze ten Gruße in alten Sanbichriften fehlte, bestätigt. Da aber auch die ephefinische Bemeinbe größtentheils aus Beibenchris ften bestand, fo haben wir feine Urfache baran ju zweifeln, bag biefer Brief zugleich für biefe bestimmt mar, wenngleich er als ein Cirfularschreiben nur bie ihr mit andern Gemeinben biefer Begend gemeinsamen Verhaltniffe und Bedurfniffe berührte. Es fann auch fein, bag ber Brief von Ephefus aus, als ber hauptftabt und bem Sige ber Mutterfirche nach ben übrigen Gemeinden biefer Begend gelangen follte. Dies murbe mit ber fruhzeitig vorherrichend geworbenen Bezeichnung beffelben als eines an bie ephefinische Gemeinbe aerichteten am beften übereinstimmen. Doch burfen mir aus bem julett Bemerkten nicht ju viel schließen, ba schon bas große Uebergewicht ber ephefinischen Gemeinde als einer ber sedes apostolicae, wenn auch ber Brief querft feine beftimmte Bezeichnung gehabt batte, bem Ramen beffelben, als eines an die ephefinische Gemeinde gerichteten, die vorherrichenbe Geltung verschaffen mußte 1).

<sup>1)</sup> Die wohl begrundete Reaction gegen eine subjettive Billfur einfeitig negativer Kritif muß une boch auch in biesen Dingen nicht gu einer aberglaubigen Ueberschäpung ber Trabition, welche gu einer, bem,

In bem zweiten Beitraume feiner Gefangenichaft erhielt Paulus burch ben Epaphrobit, einen Abgeordneten ber Demeinde ju Philippi, von berfelben, welche ihm fcon früher ibre thatige Liebe befonbers bewiefen hatte, eine Betounterflubung, und biefer Epaphrobit tonnte ibm jugleich Rachrichten über ihren Buftand mittheilen. Er hatte biefen gufolge Urfache, die Chriften ju Philippi theils vor bem Ginfluffe ber judaisirenden Irrlehrer zu warnen, theils fie gur Eintracht unter einanber, bie Freifinnigeren gur Schonung gegen bie noch Schwächeren ju ermabnen. In Beziehung auf bas Lettere giebt er ihnen in ben Worten ber Ermahnung, welche er, ale ber Brief fcon gefchloffen, noch binjufeste, bie wichtige Regel, bag Alle nur follten bas Daaß ber Ertenntniß, ju bem fie gelangt maren, treu angumenben fuchen, 3, 15, fo werbe Bott auch bas ihnen noch Mangelnde ihnen offenbaren und fle Alle nach und nach gur reche ten Reife im Christenthume gelangen laffen 1). Es ift bies ju vergleichen mit ben Worten Chrifti, bag Dem, wer hat, foll gegeben, von Dem, wer nicht hat, genommen werben, was er bat. Er ermunterte fie, unter ben Berfolgungen, welchen bie Chriften in Macebonien immer noch ausgesest waren, bie Leiben um Christi willen freudig ju tragen und fie ale eine Gnabengabe, beren fie gewürdigt worben, ju betrachten.

Alles in biesem Briefe, bie Gemüthöstimmung, mit welcher ber Berfasser ben brobenben Tob betractet, die Art, wie er sich selbst beurtheilt, die Ermahnungen, die er ber Gemeinde an's herz legt; Alles trägt bas unnachahmliche Gepräge bes Paulus. Ein Späterer, der im Namen bef-

was fich aus ber Totalanichaunng bes chriftlichen Alterthums ergiebt, entgegenftehenben Willtur werben tann, verleiben.

<sup>1)</sup> Die Gloffeme ber gewöhnlichen Lefeart bei biefer Stelle, welche ben Sinn entftellen, find baber entftanben, bag man bie Borte, indem man fie faffchlich nicht auf die Uebereinftimmung bes Banbels mit ber Erkenntnif, fonbern auf die Griftliche Einteacht bezog, beshall falich ergangte.

felben einen Brief unterschob, wurde ihn nicht mit biefer fcheinbaren Ungewißheit über fich selbst in Beziehung auf fein zukunftiges Loos haben reben laffen, 3, 11. 12 1).

10. Birffamteit bes Paulus nach feiner Besfreiung aus ber erften romischen Gefangenschaft bis zu seinem Martyrertobe.

So weit führen uns die sicheren Nachrichten von ben Schidfalen und von ber Birkfamkeit des Apostels Paulus

<sup>1) 3</sup>ch tann in ber barten Rebe gegen bie jubgiffrenben Drofeloten. macher 3, 2. 3 burchaus nicht mit Baur eimas Unpaulinifches finben. Das Prabitat zores ale Bezeichnung unverschämter Menfchen fann nichts Auffallenbes fein. Dem Unwillen bes Paulus gegen bie Leute, welche bie Chriften verleiten wollten, in ber Beraugerlichung ibr beil gu fuchen, fieht es gang abnlich, bag er biefe blog angerliche Befchneibung eine zereroun nennt; abnlich Galat. 5, 12; fowie es auch gang paus linifc ift, wenn bie Chriffen als bie wahrhaft bem Beifte nach Befchnittenen bezeichnet werben; Rom. 2, 29. Es ift aber auch gar nichts Berbeigezogenes, fonbern etwas febr natürlich fich Anschliegenbes, wenn Paulus, ber in ber Rabe und Ferne mit biefen Jubaiften ju fampfen hatte, nun verantagt wird, bem, was ber einzige Ruhm blefer Leute war, fein eigenes Beifpiel entgegenzuftellen, wie er aller jener Borguge im bochften Maafe fich rühmen gefonnt, aber Alles für Richts geachtet babe, um nur in Chrifto feine Gerechtigfeit ju fuchen, worauf bie gange berriche, nur ben Beift bes Paulus athmenbe Stelle 9-15 folgt. Daß 1, 1 auf bie Bifcofe gleich bie Diatonen folgen, ift ein Mertmal, bas gegen eine nur etwas fpatere Beit zeugt, in ber man Bifcofe und Presbyteren fcon ju unterscheiben anfing. Freilich aber ber Rame bes Clemens 4, 3 erinnert ben Dr. Bgur gleich an fein Stedenpferb, bie Clementinen, und ruft burch 3beenaffociation ben Gebanten an Petrus, Simon Dagus, bie Gnoftifer und mancherlei Anberes, woran fein Anbrer bei biefem Briefe benten wird, bervor. Beide Begiebungen fam man nicht nochfinben, wenn man bei 2, 4-7 an bie valentinianifche Gophia, bie auf vertebrte Beife in bas Befen bes Bythos einbringen will und in bas Chaos binabfint, zu benten veranlaßt wirb, und wenn man nieint, bag Chrifine einen Gegensat zu berfelben bilben folle? Dber wenn Schweglet Die Euodia für ein Sombol ber inbendriftlichen, bie Sontoche für ein Sombol ber beibenchriftlichen Parthei balt, unter bem ouzuyos guigreos, mit Beziehung auf bie Clementinen, ben Apoftel Petrus als einen von

mabrent feiner romifden Gefangenfdaft. Bas nun abet ben Ausgang berfelben betrifft, fo zeigt fich uns in biefer Binficht von allen Seiten große Dunkelheit und Unficherbeit. Es fragt fich, ob er biefe seine Gefangenschaft mit bem Martyrertobe beschloß, ober ob er aus berfelben befreit von Reuem seine apostolische Wirksamfeit begann. Die Entscheibung biefer Frage bangt theils von ber Aussage ber geschichtlichen Zeugnisse ab, theile von bem, mas fich aus ber Untersuchung über ben zweiten Brief bes Paulus an Timotheus ergiebt: ob fich nämlich biefer offenbar mabrent einer Gefangenschaft ju Rom von ihm geschriebene Brief an bie in feiner erften Befangenschaft geschriebenen Briefe anreiben läßt, ober ob wir baburch eine zweite anzunehmen genothigt werben. Die Nachrichten vom vierten Sabrbunbert an, nach welchen Paulus aus ber romischen Gefangenschaft befreit in Svanien bas Evangelium verfündigt haben foll, konnen bier gar nicht in Betracht tommen, ba alle biefe febr leicht aus bem, was er in feinem Briefe an bie Romer von feis ner Abficht, nach Spanien ju reifen, fagt, entftanben fein-Aber etwas Unberes ift es mit einer Rachricht, welche fich bei einem Manne findet, ber gum Theil Beitgenoffe bes Paulus und wahrscheinlich fein Schuler mar. Der romifche Bischof Clemens fagt ausbrudlich in feinem erften Briefe an bie Rorinther S. 51), bag Paulus ben

bem conciliatorischen Standpunkte aus Bezeichneten finden will? S. bas nachapostolische Zeitalter Bb. II. S. 135.

<sup>1)</sup> Das, was fich aus ber einzig möglichen natürlichen Auslegung biefer Stelle ergiebt, könnte freilich nicht bestehen, wenn bas, was Schenkel in seiner gegen eine zweite Gefangenschaft bes Paulus gerichteten Abhandlung (in ben Studien und Krititen, Jahrg. 1841, 1. heft) über ben Brief bes Clemens bemerkt hat, richtig ware, bag berselbe nämlich nur wenige Jahre nach ben Briefen bes Paulus an die Rosinther, zwischen ben Jahren 64 und 65 geschrieben worben; aber mit biefer Aunahme können wir burchaus nicht übereinstimmen. Der Schluß aus §. 41, wo ber Bersaffer sich so ausbrüdt, als wenn ber Tempel und Tempelkultus zu Jerusalem noch vorhanden wäre, kann wichts aus-

Martyrertob gestorben sei 1), nachbem er bis zur Granze bes Occidents gekommen. Darunter versieht man am nastürlichsten Spanien. Wenn aber auch Clemens etwas Ansberes als gerade bieses darunter verstanden haben konnte, so kann man sich doch auf keinen Fall benken, daß der in Rom Schreibende nichts anders als diese Stadt darunter verstanden haben sollte. 2). Müssen wir nun aus diesem Be-

machen gegen biefenigen Stellen biefes Briefes, welche bie unvertennbarften Mertmale einer fpateren Beit enthalten, wie §. 44 von ber Babl ju ben Rirdenamtern, S. 47, wo vorausgefest wirb, bag Paulus ben erften Brief an bie Rorinther im Unfange ber Bertunbigung bes Evangeliums ober feiner Berfunbigung (er doxy rov edayyellov) gefdrieben babe (und es fcheint ber Berfaffer von feinem vor unferm erften Briefe an bie Rorinther von Paulus an biefelben gefchriebenen Briefe etwas gewußt zu haben). 3ch meine auch, §. 5 wurde Clemens anbere fich ausgebrudt baben, wenn er nur einige Jahre nach bem Martyrertobe bes Paulus geschrieben batte. Und bie Unflange aus bem Bebraerbriefe meifen auch auf einen weit fpateren Reitpuntt bin. Die Art, wie Schenkel biefen Brief mit ben Briefen Pauli an bie Rorintber in Berbindung bringen ju tonnen geglaubt bat, muß ich für eine befto unglücklichere halten, je weniger ich in biefer Schrift einen aus ber befimmten Begiebung ju gewiffen, ber Anichaunna vorliegenben Buftanben einer bestimmten Gemeinbe bervorgegangenen Brief zu ertennen im Stanbe bin.

<sup>1)</sup> Das μαρτυρείν ift in biefem Jusammenhange ,,μαρτυρήσας έπλ τῶν ἡγουμένων" wahrscheinlich nicht in ber späteren Bebentung vom Märtyrertobe, sonbern in ber ursprünglichen von ber Glaubensbezeugung zu verstehen, wenngleich mit Beziehung auf ben burch bies Bekenntniß herbeigeführten Tob bes Paulus: "Er legte vor ber heibnischen Obrigteit ein Zeugniß von seinem Glauben ab." Auf alle Fälle muß man die Borte έπλ τῶν ἡγουμένων als ganz allgemeine Bezeichnung ber heibnischen Obrigteit verstehen und kann nicht annehmen, daß Clemens baburch eine bestimmtere chronologische Bezeichnung geben und auf die Männer, welchen bamals die höchste Berwaltung ber Reichsangelegenheiten zu Rom übertragen war, baburch hinweisen wollte.

<sup>2)</sup> Schraber meint zwar nach Erneft, baß man bas τέρμα της δύσεως verstehen könne von ber Granze bes Occibents nach bem Orient hin und somit nichts anders barin zu liegen brauchte, als baß er bie Gesch. Beitalters I.

richte des Clewens folgern, daß Pankes feinen Entichluß, nach Spanien zu reisen, ausgeführt habe, oder daß er wesnigstens doch über Italien hinausgekommen sei, so sind wir in diesem Falle auch genöthigt anzunehmen, daß er aus seisner erwähnten römischen Gefangenschaft befreit worden. Und wir müßten bei dieser Annahme bleiben, wenn wir auch von dem Zukande des Paulus während seiner zweiten Gefangenschaft weiter keine Nachricht hätten, wenn wir auch seinen zweiten Brief an Timotheus noch in die Zeit seiner ersten Gefangenschaft seinen könnten.

Granze bes Occibente eben berührt habe. Aber wenn wir auch gelten laffen wollten, bag bie Borte an und für fich fo verftanben werben könnten, fo können fie boch in biefem Rusammenbange unmöglich fo verftanben werben. Denn Clemens fagt verber, bag Paulus in bem Drient und in bem Occibent bas Evangelium verfündigt (zieus veromeros er ty aratoly nat er ty duget), baß of bie gange Belt Gerechtigfeit gelehrt habe (δικαιοσύνην διδάξας όλον τον κόσμον), und bann folgt: Ent to reque the duoems elgar. In biefem Bufammenbange tann Clemens ficher nur biefes baben fagen wollen, bag Paulus weit in ben Occibent bineingefommen fei. Dabei ift gu bemers ten, bag Clemens von ben Schidfalen bes Paulus überhaupt mehr wiffen mußte, benn er fagt, baß Paulus fiebenmal bie Feffeln getragen babe. - Auch nach bem, mas feit ber Erfcheinung biefes Buches gegen biefe Auffaffung und Anwendung ber Stelle bes Clemens gefagt morben, tann ich mich nicht entschließen, bavon abzugeben, und es freut mich, folde Rrititer gu finben, welche biefe Anficht theilen, wie Crebner. Bie läßt es fich boch benten, bag Clemens, wenn er nur an bie erfte romifche Wefangenichaft gebacht hatte, von bem Apoftel hatte fagen können, bağ er bis babin nicht blog im Drient, fonbern auch im Occibent bas Evangelium verfunbigt habe und bis nach ber Grange bes Occibents gefommen fei? Wenn man auch bem Rhetorifiren bes Ausbrude noch fo viel jufdreibt, lagt fich boch eine folche Bezeichnung biefer Thatfache nicht annehmen. Und warum follte er, ba ibm fo manche rhetorische Bezeichnungen ber Welthauptstadt nabe lagen, gerabe biefe unnaturlichfte gemählt haben? Much bies erfcheint mir als ein Qualen ber Borte, als etwas Unmögliches, bag Clemens bie Borte subjettiv vom Standpuntte bes Paulus verftanben haben follte, ale bie Grange feiner Birkfamkeit im Occibent, insofern er biese im Occibente meiter auszubehnen gebinbert murbe.

ß

t

Ralls man von biefer letten Borausfetung ausgeht, fann man zwei Ralle annehmen: entweber bag Paulus biefen Brief im Anfange, ober bag er ihn am Enbe feiner Gefangen= fcaft gefdrieben habe. Bas ben erften Fall betrifft, fo wiffen wir ja, bag Paulus gwar ohne Timotheus in Rom antam, bag berfelbe aber nachher in feiner Umgebung fich befant. Man tonnte fich alfo benten, bag er eben burch biefen Brief von Rleinaffen nach Rom gerufen worben und baß er von biefem Zeitpuntte an bann immer bei ihm blieb. Aber bas, mas uns biefes Schreiben über bie bamalige Lage bes Paulus erfennen läßt, wiberftreitet burchaus einer folden Er hatte, ale er biefen Brief fcbrieb, icon ein öffentliches Berbor erlangt und einen Bortrag gu feiner Bertheibigung gehalten. Singegen in bem erften Beitraume feiner Befangenschaft mar bies ficher nicht geschehen, ba querft in bem Briefe an die Philipper beffen ermahnt wirb. fah bamale bem Martyrertobe entgegen, bingegen feine erften Briefe aus ber romifchen Gefangenschaft zeigten ja noch bie Beften Soffnungen.

. Rehmen wir alfo ben zweiten Fall an und betrachten wir biefen Brief als ben letten in jener romifchen Gefangenschaft geschriebenen, fo ichließt er fich in Sinficht ber Berfolimmerung ber Lage bes Apostels bem Philipperbriefe an, ba ichon biefer und manche Beichen einer folden bemerten Aber mehreres Andere ftimmt boch wieder nicht gut mit biefer Boraussetzung überein und beutet vielmehr auf einen anbern Zeitpunkt bin. Wenn auch nicht alles Gingelne, mas wir in biefer Sinficht ermahnen fonnen, gleiches Gewicht hat, fo fpricht boch Alles zusammengenommen für biejenige Anficht, nach beren Boraussehung fich alles Gingelne am natürlichften und einfachften verfteben läßt, auf bie Beife, welche fich bem unbefangenen Lefer bes Briefes querft barbieten muß. Paulus forbert ben Timothens auf, gu ihm gu tommen, ohne irgend eine Beziehung barauf, baß berfelbe fcon früher während feiner Gefangenschaft bei ihm war. Benn man ben Brief zu lefen beginnt, macht Mues

ben Einbrud, als wenn er von bem Timotheus gulett an bem Orte, wo biefer fich jest befindet, Abschied genommen und unterbeffen in Gefangenschaft gerathen ift. Er warnt ibn por Irrlehrern in beffen Rabe (in Rleinaffen, mabricheinlich Ephefus) 2, 17, und er rebet von benfelben fo, als wenn er felbst Belegenheit gehabt hatte, biefe genauer fennen zu lernen. Dies fonnte nicht bei feinem früheren Aufenthalte in Rleinafien gewesen sein, benn bamale maren bort diese baretischen Richtungen noch nicht aufgeteimt, wie aus bem früher Bemerften bervorgebt; aber Alles erflatt fich gut, wenn Paulus, aus feiner Gefangenschaft befreit, feiner Absicht gemäß nach Rleinafien gereift mar und bafelbft mit jenen Irrlehren, welche mahrend seiner Gefangenschaft bort um fich gegriffen, ju fampfen gehabt batte. richtet bem Timotheus ben Ausgang feines erften öffentlichen Berhors, 4, 16, und zwar auf eine Beife, welche nothwendig voraussett, bag berfelbe noch nichts bavon wußte und bag bies mabrend beffen Abmefenheit von Rom geschehen Als aber Paulus feine Bertheibigungsrebe mabrenb feiner erften Gefangenschaft hielt, war Timothens bei ibm, vergl. Philipp. 1, 1. 7. Man kann also nur an bas, was spater mahrend ber zweiten Gefangenschaft bes Paulus geicab, bier benten. Es finden fich ferner manche Mertmale, welche barauf hinweisen, bag er julest auf bem Bege, ben et sonft gewöhnlich ju machen pflegte, von Rleinafien, Achaia nach bem Abendlande gefommen war, welchen Weg er aber auf feiner letten Reise von Cafarea nach Rom nicht gemacht batte. Er tragt bem Timotheus auf, ihm ben Dantel, bie Bucher und befonbere bie Pergamentrollen, bie er ju Troas bei einem bezeichneten Manne gurudgelaffen batte. mitzubringen, 4, 13. Run ift es boch weit mabricheinlicher, baß er diefe Sachen bei einem Aufenthalte in Troas vor einigen Monaten, als daß er fie bafelbft vor vier bis feche Sahren, wie man annehmen mußte, wenn man ben Brief in bie Beit feiner erften Gefangenschaft feste, gurudgelaffen haben und fie erft nach biefem langen Beitraume fich bringen laffen sollte '). Um bem Timotheus seine Berlaffenheit von Gefährten zu schilbern, berichtet er ihm, daß Eraft, einer seiner sonft gewöhnlichen Begleiter, ber wahrscheinlich zulest mit ihm in Kleinasien gewesen war 2), in seiner Baterstadt Korinth zurückgeblieben sei, daß er einen andern seiner Besgleiter, den Trophimus, frank in Milet zurückgelassen habe, 4, 20°2). Wenngleich wir in der Umgebung des Paulus

<sup>1)</sup> Daß die Membranen Urfunden gu feiner Bertheibigung enthielten und er fie beshalb jest haben wollte, ift eine willfurliche Unnahme.

<sup>2)</sup> S. Apoftelgesch. 19, 22. Schwerlich berselbe mit bem odxoroucs ber Stadt Korinth, ber Rom. 16, 23 vorkommt; benn biesem konnte sein Amt schwerlich gestatten, bag er sich so oft in ber Umgebung bes Paulus auf bessen Missionsreisen befanb.

<sup>3)</sup> Man hilft fich zwar baburch, - und bies ift wenigstens unter ber Borausfehung, bag ber Brief mahrenb ber erften Gefangenfcaft gefchrieben fein tonnte, bie naturlichte Annahme - bag man fagt, es fei bier von Solden bie Rebe, welche jum Beiftanbe bes Paulus bei feinem Prozesse nach romischem Gebrauche ju ihm ju reifen beschloffen batten, wie Timotheus mußte. Giner von biefen, Eraft, habe nicht, wie er beablichtigt, Rorinth verlaffen, fonbern fei bort geblieben. Den Trophimus (welcher als Beuge besonders wichtig fein konnte) hatten fie (bie Abgeordneten ber fleinafiatifden Gemeinden, welche mit einanber nach Rom reifen wollten) frant unterwegs in Milet gurudgelaffen (and-Ainor als britte Perfon bes Pluralis). Aber gewiß ift boch bie andere Auffassung, bei ber man nichts zu erganzen braucht, bie einfachste und biejenige, welche fich bem unbefangenen Lefer bes Briefes querft ergeben wirb. Benn Daulus ferner ben Timotheus, um ihn gur unverzuglichen Abreife nach Rom noch mehr anzuspornen, an etwas erinnert batte, mas ibm wohl befannt fein mußte (wie ber fich mahricheinlich ju Ephefus aufbaltenbe Timotheus mobl miffen mußte, bag bie ju Paulus reifenben Gemeinbebeputirten ben Trophimus in feiner Rabe frant gurudgelaffen hatten), fo murbe er boch mohl ein Bort, welches bezeichnete, bag er ibn an etwas ibm Befanntes erinnere, wie oldag, hinzugesest haben. Bir mogen auch wohl bezweifeln, bag bas Zeugnig bes Trophimus für Paulus fo wichtig war. Die Beschulbigung bes ju Berusalem erregten Aufruhre murbe mahricheinlich ihm fo gefährlich nicht: benn bagegen war er wahrscheinlich burch bie bei seiner Ankunft in Rom mitgebrachten Berichte von ben romifchen obrigfeitlichen Beborben, beren Untersuchung ja bisher ju einem burchaus gunftigen Ergebniffe geführt hatte, binlanglich gerechtfertigt. Aber bie Beschulbigung, bag er unter romifchen

Mehrere finden, welche auch während seiner ersten Gesangenschaft in derselben waren (was für die Zeitbestimmung nichts beweisen kann, da dieselben Ursachen, wie damals, sie auch später wieder in seine Umgebung sühren konnton), so ist unter diesen doch auch ein Titus, der damals nicht bei ihm war, den wir überhaupt seit seinem letten Aufenthalte in Macedonien und Achgia nicht in seiner Nähe sehen, und ein Krescens, der überhaupt früher nicht als einer seiner Gefährten genannt wird.

Begen bie Annahme, bag biefer Brief, ben angezeigten Mertmalen gufolge, in einer zweiten Gefangenfchaft von Paulus geschrieben worben, fann man nun freilich einwenben, baß fich in bemfelben burchaus feine Beziehung auf eine frubere Befangenschaft in Rom findet. Aber bamit bies minder auffallend erscheine, berudfichtige man nur Folgenbes. Reineswegs wollte er burch biefen Brief bem Timotheus ble erfte Rachricht von seiner neuen Gefangenschaft mittheilen; er fest vielmehr voraus, bag biefe, auch jum Theil feine Lage in berfelben, ihm icon befannt fei, wie aus 1, 15 hervorgeht 1), und es fonnte, bei bem lebenbigen Bertebr awischen ben Sauptstädten bes romischen Reiches, ber lebenbigen Theilnahme ber Gemeinden an ben Angelegenheiten bes Paulus, nicht andere fein, als bag balb Rach= richten von ihm nach Ephefus gelangten. Ferner hatte et mabrend jenes Zeitraumes nach feiner Befreiung bei feiner erneuten apostolischen Birtfamfeit fo Manches erfahren, mas feine von ben Angelegenheiten bes Gottesreiches mehr als von allem Peribnlichen bewegte Seele am meiften beichaf-

Staatsbürgern ben Abfall von ber Staatsreligion beförbere und eine religio nova et illicita verbreite, mußte ihm das Gefährliche werben, und in dieser hinsicht konnte ihm Arophimus gar nichts helfen.

<sup>1)</sup> Welche Stelle man am natürlichften von einer Angahl Meinafiatifder Chriften versteht, welche, als sie nach Rom gefommen waren, fich
gefürchtet hatten, ihn in seiner Gefangenschaft zu besuchen, und welche
fich damals, als er diesen Brief schrieb, schon wieder in Rleinasien befanden. Paulus macht fie bem Timothens baburch keuntlich, daß er
zwei aus ber Mitte berfelben nennt.

tigte und wodurch das Andenken an jene frühere Gefangenschaft in den hintergrund treten mußte, so wie er auch im Angesicht des Märtprertodes mehr an das füt die Zustunft besonders dem Entwickelungsgange des Reiches Gottes auf Erden Bevorstehende, als an die Bergangenbeit dachte.

Benn wir nun annehmen, bag Paulus aus jener Befungenschaft befreit worben, fo muffen mir vorausfegen, baß er vor ber burch bie Reuersbrunk in Rom gegen bie Chris ften veranlagten Berfolgung im 3. 64 feine Freiheit erlangt babe; benn mare er noch ju biefer Reit Gefangener gemes fen, fo mare er gewiß nicht verfcont morben. Und mit ben früher von uns gefundenen dronologischen Mertmalen ftimmtes auch wohl jufammen, bag er, nach einer mehr als zweis jahrigen Gefangenschaft, zwischen ben Jahren 62 und 63 feine Freiheit erlangte, welches Ergebniß feines Prozeffes an - und für fich, verglichen mit ben bamaligen Berhalmiffen, tein unwahrscheinliches ift. Die Anklage ber Unruheftiftung gu Berufalem hatte fich ale ungegrundet erwiesen, ber Gegenfat aber, in welchem bas Chriftenthum mit ber Staats= reliaion ftand, batte bamals bie öffentliche Aufmertfamteit noch nicht auf fich gezogen; und wenn auch biefer Buntt unter ben bamaligen Berhandlungen gur Sprache tommen mußte. fo war boch noch tein bestimmtes Gefet in biefer Begiebung erlaffen worben, und unter bem Raifer Nero, welcher ber Staatereligion fpottete, um bie alte romifche Staatsordnung fich überhaupt wenig bekummerte, tonnte bies besto leichter beseitigt werben. Die Freunde, welche Paulus fich burch feine Sanblungemeife mabrent ber Gefangenichaft und burch bie Art, wie er feine Bertheibigung führte, erworben batte, tonnten burch ihren Ginfluß ju feinem Bortheil wirten. Go läßt es fich erflaren, bag er feine Freiheit erlangte, und bafar, bag er nicht in ber Berfolgung bee Jahres 64 feinen Tob fand, spricht auch, falls fie mahr ift, bie alte Uebers lieferung, bag er enthauptet 1), nicht wie Petrus gefreugigt

<sup>1)</sup> Euseb. II, 25.

worden; benn ware er in jener Berfolgung gestorben, so wurde man in jener Zeit sein römisches Burgerrecht gewiß nicht so sehr geachtet haben, daß man das verhaßte haupt ber verabscheuten Sette mit der schmerzhafteren und schmach= volleren Todesweise verschont hatte.

Aus ben von Paulus felbft mabrend feiner erften Gefangenschaft gefdriebenen Briefen erseben wir, bag er in Rom viel zur Berknnbigung bes Evangeliums wirkte; seine fandhafte Bertheidigung ber göttlichen Sache und feine gludliche Befreiung mußten einen auch in biefer Sinficht vortheilbaften Einbrud machen. Daber geschah es, bag bas Chriftenthum von nun an mit noch größerer Macht unter ben Bei ben in Rom fich verbreitete. Daburch jog nun aber auch bie gerade unter ben Beiben und alfo jum Rachtheile ber Gotterverehrung um fich greifenbe neue Gelte bie Aufmertsamteit bes fanatischen Boltes, bas nicht anbers als feinbfelig gegen bie Götterfeinde gefinnt fein tonnte, auf fic, und ber bag gegen biefelbe veranlagte bald bie Berbreitung jener Beruchte von ben unnaturlichen Laftern, welche in ben Berfammlungen ber Götterfeinde begangen wurden. Bielleicht trugen auch bie Juben, welche besto mehr gegen bie Chriften erbittert maren, weil fie ihre Abfichten gegen Danlus nicht hatten burchsegen fonnen, bas Ihrige bagu bei, um biefen Bolfshaß gegen biefelben noch mehr anzuregen. Schwerlich wurde aber sogleich eine Berfolgung von Seiten bes Staates gebroht baben, wenn nicht ber Raiser Rero gern ben Bolfsbaß, ber leicht alles Schlechte von ben Chris ften glaubte, benutt batte, um eine Schuld, welche er von fich felbft abwälzen wollte, auf die Chriften gurudzuwerfen 1). Indeg erhellt es feineswegs, bag biefes Buthen gegen bie Chriften in Rom eine allgemeine Berfolgung gegen biefelben in allen Provinzen zur Folge hatte, und es konnte baber auch wohl geschehen, bag Paulus unterbeffen in ferneren

<sup>1)</sup> G. über biefe Berfolgung in Rom meine Rirchengeschichte Bb. I. 2. Aufl. G. 161.

Gegenben feinen apostolischen Birlungefreis ohne Störung fortseste.

Bas aber die Geschichte dieses seines neuen Birkungskreises betrifft, so sehlt es uns an allen Nachrichten barüber,
und dies kann uns auch bei dem gänzlichen Mangel an
Duellen für diesen Theil der Kirchengeschichte keineswegs befremden. Dieser Mangel an Nachrichten kann durchaus nicht
dazu gebraucht werden, eine zweite Gefangenschaft des Paulus zweiselhaft zu machen. Es bleibt uns also nichts übrig,
als die erwähnte kurze Nachricht in dem Briefe des römisschen Clemens, das, was Paulus selbst über seine Absichten,
salls er die Freiheit erhielt, in seinen während seiner ersten
Gefangenschaft geschriebenen Briefen zu erkennen giebt und
was etwa aus andern seiner Briefe, von denen es sich wahrscheinlich machen läßt, daß er sie nach seiner Befreiung geschrieben, geschlossen werden kann, zu vergleichen.

Paulus hatte vor seiner Gefangenschaft die Absicht ausgesprochen, nach Spanien zu reisen, und die Nachricht des
römischen Clemens spricht dafür, daß er diese Absicht aussührte. Aber während seiner römischen Gefangenschaft hatte
er seine Absichten verändert und er war durch die bemerkten
Ursachen bestimmt worden, zuerst noch einmal seinen frühern Birkungskreis in Rleinasien wieder besuchen zu wollen. Der
zweite Brief an den Timotheus enthält die Merkmale seiner Rüdreise auf dem gewöhnlichen Wege durch Achaja. Es
wäre aber möglich, daß er nach seiner Befreiung doch zuerst
nach Spanien gereist wäre 1), daß er dort für die Gründung driftlicher Gemeinden gewirkt und dann erst wieder
eine Bistationsreise nach seinem früheren Wirkungskreise gemacht hätte, dann wieder nach dem Abendlande zurückgekehrt
wäre, um hier seine ganze apostolische Wirksamkeit zu be-

<sup>1)</sup> Bas Monfter, mit bem ich sonft in meiner Unficht von biefem Theile ber apostolischen Geschichte vielfach übereinstimmen zu tonnen mich freue, in seiner Abhandlung de ultimis annis munoris apostolici a Paulo gosti in feinen fleinen theologischen Schriften G. 234 aunimmt.

schließen, daß er aber bei seiner Durchreise durch Rom vershaftet worden, ehe er weiter reisen konnte. Indessen der Mangel eines Undenkens an seine Birksamkeit in Spanien, der Mangel des Andenkens an eine evolosia apostolica das seilbst scheint die Unnahme nicht zu begünstigen, daß Paulus längere Zeit in diesem Lande wirken konnte; und daher mag die andere Auffassung, daß er zuerst seine Birksamkeit im Orient von Neuem begann, dann erst nach Spanien sich begab und hier bald nach seiner Ankunst verhaftet wurde, den Bornug verdienen.

Wir nehmen also an, bag Paulus zuerst seine Absicht, nach Rleinasten zurückzukehren, ausführte. Run schließen sich der erste Brief des Paulus an Timotheus und der Brief an Titus durch das Eigenthümliche der Ausdrucksweise und die eigenthümlichen Beziehungen auf kirchliche Berhältnisse, welche darin vorkommen, so eng an den zweiten Brief an Timotheus an, und es kommen darin so manche Merkmale der spätern apostolischen Zeit vor (wie wir einige schon oben angeführt haben), daß es schon deshalb annehmlich erscheint, die beiden Briefe in diesen Zeitraum zu verlegen.

Bir konnen in ber früheren Gefcichte bes Apoftele teinen Belipuntt finden, in welchem er an ben gu Ephefus gurudgelaffenen Timotheus in Beziehung auf bie Berhalmiffebiefer Gemeinde einen folchen Brief gefchrieben ') haben

<sup>1)</sup> Die Aechtheit bes erften Briefes an Timotheus vorausgeset, scheint die hier von mir entwidelte Annahme hinsichtlich ber Berhältnisse und Zeitumftände, unter benen er geschrieben worden, die einzig haltbare zu sein. Ich gestehe aber, daß ich nicht mit berselben Zuversicht, wie von dem unmittelbaren paulinischen Ursprunge anderer paulinischen Briefe, und auch des Briefes an die Epheser, die Philipper, die Colosser und dem Philemon, von der Aechtheit des ersten Briefes an Timotheus übergeugt bin. Bas in diesem Briefe über Irrlehrer vorkommt, kann kein Bebenken bei mir erregen: die Anspielungen auf spätere gnostliche Lehren, welche Baur in diesem Briefe, wie in den übrigen Pastvalbriefen sinden wollte, kann ich durchaus nicht darin sinden. Die Keime eines solchen indassenden Gnostlichen oder einer judaistenden Besischlichen Kichtung, wie sie in den Briefen an Timotheus sich er-

tonnte, wie jenen ersten; benn biefer Brief fest eine ichon lange bestehenbe Gemeinde voraus, in ber aber folde Ber-

fennen lagt, wurde ich icon a priori, ale in biefer Beit borhanben, voraussehen, ba bie Erscheinungen bes zweiten Sabrbunberts auf eine folde allmalia aus bem Jubaismus fic berausbilbenbe Richtung aurudweifen. In biefer hinficht giebt mir gerabe ber Mangel eines Mertmals fpaterer Beit in ber Polemit jenes Briefes ein Beugniß feines boben Alters. Der Aussage eines Begefipp bei Euseb. III, 32 barüber, baß bie Berfälschungen ber Lehre erft nach bem Tobe ber Apoftel begonnen ober vielmehr erft öffentlich bervorzutreten gewagt batten, fann ich burdaus fein foldes Gewicht als geschichtliches Beugniß beilegen, um beshalb biefe unleugbare Thatfache in Zweifel ju gieben. Go wie es eine unhiftorifche, von einem bogmatifchen Intereffe erzeugte Richtung gab, welche bie Stammväter aller Barefieen gern in bas apoftolifche Zeitalter verfette und bie Apoftel ale bie erften Beftreiter berfelben auftreten ließ: fo gab es eine mehr unbiftorifche, gleichfalls von rinem begmatischen Intereffe ansgebende Richtung (wie bies bei allen Berichten begefipp's ber Fall ift), welche bis auf einen gewiffen Beitpunft bie Rirche gang rein verharren, alle Jrelehren erft nach bem Sinscheiben ber Apostel ausbrechen ließ. Gine gemeinsame nur einseitig aufgefaßte Bahrheit liegt beiben Anfichten gum Grunde. Auch fann ich nichts Auffallendes barin finden, daß in ben beiben Briefen an Timotheus eine folde Ericheinung ber Wegenwart als Borgeichen und Reim beffen, was fich in ber Rufunft barque entwickeln werbe, betrachtet wirb. Der ausmerksame Beobachter tieferen Blides mußte bier in ber Gegenwart bie Butunft ertennen. Aber ich tann nicht leugnen, bag, wenn ich von ber Lefung anderer paulinischen Briefe und namentlich auch ber beiben anbern Paftoralbriefe gu biefem Briefe tomme, ich von bem Ginbrude eines nicht paulinischen Geprages mich getroffen fuble. Und insbufonbere tritt mir bas Nichtbaulinifde in ber Art ber Bebergange, in Stellen, wie 2, 7; 3, 1; 3, 15; 5, 17. 18, und fobann bas Berbachtige in bem Berhaltniffe biefes Briefes zu ben beiben anbern Paftoralbriefen entgegen. 3ch fann zwar wohl Grunde finden, biefe Bebenten ju befeitigen, aber feine folche, welche, Alles jufammengenommen, bem unbefangenen Bahrheitefinne Genuge leiften. Bas bie beiben anbern Baftoralbriefe betrifft, fo will ich nicht leugnen, bag barin neben bem Einbrud bes acht Paulinifden und bem, was gegen bie Abfaffung in einer fpateren Beit ftreitet, fich Gingelnes finbet, was and bei bem nicht leichtfertigen Rritifer Bebenten erregen fann, wobei man aber bas gang eigenthumliche Berhattnif, woburch fich biefe Briefe vor allen anbern pantinifden unterfcheiben, berudfichtigen muß.

rlittungen entftanben maren, welche in mancher Sinfict eine neue Organisation ber firchlichen Berbaltniffe, Absetung mander ber bisberigen Gemeindevorsteber und Unftellung anderer nothwendig machten. Die neue Gattung ber 3rrlehrer, welche mahrend ber Gefangenschaft bes Paulus in Rieinaffen um fich gegriffen, batte auch in ber ephefinifcben Gemeinde großen Ginfluß gewonnen. Bie Paulus nach einer freilich nicht nothwendigen Auffaffung feiner ju Dilet ge= fprocenen Abichiebsworte im Boraus befürchtet baben murbe. batten auch manche ber Bemeindevorfteber felbft fich von bem Beifte ber falfchen Lehre mit fortreißen laffen. Die Jerlehrer, von benen bier bie Rebe ift, tragen biefelben Mertmale an fich, welche wir bei ben mahrent ber Gefangenschaft bes Paulus in ber Gemeinde ju Coloffa aufgetretenen fanden. . Es waren folde, welche jur Rlaffe ber Judaiften gehörten, bie fortbauernde Berbindlichkeit bes mosaischen Gesetzes bebaupteten 1). Aber fie unterschieden fich von ben gewöhn= lichen Jubaiften burch eine theosophisch = ascetische Richtuna. Sie lehrten Enthaltung von gewissen Speisen, schrieben ben Colibat als etwas jum Befen ber driftlichen Bolltommenbeit Geborenbes por 2). Diese eigenthumliche praftische Richtung berfelben bing aber auch mit einer eigenthumlichen theo= retischen jusammen. Sie rühmten fich einer hoheren groocs (bie φιλοσοφία bes Briefes an bie Coloffer), und burch biefe maren fie von bem einfachen Glauben abgeführt morben. Gie lehrten Mahrchen über ben Urfprung und bie Fortpflangung ber Geifter, abnlich wie bie Irrlebrer au Coloffa"), fie trugen folche Dinge vor, welche vielmehr Gru-

<sup>1)</sup> Bie-aus ber paulinifchen Antithefe 1, 9 hervorgeht.

<sup>2)</sup> Unter ber ownaren yourada 4, 8 ift ohne 3weifel eine in außerlichen Gebehrben, Enthaltungen, Ceremonicenbienft gesette Frömmigteit zu verfteben, welcher bie in ber Gesinnung bestehenbe mahre Front-migteit, evochesa, entgegengeseht wirb.

<sup>3)</sup> Un bie unter ben Juben üblichen genealogischen Untersuchungen, woburch man feine Abstammung von befanders haben Personen ber Borgeit bis auf die Patriarchen nachzuweisen suchte, fann man 1, 4 gewiß

beleien beforberten, als bagu führten, bie Ragungen Got= tes jum beil ber Denschheit im Glauben ju erfaffen, 1, 4. Der Rampf mit biefer auffeimenben falichen Onofis mußte bie Gemeinden biefer Begenden bamale viel beschäftigen. Bie nun bie Propheten in ben Berfammlungen ber Glaubigen baufig vor ben Gefahren warnten, welche fich aus ben in ber Begenwart gegebenen Zeichen, als bie Rirche bebrobend, erkennen liegen: fo fprachen folde marnende Stimmen auch von ben ber Rirche bevorstehenden Rampfen mit beffen feindlicher Beiftesrichtung, welche in ben folgenden Sahrhunderten ja zu ben schwerften gehörten, bie bas eine fache Evangelium zu bestehen hatte. Das find bie ausbrudlichen Warnungen bes göttlichen Geiftes burch bie begeifterten Reben in ben Gemeinben, auf Die fich Paulus beruft '). Auf biefen firchlichen Buftanb find besonders auch mehrere ber einzelnen Unweisungen, welche Paulus in biesem Briefe über bie Anstellung ber Gemeindevorsteher giebt, berechnet 2).

nicht benten; benn genealogische Untersuchungen biefer Art tonnten ja gewiß unter Beibenchriften feinen Gingang finben, und burch biefe tonuten auch bie Bemuther nicht fo febr in Anspruch genommen werben, bas bie in jenem Briefe weiter bingugefesten Mertmale paffent maren. An Untersuchungen über bie Genealogie Jesu fann man auch nicht benten; benn bei biefer Annahme murbe bas eben Bemertte jum Theil gleichfalls stattfinden, und in biefem Falle wurde auch Paulus ohne Ameifel bie Beziehung ber Genealogieen bestimmter betrichnet und er murbe nach seiner Art die Antithese des Χριστός κατά πνεύμα gegen den Χριατός xara oanxa mehr bervorgehoben haben. hingegen paft Alles, wenn wir an die yerealogias zwr agyelwr, abnlich ben späteren gnoftischen Pneumatologieen, benten, unter ber Boraussetzung nämlich, bag er für ben Timotheus von einer bemfelben befannten Sache fcrieb. Gin Unberer aber, welcher biefen Brief etwa jum Theil beshalb untergefcoben batte, um bie aufteimenbe Gnofis burch bas Unfebn bes Paulus au befampfen, wurde ben Gegenftand feiner Volemif bestimmter bezeichnet baben.

<sup>1) 1</sup> Timoth. 4, 1. Gin ähnlicher Ausbrud über bie Propheten- fimmen Apoftelgefc. 20, 23.

<sup>1)</sup> Die verschiedene Art, wie fich Paulus in biefem Briefe 2, 15 und wie er fich in bem erften Rorintherbriefe (f. o. G. 405, 424 f.) über bie

Paulus hatte also seinen Vorsat, nach Riemasten zu reisen, ausgeführt, und er fand daselbst solche aus dem Einstuffe der bemerkten unevangelischen Richtung herrsthrende Zerrstitungen der Gemeinden, daß er es um desto mehr für nothwendig dielt, in diesen Gegenden länger zu verweilen. Von Ephesus begab er sich aus und undekannten Gründen hinweg, um die Gemeinden Macedoniens zu besuchen und dann daso wieder dahin zurüczusehren, und er ließ untersessen den Timotheus hier zurück, besonders, wie er selbst vies als den eigentlichen Iweck angiebt, um jenen Irrlehrern entgegenzuwirken, woran sich auch der untergeordnete Zweck anschloß, die neue Organisation der Gemeinde zu Ephesus und vielleicht auch anderer benachbarten Gemeinden, die sich unterdessen gebildet hatten, zu leiten \*).

Che ausspricht, tonnte auch als ein Mertmal bes Richtpaulinischen gebraucht werben. Dies möchten wir aber boch obne bas Singufommen andrer Grunde nicht fo hoch anschlagen. Denn, wie wir bei Paulus in bem Urtheile über bas barauf Bezügliche zwei Elemente unterfcheiben mußten, bie neue driftliche 3bee von ber Ebe und feine in feiner eigenthumlichen Lebensaufgabe und feinem Gefichtspunfte über bie nachft beporfishenbe Bufunft begründete Reigung fur bas ebelofe Leben, fo tonnte in verfchiebenen Beziehungen ober verfchiebenen Reitpuntten bas Gine aber bas Anbere mehr bei ihm vorwalten. Wenn er im Gegenfape mit Golden, welche bie Berebelichung als unbebingte Rothwenbigfeit vorfcrieben, für einen gewiffen Berth bes ehelofen Lebens fprach, fo mußte er burch eine undriftliche Berbammung ober Berabfepung ber Che bie anbere Geite bervorzuheben veranlaßt werben. 3m Begenfage gegen Beute, welche bie Frauen verleiteten, bie Beftimmung ihres Gefchlechts gang ju vergeffen und fich ju Lehrerinnen in ber Gemeinbe aufzumerfen, murbe er fagen 2, 15, bag bie Fran in bem Ramilienleben (bas dea in ber Bebeutung "vermittelft, bei" ju verfteben, wie es bei Daulus öfter sortommt) allerbings felig werbe, wenn fie im Glanden und in ber Liebe ein beiliges Lebon führe (ober dia als bas Bermittelube im Aufammenhange mit bem ganzen nachfolgenben Gage, und rexpoporla mit ber Beziehung gur Rinberergiebung für bas Reich Gottes).

<sup>1)</sup> Daß Paulus in biefem Briefe feine Reitung aus ber ebnifchen Gefangenschaft gar nicht ermahnt, tann teinesmegs gegen biefe Ammahme eiwas beweifen, ba unterbeffen fo Biefes bazwifchen gedommen war, was feine Seele, besonbera als er biefen Brief fohrieb, gang beschöftigte.

Mit bem Aufenthalte bes Paulus in Rleinaffen unb feiner Reife von bort nach Macebonien hangt es auch ber geographischen Lage nach gut gufammen, bag er gur Berfündigung bes Evangeliums nach ber Infel Rreta reifete und bag er bafelbft feinen Schuler Titus jurudließ, an welden er einen Brief fchrieb. 3mar ließe es fich loicht annehmen, bag, ba Paulus fich früher in jenen Gegenben mehreremale und mahrend langerer Beit aufgehalten, er fcon früher Gemeinden ju Rreta gegründet haben fonnte. Aber außer bag bie ichon bemertten Grunde und veranlaffen, biefen Brief ber Beit nach an bie beiben anbern Paftoralbriefe naber angufdliegen, fo ift es boch auch auffallend, baß, ba Lufas in ber Apostelgeschichte bie Schichfale bes Apostele auf feiner letten Reife nach Rom fo ausführlich und umftanblich berichtet und ba er auch von beffen Aufenthalte auf ber Infel Rreta ergablt, er bingegen nichts von feiner Begrugung burch bie bafelbft wohnenben Chriften ober feiner Bufammentunft mit benfelben ermahnt, wie er bies fonft in ahnlichen Fallen zu thun pflegt. Woraus man wohl foliegen tann, bag noch teine driftliche Bemeinbe fich auf jener Insel befand, und leicht kann eben jener vorüberge= bende Aufenthalt auf berfelben ben Gebanken, auch borthin bas Evangelium zu verpflanzen, in ihm erzeugt haben. Da= türlich, bag er biesen balb nach feiner Befreiung, als er in

Benn er sagt, daß die Jugend des Timotheus Niemand verachten solle, so ift das zwar auffallend, da Timotheus kein Jüngling mehr fein konnte. Indeffen muß man doch berückschien, wie schwankend die Albiersbestimmungen oft gedraucht wurden und daß Paulus, indem er dies schried, den befondern Grund dazu haben konnte, daß nuter ben hauptern der unevangeitschen Parthei solche Nämmer sich besanden, weiche burch ihr hohes Alter sich Ansehn und Berehrung erwarden. Die Stellen Tit. 2, 15 und auch 2 Timoth. 2, 22, wolche Stelle in jenem Aufammenhange nichts so Befremdendes hat, bieben aber keine passende Parallelo dar, und allerdings können, wenn sich sonst in jenem ersten Briefe an Cimotheus Spuren einer Rachahmung der beiden andern finden, auch diese Worte dazu gerechnet werden und von einem Mißverkande der zweiten Stelle berrühren.

jene Gegenden tam, ausfährte. Da wir in der letten Zeit vor seiner Reise nach Jerusalem den Titus nicht in seiner Umgebung finden, hingegen in dem zweiten Briefe an Tismotheus derselbe wieder in seiner Umgebung erscheint, so paßt dazu auch recht gut, daß Paulus nach seiner Befreiung in Rleinasien wieder mit ihm zusammengetroffen war und er sich nun wieder als Gefährte der Berkündigung ihm zusgesellt hatte.

Nachdem Paulus den Grund zur christlichen Kirche auf der Insel Kreta gelegt hatte, ließ er den Titus dort zurück, für die vollständige Organisation der kirchlichen Berhältnisse daselbst zu sorgen, die Gemüther in der reinen Lehre zu des sestigen und dem Einslusse der Irrlehrer in den neuen Gemeinden entgegenzuwirken. Wenn wir die in den beiden and dern Pastoralbriesen vorkommenden Merkmale der bekämpfe ten Irrlehren auf den Briefe an Titus anwenden, werden wir auch in diesem Briefe Aehnliches sinden können. Wenn wir uns aber dazu nicht berechtigt glauben, wie wir dieselben Erscheinungen des religiösen Geistes in Kreta und in Ephesus nicht vorauszusesen besugt sind 1), so werden wir

<sup>1) 3</sup>d tann es weber mit be Bette fo auffallend finben, bag in ber neuen Gemeinde fo viel von Irrlebren bie Rebe ift, noch bag Paulus es für notbig balt, ben Titus, ber boch aus langerer Beobachtung bie Befahr beffer fennen mußte, barauf aufmertfam ju machen. Der bamalige Babrungeprozeg in ber Entwidelung bes Chriftentbums tounte leicht von einer Gegent nach ber anbern, fobalb einmal bas Chriftenthum in ben Gemuthern Eingang fant, feinen Ginflug verbreiten, und baber tounten von Anfang an bem Christenthume gefährliche Erübungen broben. Mit bem Saamen bes Chriftenthums tonnten auch jene frembartigen Elemente fich von Rivinafien ober Achaja nach Rreta verbreitet haben. Es tonnte fcon feit langerer Beit ein Saame bes Chriftenthums vorhanden fein, ebe es jur Organistrung einer Gemeinde batte fommen tonnen. Danlus fühlte fich gebrungen, ben Titus por ber Gefabr, bie er in Areta felbft und von anbern Seiten ber fennen gelerut batte, zu warnen. Die Mängel in bem Bollscharafter schienen ibm befto größere Borficht nothwendig ju machen, jene Mängel, die auch Polphins bezeichnet l. VI. c. 46. §. 3: Kadolov d' à neol the aloxocutodesar

burd bas, was fich aus biefem Briefe für fic allein abgeleitet werden kann, nicht veranlaßt, bier eine andere als bie gewöhnliche judaifirende Richtung mit einer ftreitsuchtigen, am Buchftaben flebenben und in unfruchtbare Rlaubereien und rabbinifche Mahrchen (fei es, bag biefe aus einer rabbinifchen Ueberlieferung ober aus willfürlichen Deutungen bes alten Teftamente abgeleitet murben) fich verlierenben geiftlosen pharifaifden Schriftgelehrfamfeit als Gegenftand ber Befampfung und Warnung bes Paulus uns zu benten 1). Paulus forbert ben Titus auf, ju gang anbern, für bas Leben fruchtbareren Gegenftanben bie Aufmertfamteit ber Menfchen binzuwenden, die Lehre, welche ben Grund bes Beile bilbe, bie Lehre von ber Erlbsung und Rechtfertigung ben Menschen tief einzuprägen und fie babin zu führen, bag fie biefe Grundwahrheit auf bas leben recht anwenden lernten, ihren Glauben in guten Werken zu bewähren fich beeiferten 2).

και πλεονεξίαν τοόπος οξιως έπιχωριάζει παι αὐτοῖς, ώστε παρά μόνοις Κρηταιεξίαι των άπάντων άνθρούποιν μηθέν αλοχρόν νομί-, ζεσθαι κέρδος. — und §. 5: Οξίε και ίδιαν ήθη δολιώτερα Κρηταιέων εξροί τις άν. Auf biefe Gebrechen ber Rationalität konnte Paulus auch bei ben für bas Presbyteramt bezeichneten Erforbernissen Rückicht nehmen.

<sup>1)</sup> Bas die Genealogieen 3, 9 betrifft, so wurden wir freilich, wenn wir die unendlichen Genealogieen 1 Timoth. 1, 4 vergleichen, veranlast werden können, an ein theosophisches Element, eine Emanationslehre zu benken; aber diese Ausdruck des Briefes an Titus, ohne weitere Bestimmungen und in dem Zusammenhange, in welchem er sich besindet, läßt nichts der Art vermuthen, sondern wir werden eher bewogen, an die gewöhnlichen jüdischen Genealogieen zu denken, wenngleich wir nicht genauer bestimmen können, zu welchem Zwecke diese gebraucht wurden, und die Bergleichung der Stelle 1 Timoth. 1, 4 mit Tit. 3, 9 könnte den Berdacht einer misverstandenen Rachbildung auf die erste fallen lassen.

<sup>2)</sup> Alles, was im Gegensate gegen biese Richtung gesagt wirb, trägt bas Gepräge bes ächt Apoftolischen und Paulinischen. Wäre die Stelle 3, 10 in bem Sinne bes späteren unchriftlichen Reperhasses zu verstehen, so würden die Worte 3, 2 durchaus in Widerspruch damit stehen, ba hier gerade die entgegengesetzte Geistesrichtung sich ausspricht. Die Chrische b. avokol. Leitalters L.

Als Paulus biefen Brief an ben Ditus forieb, hatte er bie Absicht, ben Biuter in ber Stadt Nifopolis zuzubringen,

ften werben bier gewarnt vor bem geiftlichen hochmuthe, ber fie verleiten tonute, fich als Glanbige, Rinber Gottes, gegen bie Beiben als bem Reiche ber Rinkerniß Augehörenbe ju überbeben, fie wegen ihres Aberglaubens und bei unter ihnen herrichenben Lafter gu beschimpfen und ihnen feinbselig zu begegnen. Dagegen follten fie gur Sanftmuth und Milbe gegen Alle angetrieben werben burch bas Bewußtsein, baf fie einft ebenfo wie bie Beiben Rnechte bes Bahns und ber Gunbe maren, und ibre Rettung aus biefem Buftanbe nicht ihrem eigenen Berbienfte, fonbern nur ber gottlichen Gnabe verbanften, 3, 2 u. b. f. Befinnung, welche fich bier ausspricht, fteht aber bie Unweisung, welche Paulus 3, 10 bem Titus giebt, wenn fie nur richtig verftanden wirb. feineswegs in Biberfpruch. In biefer letten Stelle find unter Denen, welche aloeders ftiften (Bal. 5, 20), Andere gemeint, als in bem porbergebenben Berfe, wenigftens Golde, welche in ihrem Berfahren weiter gingen, von ber driftlichen Gemeinschaft wegen ihrer befonberen Deinungen fich losfagten, offenbare Spaltungen ftifteten. Er rath ibm nun. fich mit jenen Leuten, welche burchaus Spaltungen erregen wollten, in feine Streitigfeiten über ihre besonderen Meinungen, benen fie fo große Bichtigfeit beilegten, einzulaffen, fontern, wenn fie bie wieberholten Ermabnungen nicht horen wollten, alle weiteren Berührungen mit ihnen gu meiben, ba boch folde Streitigfeiten feinen Rugen und nur fur bie Buborer, bie baburd in ihren Gemuthern verwirrt wurden, Rachtheil fiften fonnten. Durch Disbutationen fonnten folde Leute, beren Bribamer mit ihrer gangen Sinnesart genau gufammenhingen, nicht überführt werben. Und ba er überhaupt biefe gange religiöfe Beiftedrichtung als eine unpraftifche verwarf, fo mar es auch confequent, bag er feinen Schuler ermabnte, fich auf biefen Standpuntt mit feinen Gegnern gar nicht einzulaffen, fonbern, wenn fie bie wieberholte Ermahnung, bag fie aur enangelischen Ginfalt gurudfebren mochten, nicht boren wollten, fie fich felbit au überlaffen. Gang übereinftimmend mit biefer Ummeisung ift biejenige, welche Paulus 2 Timoth. 2, 23 bem Timotheus giebt, bie thorichten und abgeschmadten Untersudungen gu meiben, weil fie nur Streit erzeugten, aber mit Milbe bie Biberfacher gurechtzumeisen, gu versuchen, ob fie fich gur Reue über ihre Sinnesart und gur Erkenntnig ber Bahrheit führen ließen. Auch hier alfo, wie in bem Briefe an Titus, unterfagt er, bag man fich in Disputationen über ihre besonberen Meinungen mit jenen Brrlebrern einlaffe. Etwas Anberes ift bie Burechtweisung folder Begner, bei welchen man etwas auszurichten boffen tounte, wovon in ber erften Stelle bie Rebe ift.

wohin Titus nachher zu ihm kommen sollte. Da es aber nun so viele Städte in verschiedenen Gegenden gab, welche zum Andenken eines Sieges erbaut daher den Namen Mistopolis führten, und da wir über die Reisen des Apostels in diesem letten Zeitraume gar keine Nachricht haben und es an Zeitbestimmungen und fehlt, so läßt es sich nicht ausmachen, welche Stadt dieses Namens hier gemeint ist, ob wir dieselbe in Tilicien, Macedonien, Thracien oder in Epistus zu suchen haben. An die lette von dem Kaiser Augustus zum Andenken an die Schlacht bei Actium erdaute Stadt möchte sich wohl benken lassen; aber auf alle Fälle geht aus ber in dem zweiten Briefe an Timotheus bezeichneten Reiservute hervor, daß Paulus aus Kleinassen nach dem Abendslande gekommen war, daß er wahrscheinlich zulest in Ephessus von seinem geliebten Timotheus Abschied genommen.

Ms er nach bem Abendlande zurückgefehrt war, führte er also seinen Entschluß aus, das Evangelium in Spanien zu verkündigen. Dort wurde er aber bald ergriffen und als. Gefangener nach Rom gebracht 1). Nachdem er schon eine Beit lang Gefangener gewesen war und schon ein öffentliches Berhör erhalten hatte, schrieb er seinen letten, an den Timotheus, den er wahrscheinlich in Ephesus zurückgelassen hatte, gerichteten Brief. Seine damalige Lage war offenbar sehr verschieden von dersenigen, in welcher er sich in seiner ersten Gefangenschaft nach überstandenem Berhöre befunden hatte. Damals war es allgemein bekannt geworben, daß er

<sup>1)</sup> Es kann zwar auffallend scheinen, daß Paulus in den letten Beiten der Regierung Rero's, in einer Zeit, da Willfür und Graufamteit so sehr vorherrschten, da die Christen schon so sehr Gegenstand des öffentlichen hasses waren, doch wieder eine so günstige Lage als Gefangener erhielt, daß er Freunde bei sich sehen, Briefe schreiben konnte. Uber dies kann doch nicht so sehr viel beweisen. Für die besondere Lage des Gefangenen hing ja immer so viel von einzelmen zufälligen Umftanden ab, daß sich baraus auf die allgemeinen Berhältnisse gar nicht mit Sicherheit zurücklichen läst. Einzelne Christen konnten ja nachber unter den hestigsten Berfolgungen solche Bergünstigungen erlangen.

nicht wegen irgend eines fittlichen ober politischen Bergebens, fonbern nur megen ber Glaubensverkundigung Gefangener fei, und fein Beifpiel machte Bielen Muth, frei ihren Glauben zu bezeugen. Jett aber erschien er in seinen Fesseln icon ale ein Uebeltbater, 2, 9, wie alle Chriften in Rom ale malefici betrachtet murben. Nur Benige batten ben Muth, fich öffentlich als feine Freunde und Glaubensgenoffen gu Damals mar er in Ungewißbeit barüber gemefen, ob er bem Martyrertode entgegen feben ober bie Befreiung aus feiner Gefangenichaft erwarten follte; aber bie lettere war ihm mahrscheinlicher. Jest hingegen glaubte er mit größerer Bahricheinlichkeit bem Martyrertobe entgegenseben au muffen. Er berichtet bem Timotheus zwar, bag ihm ber herr bie Rraft verlieben babe, zuverfichtlich von bem Blauben zu zeugen, und daß er aus bem lowenrachen, von bem ibm icon brobenben Tobe, errettet worben 1); aber boch war ihm bie hoffnung fern, bag er überhaupt von ber Gefahr bes Tobes merbe errettet merben. Rur bie Ruverficht batte er, bag ibn ber Berr von allem sittlich Bofen 2) und in fein

<sup>1)</sup> Die Borte 4, 17 könnten als biiblicher Ausbruck überhaupt nur bie Rettung von ber augenscheinlichsten Tobesgefahr bezeichnen. Es ware aber auch möglich, sie buchstäblich zu verstehen; in jener Zeit ware es immer möglich gewesen, baß Paulus ungeachtet seines römischen Bürgerrechts eine so schmachvolle Tobesart zu fürchten Ursache hatte, wenngleich er bamit verschont wurde.

<sup>2)</sup> Rachbem Paulus 4, 17 gefagt hatte, baß ihn ber herr aus ber brobenben Tobesgefahr gerettet, spricht er die hoffnung aus, daß en ihn auch ferner retten werbe. Aber dies mußte er genauer bestimmen und beschränken; benn er hätte mehr gesagt, als er unter diesen Umftänden hoffen zu können glaubte, wenn er einen solchen beschränkenden Zusab nicht gemacht, — daß ihn Gott nämlich vor allem sittlich Bösen, wie dem Mangel an Glaubenstreue bewahren und ihn so aus allen Kämpfen siegerich in sein himmlisches Reich hinein retten werde: sei es nun, daß er an diesenige Theilnahme am himmelreiche dachte, zu ber er durch ben Märtprertod vermöge einer zu erlangenden volleren Gemeinschaft mit Christins und Gott überzugehen hosste, oder an die Rettung zur Theilnahme an dem vollendeten Reiche Christi nach seiner Wiederkunft, wie er ja doch auch, wenn er vor allem Bösen bewahrt blieb, der Theilundme

bimmlifches Reich binein erretten werbe. Da nämlich Daulus bie Rraft, in bem Betenntniffe bes Glaubens bis an ben Tob ftanbhaft zu verharren, nicht fich felbft zuschrieb. sondern auf die Rraft Gottes, welche ihn bagu befähigen werbe, vertraute, fo fpricht et fich baber fo aus, bag ber herr ibn unter allen Rampfen bis in ben Tob fanbhaft ethalten, vor jeder Untreue ihn bewahren und ihn fo gur Geligfeit in seinem Reiche führen werbe. Die Stimmung bes Apoftele im Angefichte bes Martyrertobes brudt fich auf eine unnachahmliche Beife in biefem feinem letten Briefe aus 1), feine bobe Geelenrube, feine Gelbftvergeffenheit, feine gartliche, vaterliche Fürsorge für feinen Junger Timotheus, feine Bekummerniffe für bie Sache bes Evangeliums, welche er unter fo vielen brobenben Berfalfdungeversuchen gurudlaffen foll, und boch fein über alle 3meifel flegendes Bertrauen auf Die Bottlichkeit ber Sache und bie Allmacht bes fie ichubenben und ihre Entwidelung in ber Belt leitenben Gottes. 216 er ben Brief an die Philipper Schrieb und bas Enbe seiner irbischen Laufbahn ihm noch nicht nabe bevorftanb. fagte er, auf bie Mangel und Schwächen, beren er fich als Menfc bewußt mar, binblidenb: es fei fern von ibm, bag er glauben follte, bas Biel, bie Bollenbung ichon erreicht ju baben, fonbern er ftrebe nur noch immer nach bem Riele. ob er es auch erreichen werbe, wie er von Chriftus bagu berufen fei, Philipp. 3, 12. Da er fich nun jest aber wirklich

an biefem Reiche Chrifti ficher war, mochte er zu biefer Zeit leben ober gestorben sein. Ich will mich jest auf die Entschelbung zwischen biefen beiben Auffassungsweisen nicht einlassen. Aber eine biefer beiben Auffassungen muß im Busammenhange mit bem Borbergehenben noth wendig angenommen werben. Ginen Wiberspruch biefer Worte mit 4,6-8 und die Berechtigung zu bem. was Crebner in seiner Einlestung I, S. 470 barauf baut, kann ich baher nicht zugeben.

<sup>1)</sup> Bie fehr contrafirt bie einfache Beife, in ber Paulus fic ausipricht, mit ben Uebertreibungen und fowülftigen Rebensarten fpaterer Beiten, folden, wie man fie von einem Spateren, ber unter bem Ramen bes Paulus einen Brief untericob, ju erwarten haben murbe.

am Ziele seiner Laussicht auf den bevorstehenden Märtyrerstod zurücklickte, wie er durch die Kraft des Herrn unter alsten seinen bisherigen Kämpfen treu erhalten worden, und da ihn das zuversichtliche Bertrauen beseelte, daß er durch die Kraft des Herrn auch aus den letzten ihm noch bevorstehensden Kämpfen siegreich hervorgehen werde<sup>1</sup>), so war jest, instem er sich an die göttliche Berheißung allein hielt, alle Unzewisheit aus seiner Seele verschwunden, und er konnte mit Zuversicht von sich sagen: "Ich habe ausgekämpst den guten Kampf, ich habe den Lauf vollbracht, die Glaubenstreue unzverlett bewahrt. Run habe ich den Siegeskranz der Gerechtigkeit zu erwarten;" 4, 8<sup>2</sup>).

Mehr als der Gedanke an sich selbst beschäftigte ihn die Sorge für die Kirche, welche er in einem beginnenden hefstigen Rampfe von innen und außen zu verlassen im Begriff war, und die Gefahren des innern Rampfes waren es, welche ihn besonders beunruhigten. Er hatte in Rleinassen selium sich verdreitenden falschen, jüdische christlichen Gnoss zu kämpfen gehabt. Er sah im Geiste, wie diese falsche Richtung immer weiter um sich greifen und wie es ihr durch ihre Täuschungsklinste immer Mehrere zu verführen gelingen werde. Doch hatte er auch das Bertrauen, daß ihre Täusschungsklinste zulest würden bloßgestellt werden, und daß der herr das Evangelium, das er ihm zu verkündigen vertraut, auch ohne ihn rein dis zum Tage seiner Wiederkunst werde erhalten können. Da er jene Irrlehrer als dem Timotheus

<sup>1)</sup> Diefe Buverficht fprach er auch in bem Philipperbriefe ans 1, 20.

<sup>2)</sup> Es findet fich baber burchaus fein Biberfpruch zwifchen ber Selbstbeurtheilung bes Paulus in Diesem Briefe und in bem Briefe an bie Philipper.

<sup>3)</sup> Benn wir uns vergegenwärtigen, wie Paulus bamals mit Tobesgebanten umging, wie ungewiß seine Lage war, unter welchen schwierigen Berhaltniffen Limotheus in bem Birtungstreise, in welchem Paulus ihn aurückgelaffen hatte, fich besinden mochte, so tonnen wir es nicht

bekannt vorausseigen konnte und über ben Gegensatz gegen dieselben ohne Zweisel schon Vieles mündlich mit ihm vershandelt hatte, so brauchte er-Alles nur in allgemeinen Züsgen anzudeuten. Er erwähnt unter andern Solche, welche lehrten, die Auferstehung sei schon geschehen, ähnlich wie spätere Guostiker, welche also wahrscheinlich Alles, was Christus über eine Auferstehung gesagt hatte, von der geistigen Auferwedung durch die göttliche Kraft des Evanges liums erklärten. Aus welchem einzelnen Merkmale sich wohlschließen läßt, daß sie überhaupt mit dem Geschichtlichgegebenen in der Religion, insofern dasselbe mit ihren vorgesaßten Meinungen nicht übereinstimmte, sehr willkürlich umzugehen sich erlaubten 1).

fo auffallend finben, bag er ihm biefe ausführlichen Ermahnungen ertheilt, obgleich er ihn noch in Rom wieberzusehen hafft.

<sup>1)</sup> Man fann in Zweisel fein, ob ber 2 Timoth. 4, 14 erwähnte Schmibt Aleranber in bie Babl biefer Irrlebrer geborte. In bem letten Ralle mare er berfelbe mit Demjenigen, welcher 1 Timoth. 1, 20 vorfommt. Es mare ja wohl moglich, bag biefer Arrlebrer aus Rleinaffen, erbittert barüber, bag er burch Panlus von ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen worben, als er nach Rom tam, Rache an ibm ju nehmen, fuchte. Und bie jueregor loyor konnte man bann verfteben nicht von ber driftlichen Lehre überhaupt, fonbern von bem reinen Bortrage ber evangelischen Lebre, wie er von Paulus gegeben murbe. Es fonnte aber auch ein Beibe ober Jube aus Rleinaffen gemeint fein, ber bas Chriftenthum beftig verfolgte. In biefem Falle mare er von Demjenigen, welcher in bem erften Briefe an Timotheus vortommt, verschieben, und es wurde baraus noch feineswegs erhellen, daß ber Berfaffer bes erften Briefes an Timotheus ein Anberer als Paulus gemefen, ber aus Difverftand ben Alexander ju einem Irrlebrer gemacht und ibn mit bem homenaus jufammengeftellt batte; benn warum fonnte berfelbe fo febr gewöhnliche Rame Alexander nicht zweien verschiebenen Versonen in Rleinafien gutommen? Durchaus teinen Grund bat man angunehmen, bag biefer Alexander berfelbe fei, beffen Apostelgefc. 19, 33 ermahnt wirb. Bon biefem erhellt es ja nicht einmal ficher, bag er ein fo beftiger Reinb bes Chriftenthums war; benn bie Juben liegen ibn aus ihrer Mitte auftreten, nicht sowohl um bie Christen ober ben Paulus anzuklagen, als vielmehr, um es ju verbindern, bag etwa bie erregte Buth ber Beiben gegen bie Gotterfeinbe fich gegen fie felbft wenben möchte.

Ueber bas Jahr, in welchem ber Martvreriob bes Daulus erfolgte, tonnen wir nichts mit Sicherheit bestimmen. Rur muffen wir benfelben in eines ber letten Regierungs= jahre bes Nero feten. Und mit biefer Annahme ftimmt noch ein anderer Umftand überein. In biefer Zeit ift mabrfcheinlich von einem apostolischen Manne ber paulinischen Soule ber Brief an bie Bebruer geschrieben worben 1.) Um Enbe beffelben, Rap. 13, 23, finden wir die Rachricht von ber fürzlich erfolgten Freilasfung bes Timotheus, unter weldem wohl tein Anderer als ber Junger und Gefahrte bes Paulus zu verstehen ift. Diefer mar ber Aufforderung bes Paulus, bağ er zu ihm kommen follte, gefolgt, und bie eifrige Theilnahme, welche er bemselben bewies, hatte bie Folge, bag auch er ale eines ber thatigften Mitglieber ber verbatten Gette verhaftet wurde. Ware bies nun gur Zeit ber bemerkten neronischen Berfolgung gefchehen, fo wurde Timotheus mahricheinlich gleiches Schidfal mit allen Chriften in Rom, welche man auffinden fonnte, gehabt haben. Be= schab es aber einige Jahre fpater, fo tonnte es wohl burch ben Einfluß besonderer Umftande geschehen, bag Timotheus nach bem Martyrertobe bes Paulus bie Freiheit erhielt.

<sup>1)</sup> S. Bleet's Ginleitung in biefen Brief G. 434.



.

•

•

.

, .

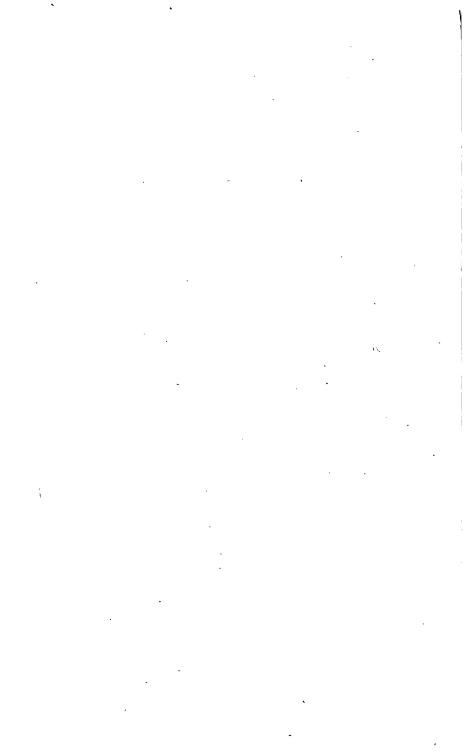

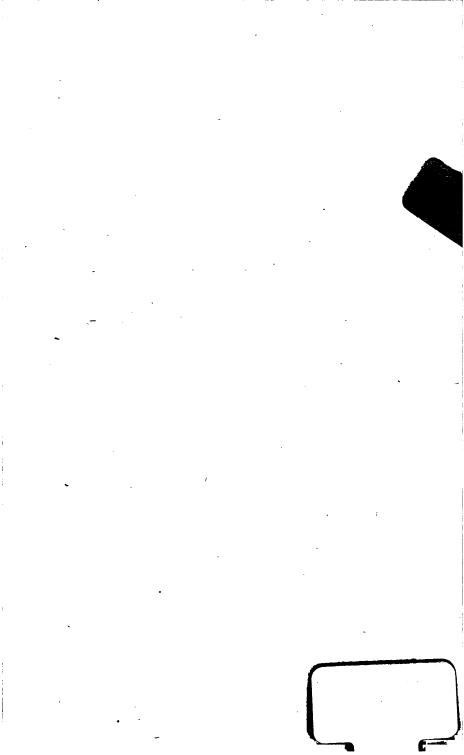

